

BCU - Lausanne



\*1094138806\*

## Gesammelte Schriften

über

# Musik und Musiker

von

## Robert Schumann.

Erfter Band.

RAA 14307/1-2

Leipzig,

Georg Wigand's Berlag.





#### Einleitendes.

Bu Ende des Jahres 1833 fand sich in Leipzig, allabendlich und wie zufällig, eine Anzahl meist jüngerer Musiker zusammen, zunächst zu geselliger Bersammlung, nicht minder aber auch zum Austausch der Gedanken über die Kunst, die ihnen Speise und Trank des Lebens war, — die Musik. Man kann nicht sagen, daß die damaligen musikalischen Zustände Deutschlands sehr erfreulich waren. Auf der Bühne herrschte noch Rossini, auf den Clavieren fast ausschließlich Herz und Hünten. Und doch waren nur erst wenige Jahre verslossen, daß Beethoven, C. M. v. Weber und Franz Schubert unter uns lebten. Zwar Mendelssohn's Stern war im Aussteigen und verlauteten von einem Polen

Chopin wunderbare Dinge, - aber eine nachhaltigere Wirkung äußerten diese erft später. Da fuhr denn eines Tages der Gedanke durch die jungen Brause= föpfe: laßt une nicht mußig zusehen, greift an, daß es beffer werde, greift an, daß die Poefie der Runft wieder zu Ehren komme. Go entstanden die ersten Blätter einer neuen Zeitschrift für Musik. Aber nicht lange währte die Freude festen Zusammenhaltens dieses Bereins junger Kräfte. Der Tod forderte ein Opfer in einem der theuersten Genoffen, Ludwig Schunke. Von den andern trennten fich einige zeit= weise gang von Leipzig. Das Unternehmen stand auf dem Punct, sich aufzulösen. Da entschloß sich Einer von ihnen, gerade der musikalische Phantast der Gesellschaft, der sein bisheriges Leben mehr am Clavier verträumt hatte, als unter Büchern, die Leitung der Redaction in die Hand zu nehmen und führte fie gegen zehn Jahre lang bis zum Jahre 1844. So entstanden eine Reihe Auffate, aus denen diese Sammlung eine Auswahl gibt. Die meisten der darin ausgesprochenen Ansichten sind noch heute die seinigen. Was er hoffend und fürchtend über manche Kunsterscheinung geäußert, hat sich im Laufe der Zeit bewahrheitet.

Und hier sei noch eines Bundes erwähnt, der ein mehr als geheimer war, nämlich nur in dem Ropf seines Stiftere existirte, der Davidebundler. Es schien, verschiedene Unfichten der Runftanschauung zur Aussprache zu bringen, nicht unpassend, gegen= sätliche Künstlercharaktere zu erfinden, von denen Florestan und Eusebius die bedeutendsten waren, zwischen benen vermittelnd Meifter Raro stand. Diese Davidsbundlerschaft zog sich, wie ein rother Faden, durch die Zeitschrift, "Wahrheit und Dichtung" in humoristischer Beise verbindend. Später verschwanden die von den damaligen Lefern nicht ungern gesehenen Gesellen gang aus der Beitung, und von der Zeit an, wo sie eine "Beri" in entlegene Bonen entführte, hat man von schriftstelle= rischen Arbeiten von ihnen nichts wieder vernommen.

Möchten denn diese gesammelten Blätter, wie sie eine reichbewegte Zeit wiederspiegeln, auch dazu beitragen, die Blicke der Mitlebenden auf manche von der Fluth der Gegenwart beinahe schon über-

strömte Kunsterscheinung zu lenken, so wäre der Zweck der Herausgabe erfüllt.

Wenn übrigens in der Reihenfolge der Auffätze die chronologische Ordnung aufrecht erhalten ist, so wird gerade dies ein Bild des wachsenden, sich immer mehr steigernden und klärenden Musiklebens jener Jahre vor die Augen führen.

## Inhaltsübersicht.

### A. Größere und kleinere Auffage.

|                                                          | Band | Celte |
|----------------------------------------------------------|------|-------|
| Gin Berf II. Bon Julius                                  | I    | 3     |
| Theodor Stein. Bon Gufebius                              | I.   | 8     |
| Mus den fritischen Buchern ber Davidebundler :           |      |       |
| I. Studien von hummel. Bon Gufebius, Floreftan           |      |       |
| und Raro                                                 | 1.   | 12    |
| II. Tonblumen von Beinrich Dorn. Bon Gufebius und        |      |       |
| Florestan                                                | 1.   | 18    |
| S. Bieurtempe und Q. Lacombe. Bon Floreftan              | I.   | 22    |
| Rirchenaufführung in Leipzig                             | I.   | 25    |
| Aus Meifter Raro's, Floreftan's und Gufebins' Dent.      |      |       |
| und Dicht.Buchlein                                       | I.   | 27    |
| Bur Croffnung bee Jahrganges 1835                        | I.   | 59    |
| Jaffnachterebe nach ter 9ten Comphonie. Bon Floreftan .  | I.   | 64    |
| Ferdinant Biller. Bon Floreftan                          | I.   | 69    |
| Compositionen von 3. C. Refler. Bon Raro                 | I.   | 57    |
| Mus ben Buchern ber Davidebunbler :                      |      |       |
| Conaten v. Delphine Sill=Bandlev, G. Lowe, B. Taubert u. |      |       |
| 2. Schunfe. Bon Gufebius, Floreftan u. Raro              | 1.   | 92    |
| "Die Beihe ter Tone." Symphonie von 2. Gpohr             | I.   | 109   |
| Die 3te Symphonie von C. G. Muller                       | I.   | 113   |
| Symphonie von S. Berliog                                 | I.   | 118   |
| Die Buth über den verlornen Grofden von Beethoven. Bon   |      |       |
| Florestan                                                | I.   | 171   |
| Der Bipcometer. Bon Floreftan                            | I.   | 173   |

|                                                             | Band         | Seile |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Charafteriftif ber Tonarten. Die fleinern Genre's           | I.           | 180   |
|                                                             | _            | 183   |
| Aphorismen                                                  | 1.           | 184   |
| 3. Mofcheles                                                | I.           | 187   |
| Schwarmbriefe I. und II. von Gufebius                       | I.           | 190   |
| Uphoriemen von Florestan und Gufebiue                       | 1.           | 208   |
| Monument fur Beethoven                                      | I.           | 215   |
| Die Breisfymphonic                                          | I.           | 224   |
| Duverture gur "fconen Melufina" v. F. Mendelefohn-Bartholdy | 1.           | 236   |
| Mus den Buchern ber Davidebundler :                         |              |       |
| 1) 16 neue Etuben. Bon Gufebiue. 2) Tangliteratur           | II.          | 3     |
| Die Bianoforteetuden, ihren Bweden nach geordnet            | II.          | 34    |
| Billiam Eterndale. Bennett. Bon Gufebius                    | II.          | 85    |
| Mufeum : 1) Bariationen von U. Benfelt. Bon Gufebius.       |              |       |
| 2) Impromtus von St. Beller. Bon Floreftan.                 |              |       |
| 3) Soireen von Clara Bied. Bon Floreftan und                |              |       |
| Eufebius. 4) Bralubien und Fugen von Mendelsfohn.           |              |       |
| Bon Jeanquirit. 5) Etuben von &. Chopin. Bon                |              |       |
| Eusebius                                                    | H.           | 90    |
| Bericht an Jeanquirit über ben funfthifterifchen Ball bee   | 14.          |       |
| Redacteurs. Bon Florestan                                   | 11.          | 106   |
| Der alte Pauptmann                                          | Π.           | 116   |
| Mufitfest in Zwidau                                         | II.          | 124   |
| Rirchenaufführung in Leipzig.                               | II.          | 128   |
| Fragmente aus Leipzig Dr. 1-5. (Dr. 5 über Meyerbeer's      | ***          | 100   |
| Sugenotten und Mendelesohn's Baulus G. 226 ff.)             | 11.          | 203   |
| Traumbild. Bon Florestan und Eusebius                       | II.          | 233   |
| Quartettmorgen. Erster bis fechster                         | II.          | 245   |
| Rurgeres und Mapfodifches fur Pianoforte                    | II.          | 277   |
| Compositionen von Leopold Schefer                           | 111.         | 21    |
| Rudblid auf bas Leipziger Mufifleben 1837-38                | III.         | 41    |
| Bum neuen Jahr 1839                                         | III.         | 57    |
| Erfte Aufführung bes Paulus von Mendelssohn in Bien.        | 111.         | 76    |
|                                                             | III.         | 89    |
| Die Teufelstromantifer                                      | III.         | 145   |
| Norbert Burgmüller                                          | III.         | 169   |
| Camilla Pleyel. I. II.                                      | III.         | 173   |
| Erinnerung an eine Freundin                                 | III.         | 193   |
| Bur Cröffnung bee Jahres 1840                               |              | 195   |
| Die C bur Symphonie von F. Schubert                         | III.<br>III. | 208   |
| · ·                                                         | III.         | 212   |
| Die vier Duverturen zu Fidelio. Bon Florestan               |              |       |
| U. Quoff                                                    | III.         | 216   |
| Rr. Lift. I. II.                                            | 111.         | 231   |

|                                                        |   |   |   | Band | Seite |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------|
| Gutenbergefest in Leipzig                              |   |   |   | 111. | 243   |
| Mendelesohn's Orgelconcert                             |   |   |   | 111. | 256   |
| Mufitleben in Leipzig im Binter 1839-40                | • | ٠ | • | III. | 275   |
| S. Thalberg                                            |   | ٠ | • | IV.  | 34    |
| Ueber einige corrumpirte Stellen in claffifchen Berfen |   |   |   | IV.  | 59    |
| Die Abonnementconcerte in Leipzig 1840-41              |   |   |   | IV.  | 67    |
| Q. Berger's Berte                                      |   | ٠ | • | IV.  | 109   |
| Preisquartett von J. Schapler. Bon Floreftan .         | • |   | • | IV.  | 125   |
| Die Leonoren Duverturen von Beethoben                  |   | ٠ |   | IV.  | 136   |
| A. Bazzini                                             |   | • |   | IV.  | 237   |
| Aphoristisches                                         |   |   |   | IV.  | 278   |
| Die Commernachtetraummufif. Bon Floreftan .            |   |   |   | IV.  | 279   |
| Niele. B. Gade                                         |   | • |   | IV.  | 282   |
| Theaterbuchlein (1847-50)                              | • |   |   | IV.  | 288   |
| Mufifalische Saus. und Lebendregeln                    | • | ٠ |   | IV.  | 293   |
|                                                        |   |   |   |      |       |

## B. Besprechungen von Compositionen.

|                                       |   |   |  |   | West | Band | Seite |  |
|---------------------------------------|---|---|--|---|------|------|-------|--|
| Alfan , C. B., 3 Ctuden f. Pfte       |   |   |  |   | 15.  | III. | 12    |  |
| - 6 Stude f. Pfte                     |   |   |  |   | 16   | HI.  | 98    |  |
| Uttern , B., Symphonie fur Orchefter  |   |   |  |   | 16.  | IV.  | 225   |  |
| Bad , Geb., Gefammtwerte              |   |   |  |   | •    | III. | 92    |  |
| Baroni Cavalcabo , Julie , Allegro f. |   |   |  |   | 8.   | 1.   | 307   |  |
| - Caprice f. Bfte                     |   |   |  |   | 12.  | III. | 28    |  |
| - 3te Caprice f. Bfte                 |   |   |  |   | 18.  | 111. | 34    |  |
| - Bhantafie f. Bfte                   |   |   |  |   | 19.  | 111. | 34    |  |
| - Bhantafieftude                      |   | • |  |   | 25.  | III. | 223   |  |
| Beder, M. 3., Iprifche Stude f. Bfte  |   |   |  |   | 2.   | 11.  | 71    |  |
| Beder , Ausgew. Tonftude              |   |   |  |   |      | 11.  | 197   |  |
| Beethoven , Die Duverturen ju Fibelio |   |   |  |   |      | III. | 212   |  |
| - Leonorenouverture                   |   |   |  |   | _    | IV.  | 136   |  |
| - Rondo. Op. postli                   |   |   |  |   | -    | I.   | 171   |  |
| Benedict , 3. , Bariationen f. Pfte   |   |   |  |   | 16.  | 11.  | 47    |  |
| - Mondo f. Bite                       |   |   |  | • | 19.  | 11.  | 173   |  |
| f. Bfte                               | • |   |  |   | 20.  | II.  | 277   |  |
| Bennett, B. Sternbale, 3tes Concert   |   |   |  |   | 9.   | II.  | 159   |  |
| 3 Stiggen f. Pfte                     |   |   |  |   | 10.  | III. | 28    |  |
| - 6 Etuben f. Bfte                    |   |   |  |   | 11.  | 11.  | 168   |  |
| Impromtus f. Bfte                     |   |   |  |   | 12.  | 111. | 28    |  |
|                                       |   |   |  |   |      |      |       |  |

| X                                                 | A11         |      | - 14  |
|---------------------------------------------------|-------------|------|-------|
|                                                   | Wert        | Band | Seite |
| Bennett, B. St., "bie Najaden," Duverture f. Orch |             | 11.  | 241   |
| 3 Nomanzen                                        | . 14.       | III. | 28    |
| — Sonate f. Pfte                                  | . 15.       | II.  | 199   |
| — Phantaste f. Pfte                               | . 16.       | III. | 120   |
| Diversione f. Pfte                                | . 17.       | III. | 119   |
| — Ouverture "die Baldnymphe"                      | . 20.       | III. | 126   |
| Capriccio f. Pfte. mit Orchester                  | . 22.       | IV.  | 252   |
| - Guite f. Bfte                                   | . 24.       | IV.  | 194   |
| - Rondo f. Pfte                                   | . 25.       | IV.  | 271   |
| - 4tee Concert f. Pfte                            | . —         | 111. | 204   |
| Berger, 2., 12 Etuden f. Pfte                     | . 12.       | II.  | 28    |
|                                                   | . 22.       | II.  | 170   |
| - gefammelte Berte                                |             | IV.  | 109   |
| Bergfon , Dt., 4 Magurten f. Pfte                 |             | III. | 96    |
| Berliog, S., Cuverture zu Bawerley                |             | III. | 129   |
| " " d. Behmrichtern f. Orch.                      |             | 1.   | 244   |
| phantaftifche Symphonie f. Orchefter              |             | I.   | 118   |
| Bertini, S., Trio f. Pfte. 20.                    |             | î.   | 298   |
|                                                   |             | II.  | 19    |
| — Notturnos f. Pfte                               | 102.        | II.  | 71    |
| - Grinnerungen f. Pfte                            |             | II.  | 71    |
| — Caprice f. Pfte                                 | 108.        | 11.  | 71    |
| * *                                               | . 110.      | 11.  | 71    |
|                                                   | . 118.      | 111. | 24    |
|                                                   |             | II.  | 42    |
| Blahetka, Leopoldine, Bariat. f. Pfte             |             | I.   | 283   |
| Bohrer, A., Trio f. Pfte. 2C.                     | 48.         | ш.   | 24    |
| Böhner, Q., Phantosie f. Pfte                     | 99.         | 11.  | 181   |
| Bariationen f. Pfte                               | . 55.<br>S. | 11.  | 107   |
| Brzowsty, J., 4 Mazurken f. Pfte                  | -           | 11.  | 77    |
| Bratchi, Adele, gr. Rondo f. Pfte                 | . 2.        | III. | 102   |
| Burgmuller, F., Phantasie f. Pfte                 | . 41.       |      |       |
| Burgmuller, R., Lieder                            | . 10.       | III. | 261   |
| Carpentier, A. le, Caprice                        | . 16.       | II.  | 71    |
| Chelard, Duverture                                |             | 111. | 282   |
| Cherubini, Quartett f. Streichinstrumente. Mr. 1. |             | И.   | 251   |
| " " " " Nr. II.                                   | . —         | II.  | 269   |
| Chopin, F., Rondeau à la Muzur f. Pfte            | . 5.        |      | 77    |
| - 1stes Concert f. Pfte                           | . 11.       | I.   | 275   |
| - Walzer und Bariationen f. Pfte                  | . 12.       | 11.  | 56    |
| " " " " " "                                       | . 12.       | 11.  | 107   |
| Notturno's f. Pfte                                | . 15.       | 11.  | 277   |
| - Trio f. Pfte. 2c                                | . 16.       | I.   | 301   |
| Boleros f. Pfte                                   | . 19.       | II.  | 107   |

| XI XI                                               |                 |      |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------|-------|
|                                                     | Wert            | Band | Seite |
| Chopin, F., Scherzo f. Pfte                         | 20.             | II.  | 277   |
| - 2tes Concert f. Bfte                              | 21.             | 1.   | 275   |
| - 2 Polonaisen f. Bfte                              | 22.             | II.  | 107   |
| - 12 Etuden f. Pfte                                 | 25.             | 11.  | 103   |
| - Praludien f. Pfte                                 | 28.             | III. | 122   |
| - Impromtu f. Pfte                                  | 29.             | 111. | 35    |
| - Magurten f. Pfte                                  | 30.             | III. | 35    |
| - Scherzo f. Bfte                                   | 31.             | III. | 35    |
| - Magurfen f. Pfte                                  | 33.             | 111. | 121   |
| - 3 Balger f. Pfte                                  | 34.             | III. | 121   |
| - Sonate f. Pfte                                    | 35.             | IV.  | 17    |
| - Rotturno's f. Pfte                                | 37.             | IV.  | 55    |
| - Ballade f. Pfte                                   | 38.             | IV.  | 55    |
| - Balger f. Bfte                                    | 42.             | IV.  | 55    |
| - Tarantella f. Bfte                                | 43.             | IV.  | 270   |
| - Concertallegro f. Pfte                            | 46.             | IV.  | 193   |
| - Ballade                                           | 37.             | IV.  | 193   |
| - Notturno's f. Pfte                                | 48.             | IV.  | 193   |
| — Phantasie f. Pfte.                                | 49.             | iv.  | 193   |
|                                                     | 11.             | И.   | 181   |
| Chwatal, F. X., Bariationen f. Pfte                 | 18.             | II.  | 173   |
| —— Rondo f. Pfte                                    | 23.             | II.  | 47    |
| — Bariationen f. Pfte                               | 28.             | II.  | 181   |
| — Bariationen f. Pfte                               |                 |      | 181   |
|                                                     | $\frac{29}{23}$ | 11.  |       |
| " " "                                               | 33.             | 11.  | 181   |
|                                                     | 34.             | II.  | 181   |
| Cramer , S., Phantasie f. Pfte.                     | 7.              | III. | 99    |
| - Romantische Ideen f. Pfte                         |                 | III. | 99    |
| Czerny, C., Bariationen f. Pfte                     | 302.            | II.  | 181   |
| - Die Schule des Fugenspieles                       |                 | III. | 3     |
| gr. Nondo (oder Allegro agitato) f. Pf              |                 | 11.  | 77    |
| — Phantasie f. Pfte                                 | 413.            | II.  | 71    |
| - 4 Phantasien f Pfte                               | 434.            | III. | 24    |
| — Concertino f. Bfte                                | 650.            | 11.  | 255   |
| Deder , C., Rondo                                   | 11.             | 11.  | 273   |
| Sonate f. Pfte                                      | 12.             | 11.  | 199   |
| Quartett f. Streichinstrumente                      | 14.             | H.   | 251   |
| Deppe, F., Bariationen f. Bfte                      |                 | II.  | 42    |
| Dobrzynefi, 3. F., Ronto à la Polacca f. Bfte. m. D |                 | II.  | 77    |
| Dobler , Ib., Concert f. Pfte                       |                 | H.   | 249   |
| - Bariationen f. Pfte                               |                 | II.  | 56    |
| - Rondino über ein Thema b. Strauß f. P             |                 | 11.  | . 77  |
| — " " " v. Coppola f. P                             |                 | II.  | 77    |

| XII                                             |      |      |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|
|                                                 | Wert |      | Ceite |
| Döhler, Th., Notturno f. Pfte                   | 24.  | III. | 104   |
| Dorn, S., Tonblumen f. Pfte                     | 10.  | 1.   | 18    |
| Mhapsodie f. Pfte                               | 15.  | 1.   | 320   |
| - Divertiffement f. Pfte                        | 17.  | 1.   | 311   |
| - Sonate g. 4 Banden f. Pfte                    | 29.  | III. | 83    |
| Drevicod, U., 8 Bravouretuden f. Pfte           | 1.   | II.  | 163   |
| — Lied f. Pfte                                  | 4.   | 111. | 115   |
| - Phantasie f. Pfte                             | 12.  | IV.  | 44    |
| Droling , 3. N., Bariationen f. Pfte            | 34.  | H.   | 42    |
| Cherwein , D. C., Etuben f. Pfte                |      | IV.  | 117   |
| Elfamp , S., Bariationen f. Pfte                | 15.  | II.  | 47    |
| Endhausen , S., Rondo f. Bite                   | 38.  | 11.  | 173   |
| Endter , 3. N., Bariationen f. Pfte             | _    | II.  | 47    |
| Erfurt, C., 3 leichte Rontos nach Auber f. Pfte | 30.  | 11.  | 77    |
| — Rondo f. Pfte                                 | 32.  | 11.  | 77    |
| Effer , D., Lieder                              | 4.   | 111. | 264   |
| - Riquiqui. Oper in 3 Acten                     | 10.  | IV.  | 174   |
| Farrence, Louise, Rondo in D f. Pfte            |      | 11.  | 77    |
| — Bariationen f. Pfte                           | 17.  | II.  | 47    |
| Fesca, A., Notturnos f. Pfte.                   | 5.   | III. | 221   |
| — Salonstüde f. Pfte.                           | 7.   | III. | 221   |
| — Trio f. Pfte. 2c.                             | 9.   | III. | 270   |
| 2tes Trio f. Pfte. 2c                           | 12.  | IV.  | 154   |
| - Ballscene f. Pfte                             | 14.  | IV.  | 40    |
| — Charafterftud f. Pfte                         | 15.  | 17.  | 40    |
| - 3tes Trio f. Pfte. 2c                         | 23.  | IV.  | 155   |
| Field, J., 7tes Concert f. Pfte.                |      | I.   | 268   |
| — Notturno's Nr. 14—16.                         |      | Î.   | 317   |
| Franck, E., 12 Studien f. Pfte.                 |      | III. | 13    |
|                                                 | 2.   | Ш.   | 226   |
| — Capriccio f. Pfte                             | 3.   | III. | 226   |
| — Charafterstück f. Pfte                        | 1.   | 1V.  | 257   |
| Frang, M., 12 Gefänge                           |      | IV.  | 269   |
| Friedburg, S., Capriccio f. Pfte                | 10.  | 11.  | 245   |
| Fuche, Q., Quartett f. Streichinstrumente       | 11.  | 11.  | 258   |
| — Quintett f. " "                               | 11.  | IV.  | 209   |
| Gade, N. W., Frühlingeblumen f. Pfte            |      | IV.  | 286   |
| — Symphonicen f. Orchester                      | -    | H.   | 144   |
| Genischta, J., Sonate f. Pfte. u. Bioloncell    | 7.   |      |       |
|                                                 | 4.6  | IV.  | 17    |
| Gerke, D., Amusement f. Pfte                    | 16.  | II.  | 186   |
| - Rondo f. Pfte.                                | 21.  | 11.  | 176   |
| - brill. Rondo f. Pfte. mit Orchefter           | 26.  | II.  | 77    |
| Glang, F., charakterist. Rondo f. Pfte          | 2.   | II.  | 77    |

| XIII                                              |       |      |        |  |
|---------------------------------------------------|-------|------|--------|--|
|                                                   | 2Bert | Band | Geite, |  |
| Gothe, B. v., Allegro f. Pfte                     | 2.    | III. | 221    |  |
| Goldschmidt, G., Etuden f. Pfte                   | 4.    | IV:  | 202    |  |
| Greulich, C. B., Rondo f. Pfte                    | 22.   | 11.  | 176    |  |
| Grillparger , C., Rondo f. Pfte                   | -     | II.  | 173    |  |
| Grund , F. B., 12 Etuden f. Pfte                  | 21.   | II.  | 23     |  |
| - Rondo f. Pfte                                   | 25.   | 11.  | 273    |  |
| - Conate f. Pfte                                  | 27.   | III. | 184    |  |
| Gutmann , A., leichtes u. brill. Rondo f. Bfte    |       | II.  | 77     |  |
| Salm , A., Trio f. Pfte 2c                        | 57.   | II.  | 148    |  |
| Sartfnoch , C., Rocturnes f. Pfte                 | 8.    | 11.  | 277    |  |
| - Concert f. Bfte                                 | 14.   | I.   | 251    |  |
| Bartmann , 3. F. G., Conate f. Pfte. u. Bioline . | S.    | 11.  | 144    |  |
| - Capricen f. Pfte                                | 18.   | II.  | 186    |  |
| - " " 2ted Seft                                   | 18.   | III. | 28     |  |
| - 2 Charafterftude f. Pfte                        | 25.   | III. | 114    |  |
| - "der Mabe" Oper in 3 Acten                      | 12.   | III. | 247    |  |
| - Sonate f. Pfte                                  | -     | IV.  | 140    |  |
| Saelinger, C., Bariationen f. Pfte                | 1.    | 11.  | 47     |  |
| " " "                                             | 6.    | 11.  | 181    |  |
| - Mondo f. Pfte                                   | 8.    | II.  | 173    |  |
| - Itondo f. Pfte                                  | 11.   | II.  | 273    |  |
| Saud, B., Bariationen f. Bfte                     | 36.   | 11.  | 181    |  |
| Sauptmann, M., 12 Stude f. Bfte                   | 12.   | 11.  | 277    |  |
| - 3 Sonaten f. Pfte. u. Bioline                   | 23.   | 11.  | 144    |  |
| Sedel , R. F., "Bergigmeinnicht ," Rondo f. Pfte  | 11.   | 11.  | 77     |  |
| Beller , St. , Bariationen f. Pfte                | 6.    | 11.  | 42     |  |
| - Impromtu's f. Pfte                              | 7.    | II.  | 93     |  |
| - Rondo Schergo f. Pfte                           | 8.    | II.  | 77     |  |
| - Gonate f. Pfte                                  | 9.    | III. | 184    |  |
| - 24 Ctuden f. Pfte                               | 16.   | IV.  | 31     |  |
| - Scherzo f. Bfte                                 | 24.   | IV.  | 205    |  |
| — Caprice f. Pfte                                 | 27.   | IV.  | 205    |  |
| - Phantasie f. Bfte                               | 31.   | IV.  | 267    |  |
| - Boleros f. Pfte                                 | 32.   | IV.  | 267    |  |
| Selftedt, G., 6 Gefange                           | 1.    | IV.  | 257    |  |
| Benfelt, M., Bariationen f. Pfte                  | 1.    | 11.  | 90     |  |
| - 12 Etuden f. Pfte                               | 2.    | III. | 6      |  |
|                                                   | 5.    | III. | 68     |  |
| - Rotturno's f. Bfte                              | 6.    | III. | 118    |  |
| Romanze f. Pfte                                   | 8.    | III. | 118    |  |
| - Scherzo f. Pfte                                 | 9.    | III. | 118    |  |
| Romanze f. Pfte                                   | 10.   | III. | 119    |  |
| Tableau musical f. Bfte                           | 16.   | IV.  | 197    |  |
|                                                   |       |      |        |  |

.

| XII                                              |       |      |       |
|--------------------------------------------------|-------|------|-------|
|                                                  | Wert  | Vand | Ceite |
| Döhler, Th., Motturno f. Pfte                    | . 24. | III. | 104   |
| Dorn, S., Tonblumen f. Pfte                      | . 10. | 1.   | 18    |
| - Rhapfodie f. Pfte                              |       | 1.   | 320   |
| - Divertiffement f. Bfte                         |       | I.   | 311   |
| - Conate g. 4 Sanben f. Pfte                     |       | III. | 83    |
| Drepfcod, A., 8 Bravouretuben f. Pfte            | . 1.  | II.  | 163   |
| - Lied f. Pfte                                   | . 4.  | III. | 115   |
| — Phantasie f. Pfte                              | . 12. | IV.  | 44    |
| Droling , J. N., Bariationen f. Pfte             |       | II.  | 42    |
| Chermein , D. C., Ctuben f. Pfte                 |       | IV.  | 117   |
| Elfamp , S., Bariationen f. Pfte                 | . 15. | II.  | 47    |
| Enchausen, S., Rondo f. Pfte                     |       | II.  | 173   |
| Endter, J. N., Bariationen f. Pfte.              | -     | II.  | 47    |
| Erfurt, C., 3 leichte Rondos nach Auber f. Pfte. | . 30. | II.  | 77    |
| - Rondo f. Pfte                                  | 32.   | 11.  | 77    |
| Effer, H., Lieder                                | 4.    | III. | 264   |
| Miquiqui. Oper in 3 Acten                        | 10.   | IV.  | 174   |
| Farrence, Louise, Rondo in D f. Pfte             |       | II.  | 77    |
| — Variationen f. Pfte                            | . 17. | II.  | 47    |
|                                                  | 5.    | 111. | 221   |
| Fedea, A., Notturnos f. Pfte                     | 7.    | III. | 221   |
| — Salonstücke f. Pfte                            |       | III. | 270   |
| Trio f. Pfte. 2c                                 |       | IV.  | 154   |
| 2 tee Trio f. Pfte. 2c                           |       | IV.  | 40    |
| — Ballscene f. Pfte                              |       | IV.  | 40    |
| - Charafterflud f. Pfte                          |       |      | 155   |
| 3tes Trio f. Pfte. 2c                            |       | IV.  |       |
| Field, J., 7tes Concert f. Pfte                  |       | Į.   | 268   |
| — Notturno's Nr. 14—16                           |       | Ι.   | 317   |
| Francf , G., 12 Studien f. Pfte                  | . —   | III. | 13    |
| — Capriccio f. Pfte                              | . 2.  | 111. | 226   |
| Charafterftud f. Pfte                            | . 3.  | III. | 226   |
| Frang, R., 12 Gefange                            | . 1.  | IV.  | 257   |
| Friedburg, G., Capriccio f. Bfte                 |       | IV.  | 269   |
| Fuche, 2., Quartett f. Streichinstrumente        | . 10. | 11.  | 245   |
| — Quintett f. " "                                | . 11. | II.  | 258   |
| Gade, R. B., Frühlingeblumen f. Bfte             |       | IV.  | 209   |
| — Symphonicen f. Orchester                       | •     | IV.  | 286   |
| Genischta, J., Sonate f. Pfte. u. Bioloncell     | . 7.  | II.  | 144   |
|                                                  | . —   | IV.  | 17    |
| Gerfe, D., Amusement f. Pfte                     | . 16. | II.  | 186   |
| - Rondo f. Pfte                                  | . 21. | 11.  | 176   |
| - brill. Rondo f. Pfte. mit Orchefter            | . 26. | II.  | 77    |
| Glang, F., carafterift. Rondo f. Bfte            | . 2.  | 11.  | 77    |

| XIII                                              |          |      |        |
|---------------------------------------------------|----------|------|--------|
|                                                   | Werf     | Band | Ceite. |
| Gothe, W. v., Allegro f. Pfte                     | 2.       | III. | 221    |
| Goldschmidt, G., Etuden f. Pfte                   | 4.       | IV:  | 202    |
| Greulich, C. B., Rondo f. Pfte                    | 22.      | II.  | 176    |
| Grillparger , C., Rondo f. Pfte                   | - Markey | 11.  | 173    |
| Grund , &. B., 12 Etuden f. Pfte                  | 21.      | II.  | 23     |
| - Rondo f. Pfte                                   | 25.      | 11.  | 273    |
| - Gonate f. Bfte                                  | 27.      | III. | 184    |
| Gutmann , U., leichtes u. brill. Rondo f. Pfte    | -        | 11.  | 77     |
| Salm , A., Erio f. Pfte 2c                        | 57.      | 11.  | 148    |
| Sartfnod, C., Mocturnes f. Bfte                   | S.       | 11.  | 277    |
| - Concert f. Bfte                                 | 14.      | I.   | 251    |
| hartmann , J. F. G., Conate f. Bfte. u. Bioline . | S.       | 11.  | 144    |
| - Capricen f. Pfte                                | 18.      | 11.  | 186    |
| " " 2tes Beft                                     | 18.      | III. | 28     |
| - 2 Charafterftude f. Bfte                        | 25.      | III. | 114    |
| - "der Rabe" Oper in 3 Acten                      | 12.      | 111. | 247    |
| - Conate f. Pfte                                  | _        | IV.  | 140    |
| Saslinger , C., Bariationen f. Bfte               | 1.       | 11.  | 47     |
| " " " "                                           | 6.       | II.  | 181    |
| - Rondo f. Pfte                                   | 8.       | 11.  | 173    |
| — Itondo f. Pfte.                                 | 11.      | 11.  | 273    |
| Saud, B., Bariationen f. Pfte                     | 36.      | II.  | 181    |
| hauptmann, M., 12 Stude f. Pfte                   | 12.      | 11.  | 277    |
| - 3 Sonaten f. Pfte. u. Bioline                   | 23.      | 11.  | 144    |
| Sedel, R. F., "Bergigmeinnicht," Rondo f. Pfte.   | 11.      | 11.  | 77     |
| Heller, St., Bariationen f. Pfte                  | 6.       | 11.  | 42     |
|                                                   | 7.       | II.  | 93     |
| — Impromtu's f. Pfte                              | 8.       |      | 77     |
| - Rondo-Scherzo f. Pfte                           | 9.       | II.  | 184    |
| — Sonate f. Pfte                                  |          | IV.  | 31     |
| - 24 Ctuben f. Pste                               | 16.      |      |        |
| — Scherzo f. Pfte                                 | 24.      | IV.  | 205    |
| — Caprice f. Pfte                                 | 27.      | IV.  | 205    |
| — Phantasie f. Pfte                               |          | IV.  | 267    |
| Boleros f. Pfte                                   | 32.      | IV.  | 267    |
| Selftedt, G., 6 Gefange                           | 1.       | IV.  | 257    |
| Benfelt, A., Bariationen f. Pfte                  | 1.       | II.  | 90     |
| — 12 Etuden f. Pfte                               | 2.       | III. | 6      |
|                                                   | 5.       | III. | 68     |
| - Rotturno's f. Pfte                              | 6.       | III. | 118    |
| Romanze f. Pfte                                   | 8.       | III. | 118    |
| - Scherzo f. Bfte                                 | 9.       | III. | 118    |
| Romanze f. Pfte                                   | 10.      | III. | 119    |
| — Tableau musical f. Pfte                         | 16.      | IV.  | 197    |

| XIV                                                  |                   |                  |       |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|
|                                                      | शिला              | Band             | Seite |
| Hering, R. E., Divertimento f. Pfte                  | _                 | 11.              | 277   |
| herpberg , R. v. , brill. Mondo f. Pfte              | 11.               | H.               | 77    |
| Berg, S., Concert f. Bfte                            | 74.               | 1.               | 256   |
| - Bariationen f. Pfte                                | 82.               | 11.              | 42    |
| - Caprice f. Pfte                                    | 84.               | I.               | 318   |
| - 3ted Concert f. Bfte                               | 87.               | II.              | 158   |
| - Phantafie f. Pfte                                  | 89.               | H.               | 68    |
| Seffe, A., Duverture f. Orchefter                    | 28.               | II.              | 241   |
| - Rondo f. Bfte                                      | 43.               | H.               | 273   |
| - 3te Symphonie f. Orchefter                         | 55.               | II.              | 120   |
| Betfc Q., Duo f. Bfte. u. Bioline                    | 13.               | 1V.              | 272   |
| Hiller, F., Trio's f. Pfte. 2c                       |                   | I.               | 292   |
| — Etuden f. Pfte                                     | 15.               | 1.               | 69    |
| — Caprices f. Pfte                                   | 20.               | IV.              | 51    |
| - Reveries f. Pftc                                   | 21.               | IV.              | 51    |
| - Die Zerstörung Jerufaleme ," Dratorium             |                   | III.             | 214   |
| — " " " " " " " " "                                  | 24.               | IV.              | 3     |
|                                                      |                   | II.              | 277   |
| —— la danse des Fautômes f. Pfte                     |                   | I.               | 92    |
| Hill handley, Delphine, Sonate f. Pfte               |                   | 11.              | 71    |
| — Caprice f. Pfte                                    |                   | 11.              | 265   |
| hirfcbach, D., Iftes Quarteit fur Streichinftrumente |                   |                  | 129   |
|                                                      | 1.                | IV.              | 245   |
| hopfe, J., 4 Fugen f. Pfte                           | 29.               | IV.              |       |
| hornemann, E., Capricen f. Bfte                      | 1.                | IV.              | 208   |
| hummel, J. M., Studien f. d. Pfte                    |                   | 1.               | 12    |
| — Lettes Concert f. Pfte                             |                   | III.             | 204   |
| Jahne, F B., Trio f. Pfte. 2c                        | -                 | I.               | 258   |
| Rahlert, A., 4 Notturnod f. Pfte                     | 6.                | III.             | 24    |
| Ralfbrenner , F., 4tes Concert f. Bfte               |                   | I.               | 258   |
| — Bariationen f. Pfte                                | 131.              | II.              | 56    |
| - Scene f. Pfte                                      | 136.              | III.             | 24    |
| - 25 Etuden f Bfte                                   | 145.              | HI.              | 150   |
| Ralliwoba, J. 2B., 1fte Duverture fur Orchefter      | 38.               | I.               | 240   |
| - 2te Duverture f. Orchefter                         | 44.               | I.               | 240   |
| - 3 Solo's f. Bfte                                   | 68.               | I.               | 313   |
| - 5te Duverture f. Orchefter                         | 76.               | II.              | 241   |
| 5. Symphonie                                         | 76.               | 111.             | 278   |
| Reffler, 3. C., Ctuben f. Pfte                       | 20.               | II.              | 18    |
| — Phantasie f. Pfte                                  | 23.               | I.               | 88    |
| 3mpromtu's f. Bfte                                   | 24.               |                  | 88    |
|                                                      | 24.               | II.              | 277   |
|                                                      |                   |                  |       |
|                                                      |                   |                  |       |
| — Polonaisen f. Pfte                                 | 24.<br>25.<br>30. | II.<br>II.<br>I. | 9     |

| ***                                               |       |      |           |
|---------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| χv                                                | 2Bert | Banb | Geite     |
| Refler , 3. C. , 24 Praludien f. Pfte.            |       | -    | 88        |
| - Balzer f. Pfte.                                 | 31.   | IV.  | 43        |
| Rirchner, Th., 10 Lieder                          | 1.    | IV.  | 217       |
| Rittl, 3. 3. , 6 3dyllen                          | L     | III. | 100       |
| — 6 3byllen                                       | 2     | III. | 32        |
| —— 3 Cherzi                                       | 6.    | IV.  | 37        |
| — Eymphonie                                       |       | III. | 277       |
| stieln, D., namgelaffene Gefange Seft 1 - VI      | _     | 11.  | 132       |
| - Conate ju 4 Sanden f. Afte                      |       | 111. | 87        |
| Mein, C. A. von, Trio f. Pft. 20                  | -     | L    | 293       |
| Alein, 3., 6 Gefange.                             | -     | 11.  | 137       |
| - Balladen von Uhland                             |       | 11.  | 137       |
| Alingenberg. B., Divertiffement f. Bfte           | 3.    | 111. | 24        |
| Sonaten .                                         |       | IV.  | 1.7       |
| Robler, E., eleg. Rondo mit Einlig.               | 47.   | 11.  | 7.7       |
| Erinnerung an Bellini.                            | 54.   | II.  | 68        |
| Rogmaly, C., 6 Gefange                            |       | IV.  | 257       |
| Rragen, 3 4handige Polonaisen                     | 15.   |      | 107       |
| Krebe, C., Rondo                                  | 40.   | 11.  | 273       |
| — Bariationen                                     | 41.   | II.  | 42        |
| Rrug, G., Duo f. Pfte. u. Bioline.                | 3.    | IV.  | 272       |
| Ruden, Fr., 2 Duos f. Pfte. u. Bioline.           | 13.   | П.   | 144       |
| Rufferath, D. F., Capriccio f. Pfte. mit Ordefter | 1.    | IV.  | 251       |
| - 6 Etuden f. Pfte.                               | 2     | IV.  | 118       |
| - O Riedet                                        | 3.    |      | 148       |
| - 6 Etuden f. Pfte.                               | 8.    | IV.  | 203       |
| Autentamp, G. C., Caprice f. Pfte.                | -     | I.   | 309       |
| - Rotturnos f. Pfte                               | 42.   | II.  | 7.1       |
| — die Jagd f. Pfte                                | 49.   | 11.  | <u>68</u> |
| - Battationen t. Bite.                            | 51.   | 11.  | 181       |
| Rullat, Th., 2 Etuben f. Bfte.                    | 2     | IV.  | 26        |
| - Conate f. Pfte                                  | 1     | IV.  | 214       |
| Lachner, F., Conate zu 4 handen f. Pfte           | 39.   | L    | 155       |
| - 3te Symphonic f. Orchester                      | 41.   | 11.  | 120       |
| Lachner, 3., Sonate f. Pfte.                      | 56.   | III. | 141       |
| Lachner, 3., Conate f. Bfte.                      | 20.   | IV.  | 213       |
| Lacher, 2., Rondino f. Pite.                      | -     | 11.  | 176       |
| Lacombe, L. Sonate f. Pfte                        | 1.    | Ш.   | 184       |
| Lacombe, L. Sonate f. Pfte                        | 2.    | III. | 220       |
| Ladurner, J. M., Phantafie f. Pfte.               |       | II.  | 63        |
| Lecerf , F. A., Conate f. Bfte                    |       | IV.  | 17        |
| Leonhard, 3. E., Sonate f. Pfte.                  |       | IV.  | 140       |
| Lidl, C. G., Ischler Bilber                       | 57.   | III. | 224       |
|                                                   |       |      |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 00 - | A     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 20 ev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Ceite |
| Lindblad, Symphonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 277   |
| Lindpaintner, F. v., Jubelouverture f. Orchester 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 221   |
| Lift, & , Ctuben f. Pfte 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III.   | 150   |
| Bravourwalzer f. Pfte 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 11.  | 107   |
| - große Etuben f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ш.     | 150   |
| - Bravourstudien f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV.    | 121   |
| Lowe, C., Trio f. Pfte. 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.     | 297   |
| große Sonate f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.     | 92    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.     | 92    |
| - ter Frühling, eine Tendichtung in Sona-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ι.     | 152   |
| - "Efther," ein Liederfreist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 130   |
| "Joh. huß," Dratorium 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV.    | 178   |
| Lömenftiold, D. v., Trio f. Pfte. 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 298   |
| - Impromtu's f. Pfte S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 229   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 47    |
| - Charafterftude f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 207   |
| Lubin, Leon de St., Quintett f. Streichinstrumente . 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 269   |
| Lüdere, 12 Ctuden f. Pfte 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 164   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | 243   |
| Transfer and Colorans in a capture of the capture o |        | 135   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 161   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 110   |
| —— 3 Impromitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.    | 176   |
| — Bariationen f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 56    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 56    |
| - 6 Ctuden f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 20    |
| — <i>" " "</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 30    |
| <del> 3 " " "</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 241   |
| — Concert f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 255   |
| Mendeldsohn Bartholdy, F., Capriceio f. Pfte 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 277   |
| — Sonate f. Pfte 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . I.   | 202   |
| - Lieder ohne Worte f. Pfte. Beft II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.     | 166   |
| - Duverture gur iconen Melufine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.     | 236   |
| - 3 Capricen f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I.     | 324   |
| - Braludium und Fugen f. Pfte 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.    | 99    |
| - Lieder ohne Worte Beft III 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.    | 142   |
| - Concert f. Bfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III.   | 61    |
| - Gerenade f. Pfte. mit Orchefter 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 204   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 83    |
| - Conate f. Bfte, und Bioloncell 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| — Conate f. Pfte. und Violoncell 45. — Lieder ohne Worte Heft V 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 57    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wert                                                                                                                      | Band                                                 | Seite                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendelssohn-Bartholdy, F., Trio f. Pfte. 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | III.                                                 | 272                                                                                                              |
| - Mufif jum Commernachtetraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . —                                                                                                                       | IV.                                                  | 279                                                                                                              |
| Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | III.                                                 | 283                                                                                                              |
| 114. Psalm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 111.                                                 | 284                                                                                                              |
| Mereaux, A., Phantafie f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 42.                                                                                                                     | 11.                                                  | 63                                                                                                               |
| Meyer, Q. v., Balger f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 4.                                                                                                                      | 11.                                                  | 9                                                                                                                |
| Mobe, A. F., Mondo f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 11.                                                  | 77                                                                                                               |
| Momy, Balerie, Rondo f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | II.                                                  | 173                                                                                                              |
| Montag, 2 Etuben f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | 1V.                                                  | 116                                                                                                              |
| Mofdelce, 3., 5tee Concert f. Bfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | 1.                                                   | 270                                                                                                              |
| - Geptour f. Pfte. 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | I.                                                   | 163                                                                                                              |
| - Concert f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                      | 270                                                                                                              |
| - Duverture f. Orchefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                         | 1.                                                   | 242                                                                                                              |
| — Duo f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                      | 305                                                                                                              |
| Trio f. Pfte. 1c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | Î.                                                   | 300                                                                                                              |
| - Concert f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     | 111.                                                 | 61                                                                                                               |
| - Rondo über eine schottische Melodie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | ***.                                                 | 0.1                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | И.                                                   | 77                                                                                                               |
| Bfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | 11.                                                  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 11.                                                  | 77                                                                                                               |
| von Dessauer f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                      | 15                                                                                                               |
| darafteristische Studien f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | _                                                    | 191                                                                                                              |
| - Gerenade f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                  |
| manage f mela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104                                                                                                                       | 1 1/                                                 | 101                                                                                                              |
| — Romanesta f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | _                                                    | 191                                                                                                              |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.                                                                                                                     | I.                                                   | 113                                                                                                              |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.<br>. 12.                                                                                                            | 1.<br>II.                                            | 113<br>120                                                                                                       |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.<br>. 12.                                                                                                            | I.<br>II.<br>IV.                                     | 113<br>120<br>225                                                                                                |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.<br>. 12.<br>27.                                                                                                     | 1.<br>11.<br>1V.<br>IV.                              | 113<br>120<br>225<br>199                                                                                         |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.                                                                                          | I.<br>II.<br>IV.<br>IV.                              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199                                                                                  |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nidle, J., Sonate f. Pfte.  Bariationen f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 12.<br>. 12.<br>. — 27.<br>. 41.<br>. 44.                                                                               | 1.<br>11.<br>1V.<br>1V.<br>11.                       | 113<br>120<br>225<br>199<br>199                                                                                  |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Wüller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nidle, J., Sonate f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Ullegro f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.                                                                                 | 1.<br>11.<br>1V.<br>1V.<br>11.<br>11.                | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186                                                                    |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nidle, J., Sonate f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Ullegro f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.                                                                        | 1.<br>11.<br>1V.<br>1V.<br>11.<br>11.<br>11.         | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210                                                             |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nistle, J., Sonate f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Ullegro f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Romanesten f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.                                                                | I.<br>II.<br>IV.<br>IV.<br>II.<br>II.<br>IV.<br>II.  | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56                                                       |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nistle, J., Sonate f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Ullegro f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Romanesten f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.                                                                        | I.<br>II.<br>IV.<br>IV.<br>II.<br>II.<br>IV.<br>II.  | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56                                                       |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nistle, J., Sonate f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Ullegro f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Romanesten f. Pfte.  Nowatowsti, J., Polonaise f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                         | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.                                                                | I.<br>II.<br>IV.<br>IV.<br>II.<br>II.<br>IV.<br>II.  | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56                                                       |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nistle, J., Sonate f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Ullegro f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Nomanesten f. Pfte.  Nowatowsti, J., Polonaise f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                         | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.                                                       | I.<br>II.<br>IV.<br>IV.<br>II.<br>II.<br>IV.<br>II.  | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56                                                       |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nistle, J., Sonate f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Mottebohm, G., 6 Romanesten f. Pfte.  Nowatowsti, J., Polonaise f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                               | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.                                              | I. II. IV. IV. II. II. II. II. II. III.              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56                                          |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nidle, J., Sonate f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Romanedken f. Pfte.  Nowałowdfi, J., Polonaise f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Obborne, G. A., Bariationen f. Pfte.                                                                                                                                                                                     | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.                                              | I.<br>II.<br>IV.<br>IV.<br>II.<br>II.<br>II.<br>III. | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56<br>103                                   |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """"  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nidle, J., Sonate f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Mottebohm, G., 6 Romanesten f. Pfte.  Nowatowsti, J., Polonaise f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Dsborne, G. A., Bariationen f. Pfte.  Dsborne, G. A., Bariationen f. Pfte.                                                                                                                                                    | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.<br>. 14.                                     | I. II. IV. IV. II. II. II. II. III. III              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56<br>103<br>56                             |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Nidle, J., Sonate f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Romanedsen f. Pfte.  Nowatowdfi, J., Polonaise f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.  Dsborne, G. A., Bariationen f. Pfte.  — Bariationen f. Pfte.                                                                                                                                                                   | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.<br>. 14.<br>. 16.                            | I. II. IV. IV. II. II. II. III. III. II              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56<br>103<br>56                             |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """  """  """  """  """  """  """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.<br>. 14.<br>. 16.<br>. 21.<br>. 24.          | I. II. IV. IV. II. II. II. III. III. II              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56<br>103<br>56<br>181<br>181               |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """  Müller, F., Symphonie f. Orchester.  Nicolai, D., Sonate f. Pfte.  Niste, J., Sonate f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Ullegro f. Pfte.  Nottebohm, G., 6 Nomanesten f. Pfte.  Nowatowsti, J., Polonaise f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte.  —— Pariationen f. Pfte.  —— Variationen f. Pfte.  —— Bariationen f. Pfte. | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.<br>. 14.<br>. 16.<br>. 21.<br>. 24.          | I. II. IV. IV. II. II. II. II. III. II.              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56<br>103<br>56<br>181<br>181               |
| Müller, C. G., 3te Symphonie f. Orchester.  """  """  """  """  """  """  """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 12.<br>. 12.<br>. 27.<br>. 41.<br>. 44.<br>. 45.<br>. 2.<br>. 11.<br>. 12.<br>. 14.<br>. 16.<br>. 21.<br>. 24.<br>. 15. | I. II. IV. IV. II. II. II. II. III. III              | 113<br>120<br>225<br>199<br>199<br>181<br>186<br>210<br>56<br>107<br>56<br>103<br>56<br>181<br>181<br>314<br>152 |

#### XVIII

| XVIII                                | ~~   |      |       |
|--------------------------------------|------|------|-------|
|                                      | Wert | Band | Seite |
| Bigie, J. F., Etuden f. Pfte         | 80.  | II.  | 14    |
| - Trio f. Bfte. 2c                   | _    | III. | 270   |
| Pocci, Graf U., Sonate f. Pfte       | -    | I.   | 154   |
| - Frühlingesonate f. Bfte            | _    | I.   | 154   |
| Bohl, 3., Divertiffemente f. Bfte    | -    | II.  | 16    |
| - Caprices f. Bfte                   |      | II.  | 277   |
| Bollini, F., Toccata f. Pfte         | 56.  | I.   | 310   |
| Breper, G., Somphonie f. Orchester   |      | III. | 133   |
| Broche, F., Bariationen f. Pfte      | 27.  | IV.  | 266   |
| Brudent, E, " " "                    | 2.   | 11.  | 47    |
| Ravmond, C. Eumphonie f. Bfte        | 17.  | III. | 141   |
| Ravina, S., Etuden f. Bfte           |      | IV.  | 241   |
| Reichel, A., Conate f. Bfte          | 4.   | IV.  | 211   |
| Reifiger , C. G., Trios f. Pfte      | 1    | 1.   | 296   |
|                                      | 103. |      | 152   |
|                                      | 111. | II.  | 251   |
|                                      | 120. | III. | 133   |
| "Adele de Foix," Oper                |      | 1V.  | 167   |
| Reißiger , F. A., 3 Rondinos f. Pfte |      |      | 273   |
| Reuling, B., Trio f. Pfte. 20.       | 75.  | IV.  | 158   |
| Ries, F., 6 Exercices f. Pfte.       |      | 11.  | 22    |
|                                      |      | 11.  | 199   |
|                                      |      | II.  | 107   |
| — Polonaise f. Pste                  |      | I.   | 262   |
| - 9ted Concert f. Bfte               | 179. |      | 141   |
|                                      |      | 11.  | 77    |
| Mondo à la Zingaresco                |      | IV.  | 200   |
| Riet, J., Scherzo f. Pfte            | ٥.   | III. | 280   |
| Concertouverture                     |      |      | 75    |
|                                      |      | IV.  |       |
| — Ouverture                          | 11.  | IV.  | 222   |
| Rochlit, I., Bariationen f. Pfte     | 7.   | 11.  | 42    |
| Rosenhain, 3., Trio f. Pfte          | 2.   | 1.   | 281   |
| — Romanzen f. Pfte                   | 14.  | 111. | 104   |
| — Romanze f. Pfte                    | 15.  |      | 104   |
| — 12 Ctuden f. Pfte                  | 17.  |      | 150   |
| — 24 Etuden f. Pfte                  | 20.  | IV.  | 27    |
| - Grinnerung                         |      | 11.  | 71    |
| — Concertiono f. Pfte                | _    | IV.  | 254   |
| Rubinstein, A., Ctude f. Pfte        | 1.   | IV.  | 244   |
| Rudgaber, 3., Bariationen f. Pfte    | 32.  | 11.  | 181   |
| - Grinnerung f. Pfte                 | 35.  | 11.  | 68    |
| Rummel, C., Erinnerung               | 79.  | H.   | 65    |
| - Bariationen f. Pftc                | 80.  | 11.  | 42    |
|                                      |      |      |       |

| AIA Day Go                                            |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Bert Band Cei                                         |   |
| Centrality, D., Statistics                            | 0 |
| Schaeffer, 3., Lieder ohne Worte 4. IV. 4             |   |
| Schapler, J., Quartett f. Streichinstrumente — IV. 12 |   |
| — Phantasie f. Pfte — IV. 20                          |   |
| Schefer, Q., Baterunfer fur 4fachen Chor 27. III. 2   |   |
| — Conate f. Pfte                                      |   |
| Schmitt, Al., Rondo f. Pftc 78. 11. 17                |   |
| — Nondo f. Pftc                                       |   |
| Schmitt, J., Phantafie f. Pfte                        | 6 |
| - Mondo f. Pfte                                       | 6 |
| Phantafie f. Pfte                                     | 3 |
| - Bariationen f. Bfte                                 | 3 |
| Concert f. Bite                                       | 6 |
| Schnabel, C., Erinnerungen f. Pfte 14. II. 6          | 3 |
| Schneider. 3., Rotturno's f. Pfte 1. III. 21          | 8 |
| Scholz, 2B. G., Conate f. Pfte 19. 111. 8             | 0 |
| Schornftein, G. S., Concert f. Bfte 1. 1. 24          | 5 |
| Schubert, & , Balger f. Pfte 9. 11.                   | 9 |
| - Gonate ju 4 Santen f. Pfte 30. 1. 20                | 2 |
|                                                       | 9 |
| - Conate f. Bfte                                      | 2 |
| Conate f. Pfte                                        | 2 |
| - Bhantasie oder Sonate f. Pfte 78. 1. 20             |   |
| — Moments musicals f. Bfte                            |   |
| — Trie f. Pfte. 2c                                    |   |
| - Duo zu 4 Sanden f. Bfte 140. II. 23                 |   |
|                                                       | 7 |
| — große Sonate f. Pfte                                |   |
| great Contact to April 1                              |   |
| 3.70                                                  |   |
| 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               |   |
|                                                       |   |
|                                                       |   |
|                                                       | 9 |
|                                                       |   |
|                                                       | 6 |
| — Caprice f. Bfte                                     |   |
|                                                       | 7 |
| Capatitity C. Brook Collate I. Pitti                  | 2 |
| — Caprice f. Pfte 9. 1. 32                            |   |
| — 2tes Capriccio f. Bfte                              |   |
| — Charafterstude f. Bfte 13. 11. 27                   |   |
| — Bariationen f. Bite                                 |   |
| Sowenke, C, Marsche f. Pfte 50. III. 10               | 3 |

|                                               |              |      | •     |
|-----------------------------------------------|--------------|------|-------|
| XX                                            | 2Werf        | Band | Seite |
| Schwenfe, C., Amusement f. Pfte               | 55.          | 111. | 109   |
| Sechter, G., 12 Studien f. Pfte               | 62.          | III. | 112   |
| Sepler, C., Trio f. Pfte. 2c                  |              | III. | 268   |
| Sobolewefi, 3. F. G., Trio f. Pfte. 2c        | phase direct | II.  | 258   |
| "ber Erlöfer" Dratorium                       |              | IV.  | 11    |
| Spohr , Q., Quartette f. Streichinftrumente   | 97.          | 11.  | 245   |
| - 6te Symphonie f. Drchefter                  | 116.         | I.   | 109   |
| - Trio f. Bite. 2c                            | 119.         | IV.  | 164   |
| - "Irbijdes u. Gottlides." Symph. f. Drch.    | <u> </u>     | IV.  | 227   |
| Sponholt, Al. D., Etuden f. Bfte              | 9.           | IV.  | 115   |
| - Phanfiebilder f. Bfte                       | 10.          | IV.  | 36    |
| Stamaty, C., Concert                          | 2.           | II.  | 155   |
| - Bariationen f. Pfte                         | 3.           | II.  | 181   |
| Stegmaber , F., 6 Gefange                     | 13.          | 11.  | 136   |
| Stern , 3., geiftliche Duverture f. Drchefter | 9.           | IV.  | 220   |
| Stode, 3., Bariationen f. Bfte                |              | II.  | 151   |
| Stolpe, S. 2B., " " "                         | 29.          | 11.  | 181   |
| " " "                                         | 37.          | 11.  | 47    |
| Strube, C. S., Lieder ohne Borte f. Bfte      | 16.          | IV.  | 41    |
| Saymanowefa, Maria, 12 Etuden f. Bfte         | _            | 11.  | 17    |
| Taubert, 2B., Duo gu 4 Sanden f. Bfte         | 11.          | 1.   | 159   |
| - Impromtu's f. Pfte                          | 14.          | I.   | 321   |
| - Minnelieder f. Pfte                         | 16.          | 1.   | 168   |
| - Concert f. Bfte                             | 18.          | I.   | 263   |
| — Quartett f. Bfte. 2c                        | 19.          | -    | 148   |
| - große Sonate f. Pfte                        | 20.          | I.   | 92    |
|                                               | 20.          | IV.  | 17    |
| — Miniaturen f. Pfte                          | 23.          | I.   | 321   |
| - Tutti Frutti f. Pfte                        | 24.          |      | 321   |
| — Improintu f. Pfte                           | 25.          | 11.  | 191   |
| - Divertiffement f. Pfte                      | 28.          |      | 191   |
| Erinnerungen an Schottland                    | 30.          | 111. | 116   |
| — Trio f. Pfte. 2c                            | 32.          | II.  | 148   |
| - Etuden f. Pfte                              | 40.          | III. | 68    |
| - Minnelieder f. Pfte                         | 45.          | 111. | 117   |
| — 5te Sonate f. Bfte                          |              | IV.  | 17    |
| "la Nojade " Charafterstud f. Bfte            | 49.          | IV.  | 54    |
| — Guite f. Pfte                               | 50.          | IV.  | 54    |
| Tedesco, J., Phantagie f. Pfie                | 6.           | II.  | 186   |
| - Gerenade f. Pfte                            | 8.           | III. | 219   |
| Thalberg, S, 12 Walzer f. Pfte                | 4.           | II.  | 9     |
| Concert f. Bfte                               | 5.           | I.   | 254   |
| — Caprice f. Pfte                             | 15.          | 1.   | 315   |

| 221                                                | Wert | Band     | Seite      |     |
|----------------------------------------------------|------|----------|------------|-----|
| Thalberg, G., Rotturno's f. Bite                   | 16.  | 1.       | 315        |     |
| - Bariationen f. Pfte                              | 17.  | 11.      | 47         |     |
| - Bhantafie f. Bfte                                | 20.  | 11.      | 63         |     |
| - 3 Nocturnes f. Pfte                              | 21.  | II.      | 191        |     |
| - Bhantafie f. Bfte                                | 22.  | 11.      | 191        |     |
| - 12 Ctuden f. Pfte. Iftee Beft                    | 26.  | 11.      | 166        |     |
| - " " " 2tes Beft                                  | 26.  | III.     | 68         |     |
| - Rotturno f. Pfte                                 | 28.  | III.     | 104        |     |
| - Scherzo f. Pfte                                  | 31.  | 1V.      | 49         |     |
| - Undante f. Pfte                                  | 32.  | Ш.       | 104        |     |
| - Bhantafie f. Bfte                                | 33.  | Ш.       | 104        |     |
| Notturno f. Pfte                                   | 35.  | IV.      | 49         |     |
| Impromptu f. Pfte                                  | 36.  | IV.      | 49         |     |
| - Ctude f. Pfte                                    |      | 1V.      | 198        |     |
| - Balger f. Pfte                                   | 47.  | IV.      | 268        |     |
| Souvenir de Beethoven f. Pste                      |      | IV.      | 49         |     |
| Thomas, U., Trio f. Pfte. 2c.                      | 2.   | 1.       | 291        |     |
| 6 Caprices f. Pfte                                 | 4.   |          | 277        |     |
| Tomaschef, 2B., 6 Lieder                           | 71.  | II.      | 141        |     |
| Trieft, B., 4 Gefange                              | 1.   | II.      | 139        | . 4 |
| — 6 " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |      | II.      | 139        |     |
| — Sonate f. Pfte                                   | 4.   | 11.      | 199        |     |
| Trutschel, A. L. E., Sonate f. Bfte                | 8.   | II.      | 199        |     |
| Beit , S. B., 2tes Quartett f. Streichinstrumente. | 5.   | II.      | 258        |     |
| - Notturno f. Pfte                                 | 6.   | III.     | 225        |     |
| — Polonaise f. Pste                                | 11.  | III.     | 225        |     |
| — Lieda                                            | 11.  | 111.     | 263        |     |
|                                                    |      | 111.     | 123        |     |
|                                                    | 6.   | II.      | 245        |     |
|                                                    | 6.   | IV.      | 129        |     |
| m. a                                               | 0.   | IV.      | 140        |     |
|                                                    | 4.   | IV.      | 241        |     |
| 3 Ctuben f. Pfte                                   | 38.  | IV.      | 246        |     |
| Bob, C., Impromtu f. Pfte                          | 00.  | 11.      | 191        |     |
|                                                    |      | IV.      | 192        |     |
| Weber, F. D., Bariationen f. Afte                  | 8.   | II.      | 25         |     |
| Wense, C. E. F., Acht Etuden f. Pste               | 60.  | III.     | 14         |     |
| — Ctuden f. Pfte                                   | 00.  | II.      |            |     |
| Duverture f. Orchester                             |      |          | 241        |     |
| Benzel, E., les Adieux f. Pftc                     | 2.   | H.<br>H. | 277<br>277 |     |
| Wied, Clara, Capricen f. Pfte                      | 4.   |          | 9          |     |
| Valses romantiques f. Bitc                         |      | 11.      | 96         |     |
| - Soitéen f. d. Pfte                               | 6.   | II.      | 33         |     |
| Bielhordty, Graf v., 3 Notiurnos f. Bfie           | 2.   | 111.     | 99         |     |

| XXII                                      |      |      |       |
|-------------------------------------------|------|------|-------|
|                                           | Wert | Band | Seite |
| Billmers, R., 6 Ctuben f. Pfte            | 1.   | 111. | 150   |
| "Sehnfucht am Meer" f. Pfte               | 8.   | IV.  | 247   |
| - Phantafie f. Pfte                       | 9.   | IV.  | 247   |
| - Bariationen f. Bfte                     | 10.  | IV.  | 247   |
| - Mocturne f. Pfte                        | 12.  | IV.  | 247   |
| Wilfing , F. E., 3 Conaten f. Pfte        | 1.   | III. | 50    |
| - Caprice f. Bfte                         | 6.   | IV.  | 38    |
| Phantasie f. Pfte                         | 10.  | IV.  | 210   |
| Binthler, C. A. v., brial. Rondo f. Bfte  | 45.  | H.   | 77    |
| Winthler, C. A. v., brill. Ronto f. Pfte  | 46.  | 11.  | 77    |
| Bolff, E., Mazurfen f. Pfte               | 5.   | 11.  | 107   |
| - 24 Etuden f. Pfte                       | 20.  | IV.  | 28    |
| Rhapsodieen f. Bfte                       | 29.  | IV.  | 45    |
| Bolff, J. C. L., Trio f. Pfte. 2c         | 6.   | 1.   | 290   |
| Bimmermann, G. A., Nondo f. Bfte          | 5.   | 11.  | 173   |
| 3öllner , C., 9 Lieder                    | -    | IV.  | 149   |
| Bollner, C. S., 6 4bandige Balger f. Pfte |      | 11.  | 107   |

## 1834.

Ein Werk II. — Theodor Stein. — Aus den Buchern der Davidsbundler (I. Studien von hummel. II. Tonblumen von h. Dorn). — h. Bieux-temps und L. Lacombe. — Kirchenaufführung in Leipzig. — Meister's Raro's, Florestan's und Eusebius' Dent, und Dicht-Buchlein.

1.

#### Ein Werk II. 1

Eusebius trat neulich leise zur Thüre herein. Du fennst das ironische Lächeln auf dem blassen Gesichte, mit dem er zu spannen sucht. Ich saß mit Florestan am Clavier. Florestan ist, wie du weißt, einer von jenen seltenen Musikmenschen, die alles Zukünstige, Neue, Außerordentliche wie voraus ahnen. Heute skand ihm aber dennoch eine Ueberraschung bevor. Mit den Worten: "Hut ab, ihr Herrn, ein Genie," legte Eusebius ein Musikstück auf. Den Titel dursten wir nicht sehen. Ich blätterte gedankenlos im Hest; dies verhüllte Genießen der Musik ohne Tone hat etwas Zauberisches. Ueberdies, scheint mir, hat jeder Componist seine eigenthümliche Notengestaltungen für das Auge: Beethoven sieht anders auf dem Papier, als Mozart, etwa wie Jean Paul'sche Prosa anders, als Goethe'sche. Hier

<sup>1)</sup> Dieser Aufsatz erschien schon im Jahre 1831 in ber Allgemeis nen Mus. Zeitung. Als ber erste, in dem sich die Davidsbundler zeigen, moge er auch hier eine Aufnahme sinden.

aber war mir's, als blickten mich lauter fremde Augen, Blumenaugen, Bafilistenaugen, Pfauenaugen, Mad: chenaugen wundersam an: an manchen Stellen ward es lichter — ich glaubte Mozart's "Là ci darem la mano" burch hundert Afforde geschlungen zu sehen, Leporello schien mich ordentlich wie anzublinzeln und Don Juan flog im weißen Mantel vor mir vorüber. "Nun spiel's" meinte Florestan. Eusebius gewährte; in eine Fensternische gebruckt hörten wir zu. Gusebius spielte wie begeistert und führte ungählige Gestalten des leben= digsten Lebens vorüber: es ift, als wenn die Begeiste= rung des Augenblicks die Finger über das gewöhnliche Maaß ihres Könnens hinaushebt. Freilich bestand Florestan's ganzer Beifall, ein feliges Lächeln abgerech= net, in nichts als in ben Worten, daß die Bariationen etwa von Beethoven ober Frang Schubert sein konnten, wären sie nämlich Clavier = Birtuosen gewesen — wie er aber nach dem Titelblatte fuhr, weiter nichts las, als:

"Là ci darem la mano, varié pour le Pianoforte par Frédéric Chopin, Oeuvre 2,"

und wir beide verwundert ausriefen: "Ein W. 2," und wie die Gesichter ziemlich glühten vom ungemeinen Ersstaunen, und außer etlichen Ausrusen wenig zu unterscheiden war, als: "Ja, das ist einmal wieder etwas Vernünstiges — Chopin — ich habe den Namen nie gehört — wer mag er sein — jedenfalls — ein Genie — lacht dort nicht Zerline oder gar Leporello" — — so entstand freilich eine Scene, die ich nicht beschreiben

mag. Erhitt von Wein, Chopin und Sin = und Sex= reden, gingen wir fort zum Meister Raro, der viel lachte und wenig Reugierzeigte nach dem 23.2, "denn ich fenn' euch schon und euren neumodischen Enthusiasmus nun bringt mir nur ben Chopin einmal her." Wir ver= sprachen's zum andern Tag. Eusebius nahm bald ruhig gute Racht: ich blieb eine Beile bei Meister Raro; Florestan, ber seit einiger Zeit feine Wohnung hat, flog durch die mondhelle Gaffe meinem Sause zu. Um Mit= ternacht fand ich ihn in meiner Stube auf bem Sopha liegend und die Augen geschlossen. "Chopin's Bariatio= nen," begann er wie im Traume, "gehen mir noch im Ropfe um: gewiß," fuhr er fort, "ift das Ganze drama= tisch und hinreichend Chopinisch; die Ginleitung, so abgeschlossen sie in sich ist — fannst Du Dich auf Lepo= rello's Terzensprunge befinnen? - scheint mir am wenigsten zum Ganzen zu passen; aber bas Thema warum hat er es aber aus B geschrieben? — die Ba= riationen, ber Schlußsatz und das Abagio, bas ist frei= lich etwas — ba gudt ber Genius aus jedem Tafte. Raturlich, lieber Julius, find Don Juan, Zerline, Leporello und Masetto die redenden Charactere, — Zerli= nen's Antwort im Thema ift verliebt genug bezeichnet, die erste Variation wäre vielleicht etwas vornehm und kokett zu nennen — ber spanische Grande schäkert barin fehr liebenswürdig mit ber Bauernjungfer. Das giebt sich jedoch von selbst in der zweiten, die schon viel ver= trauter, fomischer, zänkischer ist, ordentlich als wenn

zwei Liebende sich haschen und mehr als gewöhnlich lachen. Wie ändert sich aber Alles in der dritten! Lauter Mondschein und Feenzauber ist darin; Masetto steht zwar von serne und flucht ziemlich vernehmlich, wodurch sich aber Don Juan wenig stören läßt. — Nun aber die vierte, was hältst Du davon?

"Eusebius spielte fie gang rein — springt fie nicht fed und frech und geht an den Mann, obgleich bas Adagio (es scheint mir natürlich, daß Chopin den ersten Theil wiederholen läßt) aus Bmoll spielt, was nicht beffer paffen fann, ba es ben Don Juan wie moralisch an sein Beginnen mahnt. Schlimm ist's freilich und schön, daß Leporello hinter ben Gebüschen lauscht, lacht und spottet und daß Oboen und Clarinetten zauberisch loden und herausquellen und daß das aufgeblühte B dur den ersten Ruß der Liebe recht bezeichnet. Das ift nun aber Alles nichts gegen ben letten Sat - hast Du noch Wein, Julius —? das ist bas ganze Finale im Mozart — lauter springende Champagnerstöpfel, klir= rende Flaschen. Leporello's Stimme bazwischen, bann die faffenden, haschenden Geister, ber entrinnende Don Juan - und dann der Schluß, der schön beruhigt und wirf= lich abschließt." Er habe, so beschloß Florestan, nur in ber Schweiz eine ähnliche Empfindung gehabt, wie bei die= fem Schluß. Wenn nämlich an schönen Tagen die Abend= fonne bis an die höchsten Bergspipen höher und höher hinaufflimme und endlich der lette Strahl verschwände, so trate ein Moment ein, als sabe man die weißen Al= penriesen die Augen zudrücken. Man fühlt nur, daß man eine himmlische Erscheinung gehabt. "Nun erwache aber auch Du zu neuen Träumen, Julius, und schlafe!"—"Herzens-Florestan, erwiederte ich, diese Privatgefühle sind vielleicht zu loben, obgleich sie etwas subjectiv sind; aber so wenig Absicht Chopin seinem Genius abzulauschen braucht, so beug' ich doch auch mein Haupt solchem Genius, solchem Streben, solcher Meisterschaft." Hierauf entschliesen wir. —

Julius.

#### Theodor Stein.

Wir würden weniger streng urtheilen, handelte es sich nicht in der That um ein seltneres Talent, das wohl gar gering geschätzt worden ist. Wir lieben die Wunderstinder. Wer in der Jugend Außerordentliches leistet, wird bei stetigem Fortlernen im Alter Außerordentliches res zu Wege bringen. Gewisse Handsertigkeiten sollen gar so früh als möglich zur Virtuosität ausgebildet werz den. Aber das, wodurch unser jugendlicher Künstler sich jenen Namen vorzugsweise erworden, befämpfen wir als durchaus falsch — das öffentliche Phantasiren in jüngeren Jahren. — Zu ihm, dem wir Talent, ja ein ungewöhnliches zugestehen, sprechen wir nicht, aber zu seinem Führer, seinem Lehrer, nenn' er sich, wie er wolle.

Wer wird die aufgesprungene Knospe wieder zusam= menzufalten versuchen! Es wäre unnüß. Eine früh er= wachte Neigung gewaltsam zurückzudrängen, scheint so unnatürlich, als es naturgemäß sein kann, daß sich ein besonderer Sinn beim Einen früher zeitigt und entwickelt als beim Andern. Mur follte man bie feltnere Janner= blume, ehe man fie ber weiten falten Welt gur Schau bringt, im stillern Verschluß pflegen und liebhalten. Wir wollen der Zufunft unsers Kunstjungers nicht vorgreifen. Gie hatte glanzend werben fonnen und unter Umftanden werben muffen. Es scheint aber bei seiner Bildung so manches versäumt, es scheinen so viele Diß= griffe gethan worden zu sein, daß wir seinen Lehrer auf= merffam machen muffen, die spatere bauernbe Unerfen= nung nicht einem unnügen Frühruhm opfern zu wollen. Alle Vorzüge seines Schülers sind jest nur folde bes Talents, alle Fehler Folgen einer unrichtigen Erziehung. Wenn wir nun unter jene bas sichere Ergreifen bes Au= genblicks und beffen Umsetzung in die Tonsprache, bas meift gludliche Berflechten und Auswirren ber Stoffe, den oft überraschenden Stimmenbau der Harmonie rech= nen muffen, fo fällt unter biefen am ersten ein trübes Einerlei der Gefühlsweise, das stille fortleidende Wesen der Melodieen, bas endlose Fortziehen von Molltonar= ten auf. Er zeigt uns Gestalten, aber fie find blaß, ver= weint. Das foll nicht. Steht bies auch nicht außer Berbindung mit der ganzen Richtung, welche die jungste musikalische Vergangenheit genommen, so barf bas nicht abhalten, der Jugend das blühende, fräftige Leben zu bewahren. Gebt Beethoven den Jungeren nicht zu früh in die Bande, trankt und ftarkt fie mit bem frischen, lebensreichen Mozart! Es gibt wohl Naturen, die dem gewöhnlichen Bang ber Entwickelung entgegen zu ftreben scheinen, aber es gibt auch Naturgesetze, nach denen die umgestürzte Fackel, die früher erleuchtet hatte, nuns mehr ihren Träger verzehrt.

Der Grund jener Mängel liegt nicht fern. Unser liebenswerther Künstler, durchaus sinnig und musikalisch, muß recht wohl fühlen, daß noch Manches sehlt, selbst das eigentliche rechte Spielen seines Instruments, die ruhige Fertigkeit, die eine gute Schule bildet, die sichere Leichtigkeit, die sich erst aus anhaltender Uebung erzeugt, vor Allem der gesunde Ton, den Niemand auf die Welt mitbringt. Irren wir hierin nicht, so wird er es uns vielleicht in Jahren Dank wissen, daß wir ihm so ernst die Zukunst vorhielten, mit der nicht zu spielen ist. Irrten wir aber, so müßten wir auch dann noch sagen, daß mit ihm ein Talent verloren gegangen wäre, daß mehr verdient hätte.

In einem und dem andern Fall mög' er sich dann einer bedeutsamen alten Sage erinnern! Apollo pflog mit einem schönen Sterblichen Umgang. Wie dieser nun immer göttlicher werdend heranreiste, dem Jüngslingsgotte ähnlicher wurde an Gestalt und Geist — da verräth er sein Geheimniß zu früh den Menschen. Der Gott aber, darüber erzürnt, erschien ihm nicht wieder und der Jüngling, erschüttert vom Schmerz, sah nun unaushörlich in das Auge der Sonne, des sernen Geliebzten, dis er starb. — Zeige denn Deine Göttergaben den Weltmenschen nicht eher, die es Dir die Himmslischen heißen, die sie Dir verliehen und denen Du

werth geworden bist. Dem Künstler, dem schönen Sterblichen, verwandelt sich der griechische Gott zum Phantasus.

Euseb.

<sup>1)</sup> Von dem ferneren Loos des jungen damals Hoffnungen erres genden Mannes ist uns nichts näher bekannt geworden.

# Aus den kritischen Büchern der Davids= bündler.

I.

Studien für das Pianoforte von I. A. Hummel. W. 125.

#### 1.

Hitze. Blite. Brazie, die Kennzeichen der antiken Kunstwerke, sind auch die der Mozart'schen Schule. Wie der Grieche seinen donnernden Jupiter noch mit heiterm Gesicht zeichnete, so hält Mozart seine Blite.

Ein rechter Meister zieht keine Schüler, sondern eben wiederum Meister. Mit Verehrung bin ich immer an die Werke dieses gegangen, der so viel, so weit gewirkt. Sollte diese helle Art zu denken und zu dichten vielleicht einmal durch eine formlosere, mystische verdrängt werden, wie es die Zeit will, die ihre Schatten auch auf die Kunst wirft, so mögen dennoch jene schönen Kunstalter

<sup>1)</sup> Es wird angenommen, daß sich die Davidsbündler ein Buch hielten, in das sie ihre Gedanken über neuerschienene Werke 2c. einzeichneten.

nicht vergessen werden, die Mozart regierte und die zuserst Beethoven schüttelte in den Fugen, daß es bebte, vielleicht nicht ohne Zustimmung seines Vorfürsten Wolfsgang Amadeus. Später nahmen Carl Maria von Weber und einige Ausländer den Königsthron ein. Als aber auch diese abgetreten, verwirrten sich die Völker mehr und mehr und wenden und strecken sich nun in einem unbequemen classisch romantischen Halbschlaf. —

Man hat ältern Künstlern den Rath gegeben, daß sie, hätten sie den Culminationspunct erreicht, anonym fortschaffen möchten, da man das, was vielleicht jüngeren, unbekannten Namen als Vorschritt gezählt würde, bei ihnen als Kunstnaturnachlaß ansähe. Wenn dadurch auch das erreicht würde, daß, was durch den Klang des Namens eine Zeit lang als bedeutend gegolten hatte, nun nicht mehr zum Irrthum reizte, so würde es immer Zusfall, ja llebermuth sein, wenn der Kritiser jene culminizende Spize zu treffen behanptete — (wie hätte er nach der siebenten Beethoven'schen Symphonie eine achte, nach der achten eine neunte erwarten dürsen) — der Künstler aber, strebt er sonst vorwärts und edel, würde dennoch siets das lezte, gerade vollendete Werk für diesen Culmiznationspunct halten. —

Es wäre unwahr, wollte man das vorliegende Werk des alten Meisters jenen vom 60sten bis 80sten als ebensbürtig an Schönheit an die Seite stellen, jenen Kunstswerken, wo alle Kräfte harmonisch walteten. Es ist wohl noch derselbe Strom, auch majestätisch noch und

achtunggebietend, aber wie sich breiter ausdehnend in das aufnehmende Meer, wo sich die Berge abdachen und die Ufer den fortziehenden nicht mehr so blüthenreich gefangen halten. Ehret ihn aber in seinem Lauf und denkt, wie er ehedem die Außenwelt so treu in seinem Schoos aufnahm und zurückspiegelte!

Bei der großen Schnelle der Entwicklung der Musik, wie keine andere Kunst ein Beispiel ausstellen kann, muß es wohl vorkommen, daß selbst das Bessere selten länger als vielleicht ein Jahrzehend im Munde der Mitwelt lebt. Daß viele der jungen Geister so undankbar vergessen und nicht bedeuken, wie sie nur eine Höhe anbauen, zu der sie gar nicht den Grund gelegt, ist eine Erfahrung der Intoleranz, die sede Epoche der jüngeren gemacht hat und künstig machen wird. —

So jung ich bin, so möchte ich hierin nichts mit eisnem sogenannten, obschon sehr geliebten Florestan gesmein und auf dem Gewissen haben. Florestan — wenn Du ein großer König wärest und Du verlörest einmal eine Schlacht und Deine Unterthanen rissen Dir den Purpur von der Schulter, würdest Du nicht zornig zu ihnen sagen: Ihr Undankbaren! —

Eufebius.

2.

Schönes Eusebiusgemuth, Du machst mich wahr= haftig zum Lachen. Und wenn Ihr alle Eure Uhrenzei= ger zurückstellt, die Sonne wird nach wie vor aufgehen. So hoch ich Deine Gesinnung schätze, jeder Erscheisnung ihre Stelle anzuweisen, so halt' ich Dich doch für einen verkappten Romantifer — nur noch mit etlicher Namensscheu, welche die Zeit wegspülen wird.

Wahrlich, Bester, ging's nach dem Sinn Gewisser, so kämen wir ja bald an jene goldnen Zeiten, wo's Ohr= feigen gab, wenn man den Daumen auf eine Obertaste setze.

Auf die Falschheit einzelner Deiner Schwärmereien lass ich mich gar nicht ein, sondern gehe geradezu aufs Werk selbst los.

Methode, Schulmanier bringen wohl rascher vorswärts, aber einseitig, kleinlich. Ach! wie versündigt Ihr Euch, Lehrer! Mit Eurem Logierwesen zieht Ihr die Knospen gewaltsam aus der Scheide! Wie Falkeniere rupft Ihr Euren Schülern die Federn aus, damit sie nicht zu hoch fliegen — Wegweiser solltet Ihr sein, die Ihr die Straße wohl anzeigen, aber nicht überall selbst mitslausen sollt!

Schon bei der Clavierschule Hummel's (Ihr wißt, Davidsbündler, daß ich allemal eine ungeheure Maschinerie andrachte, weil das Notenpult nicht halten wollte)
schöpfte ich einen leisen Berdacht, ob Hummel, wie er
ein ausgezeichneter Virtuose seiner Zeit war, auch ein Bädagog für die fünstige wäre. Es fand sich in ihr neben
vielem Nüßlichen so viel Zweckloses und bloß Ausgehäuftes, neben guten Winken so viel Bildunghemmendes,
daß ich ordentlich erschraf über die Ausgabe, die Haslinger'sche sowohl, wie meine. Daß die Beispiele aus lauter Hummelianis bestanden, entschuldigt' ich, weil jeder seine Sachen am besten kennt und so schneller und treffender wählen kann. Auf den eigentlichen Grund, daß Hummel mit der einstweilen raschgehenden Zeit vielleicht nicht Schritt gehalten, siel ich nicht. Die Zukunft und diese Etuden belehrten mich.

Studien, vortrefflichste Bündler, sind Studien, d. h. man soll etwas aus ihnen lernen, was man nicht gestonnt hat.

Der hochpreißliche Bach, der Millionenmal, mehr gewußt, als wir vermuthen, sing zuerst an für Lernende zu schreiben, aber gleich so gewaltig und riesenüber= mäßig, daß er erst nach vielen Jahren von den Einzel= nen, die indessen auf eignem Weg fortgegangen waren, der Welt als Gründer einer strengen, aber ferngesunden Schule befannt wurde.

Dem Sohn Emanuel waren schöne Talente angeerbt. Er seilte, verseinerte, legte dem vorherrschenden Harsmonies und Figurenwesen Melodie, Gesang unter, erreichte aber seinen Vater als schaffender Musiker bei weitem nicht, wie Mendelssohn einstmals sagte: "es wäre als wenn ein Zwerg unter die Riesen käme."—;

Elementi und Cramer folgten. Der erste konnte wegen seiner contrapunctischen, oft kalten Kunst im ungen Gemüth wenig Eingang sinden. Cramer wurde vorgezogen wegen der lichtvollen Klarheit seiner Etuden= musik. Später gestand man Einzelnen wohl speciellere Vorzuge zu, keiner als der Cramer'schen Schule aber das Allgemeinbildende für Hand und Kopf.

Jest wollte man auch dem Gemüth etwas geben. Man sah ein, daß die (geistige) Monotonie dieser Etuden oft geschadet hatte, man sah auch, dem Himmel sei Dank! daß man sie nicht gerade gänseartig eine nach der andern und so fort einzulernen brauchte, um Forts schritte zu bemerken, obwohl dieselben.

Der feine Moscheles sann nun auf interessante Cha= rakterstücke, durch die auch die Phantasie beschäftigt würde.

Run tritt Hummel heran. — Eusebius, ich sag' es gerade heraus, die Etuden kommen etliche Jahre zu spät. Wirst Du, wenn Du reise, goldne Früchte die Fülle hast, dem verlangenden Kind bittre Wurzeln geben? Lieber führ' es gleich in die reiche, frühere Welt seiner Werke, daß es trinke am Geist und an der Phantasie, die da in tausend Farben spielen.

Wer dürfte läugnen, daß die meisten dieser Studien meisterhaft angelegt und vollendet sind, daß in jeder ein bestimmtes Bild ausgeprägt ist, daß endlich alle in jener Meisterbehaglichkeit entsprungen sind, welche eine lange, wohlverlebte Zeit gibt? — Aber das, wodurch wir die Jugend anreizen, daß sie über die Schönheit des Werkes die Mühsamkeit es sich eigen zu machen, verzesse, sehlt durchgängig: — der Reiz der Phantasie.

Denn glaube mir, Euseb — ist auch, in Deiner 1.

- Cook

Bildersprache zu reden, die Theorie der treue, aber leblose Spiegel, der die Wahrheit stumm zurückwirft, aber ohne belebendes Object todt bleibt, so nenn' ich die Phantasie die Seherin mit dem verbundenen Auge, der nichts verschlossen ist und die in ihren Irrthümern oft am reizendsten erscheint. — Was sagt Ihr aber, Weister?

Florestan.

3.

Jünglinge, Ihr irrt beide! Ein berühmter Name hat den einen befangen, den andern tropig gemacht. Was steht doch im westöstlichen Divan?

> Als wenn das auf Namen ruhte, Was sich schweigend nur gestaltet — Lieb' ich doch das schöne Gute, Wie es sich aus Gott gestaltet.

> > Raro.

II.

Heinrich Dorn's Tonblumen. 1

1.

Was spricht benn die Hyacinthe? — sie sagt: mein Leben war so schön wie mein Ende, denn der schönste Gott hat mich geliebt und getödtet. Aus der Asche sproß aber die Blume, die dich trösten möchte.

<sup>1)</sup> Bouquet musicale. Oe. 40.

Und die Narcisse? — sie spricht: denk an mich, das mit du nicht übermüthig werdest in deiner Schönheit. Denn als ich mein Bild zum erstenmal in den Wellen sah, konnte ich den eigenen Reiz nimmer vergessen, so heftig mich auch Echo liebte, die ich verstoßen hatte. Darum haben mich die Götter in die blasse Blume verswandelt, aber ich bin schön und stolz.

Und bas Beilchen erzählt: — eine wonnige Mai= mondnacht war. Flog ein Abendfalter heran, fagte: "fuffe mich!" ich aber zog meinen Duft tief in ben Relch, daß er mich für tobt hielt. Kam eine lose Zephyrette, fagte: "sieh, wie ich bich überall finde, komm boch in meine Arme und in die Welt — ba unten sieht bich Niemand." Als ich antwortete, "ich wolle schlafen", flog fie fort und fagte: "bu bist ein schläfrig eigensinnig Be= schöpf, ba spiel' ich mit ber Lilie." — Rollte ein bicker Thautropfen auf mid, fprach: "in beinem Schoß muß fich's fo recht bequem liegen bei Mondschein." Ich aber schüttelte mit dem Ropf, daß er herunterfiel und zerrann. Als nun auch von fern ein Mondstrahl heranschlich und ich bas Geisblatt bat, baß es mich versteden möchte, sagte die hohe Lilie zu mir: "pfui schäme dich! sieh, wie ich prange, wie mich Schmetterling füßt, Zephyr, Thau= tropfen und Mondstrahl, und wie die Menschen an mir stehen bleiben und mich "schön" nennen — bich aber bemerkt in beinem Versted Niemand." Antwortete ich: "laß mich nur hohe Lilie! — benn früh fam ein schüchter= ner schöner Jüngling zu mir und sprach so freundlich:

1 00000

"wie lieb du bist" — aber warte nur bis Abend, dann pflücke ich dich für sie. Lilie sagte: "dich wollte er pflücken? Du bist ein eingebildet Ding — mir versprach er's." Als ich antworten wollte, "du lügst, hohe Lilie", kam der Jüngling mit dem Mädchen, verschlungen Arm in Arm. Da bog er sich zu mir herunter, sagte: "wie gleichst du ihr" — und brach mich; aber ich ruhe gesbrochen so gern an ihrer Brust.

Das könnte ich mir bei euch denken, ihr Blumen, wäret ihr auch nicht von dem Mann gezogen, der mir Aufklimmenden zuerst die Hand gab, und wenn ich zu zweiseln ansing, mich wohl höher zog, damit ich vom gemeinen Menschentreiben weniger sähe und mehr vom reinen Kunstäther.

Sollte Dir, theurer Künstler, dieses Blatt im Norsben, wo Du jest weilst, in die Hände kommen, so erinnere es Dich an eine vergangene schöne Zeit. — Euseb.

2.

Gin Geschenk von zwei bis drei Blumen sagt mehr als ein ganzer Tragkorb. Deshalb möchte ich das "Bousquet" weg. Warum so deutsche Blumen in französische parfümirte Töpfe setzen? Ein Titel, wie: "Narcisse, Veilchen und Hacinthe — drei musikalische Gedichte" klingt auch und gut. — Wie wenig durch Einführung

deutscher Titelblätter in der Sache gewonnen wird, weiß ich wohl — wäre es aber auch nur so viel, als Naposleon durch das Verbot des "Stael'schen Deutschlands" erreichte, das sautete: es sei das Buch nicht französsisch. —

Möglich ist es, daß dem Tauben die Blume eben so duftet, als dem Blinden der Ton klingt. Die Sprache, die hier zu übersetzen war, scheint eine so verwandte und keingeistige, daß der Gedanke an ein Pinseln à la bataille de Ligny etc. gar nicht aufkommen kann. So untersscheiden sich auch diese Bilder von anderen klingenden, wie Porzellanblumen von lebenden. Nur der Duft ist oben weggenommen, der Geist der Blume.

Ich habe wenig gesprochen, aber nicht schlecht. Florestan.

# Concert.

# Henri Vicuxtemps und Couis Cacombe.

Eine zufällige Vereinigung zweier sehr junger Fransposen, die sich auf ihren Wegen begegneten. — Tout genre est bon, excepté le genre ennuyeux, mithin auch ihrer. Wollte man vom Beifall auf ihre Leistungen schließen, so müßten diese die unerhörtesten sein. Vornesweg beklatscht, in der Mitte zu vielenmalen, am Schluß im Tutti, Henri hervorgerusen — das alles im Gewandshaussaal zu Leipzig.

Freilich thut ein Dupend klatschender Franzosen etwas und mehr, als ein Saal entzücktschlafender deutscher Beethovener. Bei jenen klascht jeder Nerv von Kopf zu Fuß: die Begeisterung schlägt sie wie Becken an einsander. Die Deutschen gehen vor'm Schluß in Kürze sämmtliche Musikepochen durch und vergleichen selbige flüchtig, obschon gut — da entsteht nun das Mezzo forte, das uns von jeher ausgezeichnet.

An jenem Abend war's anders. Wer sollte sich nicht über ein feuriges Publicum freuen, da es die Knaben überdem verdienten.

Der sich der Welt vorstellt, soll weder zu jung, noch

zu alt sein, sondern blühend, nicht allein hier und da, sondern am ganzen Stamm. Bei Henri kann man geztrost die Augen zudrücken. Wie eine Blume dustet und glänzt dieses Spiel zugleich. Seine Leistung ist vollstänz dig, durchaus meisterlich.

Wenn man von Vieurtemps fpricht, fann man wohl an Paganini benfen. — Als ich biefen zuerst hören follte, meinte ich, er wurde mit einem nie da gewesenen Ton anfangen. Dann begann er und fo bunn, fo flein! Wie er nun loder, faum fichtbar feine Magnetfetten in bie Maffen wirft, so schwanften biese herüber und hinüber. Run wurden die Ringe wunderbarer, verschlungener; die Menschen brängten sich enger; nun schnürte er immer fester an, bis fie nach und nach wie zu einem einzigen zusammen= schmolzen, bem Meister sich gleichwiegend gegenüber zu ftel= len, als Eines vom Andern von ihm zu empfangen. Andere Kunftzauberer haben andere Formeln. Bei Bieurtemps find es nicht die einzelnen Schönheiten, die wir festhalten tonnten, noch ift es jenes allmälige Verengen, wie bei Baganini oder das Ausbehnen des Maßes, wie bei anderen hohen Kunftlern. Wir stehen hier unvermuthet vom ersten bis zum letten Ton wie in einem Zauberfreis, ber um uns gezogen, ohne daß wir Anfang und Ende finden könnten.

Was nun Louis anlangt, so lass ich mir ihn als kleinen, feurigen Clavierspieler, ber viel Courage und Talent hat, sehr wohl gefallen. Freilich wird der ältere Künstler weder die physischen, noch psychischen Saiten bis zum Springen treiben, weil sie eben reißen. Was

hat es zu fagen, daß das zarte Amoll-Concert unter ben Sänden unsere Rleinen zum ordentlichen Orlando furioso wurde, um ben, wie befannt, wenn er mit ben Bahnen flapperte, die Menschen todt zur Erbe niederfielen. Diese netten, fleinen Spieluhren liebe ich wenig. Der lleberfluß an Rraft läuft später von selbst zurud. — Bei ben Berg'ichen Bariationen, die uns glauben machen wollen, sie seien die schwersten, bedeutendsten, fand sich schon alles gehöriger, bas heißt brillantirt, startfarbig, schnei= bend, wie die Composition verlangt und das Publicum liebt. — Wenn nun auf feine Weise zu läugnen ift, daß beibe Gate forgfältig einstudirt, überbem im frango= fischen Beift und mit bem Gelbstgefühl vorgetragen wurden, bas zum Beifall herausfordert, fo bitten wir seinen Lehrer, daß er ihn mit einzelnen und namentlich schlecht componirten Studen nicht zu lange aufhalte. Das macht jungen Sinn tobt und thut ber sonstigen Bildung Eintrag. Man merkte es recht deutlich an seiner Begleitung zur Bioline, Die fonderbar gegen bas übrige Spiel abstach. Wie sehr man aber ben Sinn, ob er ge= wedt und gebildet sei, nach dem Accompagnement meffen fonne, wiffen wir alle. -

Und so wandert zu, ihr lieben Kleinen und fragt, solltet Ihr heute mich nicht ganz verstanden haben, nach Jahren einmal wieder! \*\* F—n.

<sup>1)</sup> Es war der erste Ausstug der beiden jungen Franzosen. H. Vieuxtemps hat sich seitdem größeren Ruhm erworben.

# Christus am Delberg. Kyrie und Gloria aus der Missa solemnis von Beethoven.

Musikaufführung am 28. März in der Universitätskirche zu Leipzig.

Die Idee ist schön und poetisch, daß und heute Beethoven als Jüngling und als Mann am Hochaltar der Kunst — gleichsam als Novize und Hoherpriester — vorgeführt worden. Vom oft schmerzenreichen Leben, das mitten innen lag, klingt nichts nach. Es ist das ganz in Andacht und Gottesbegeisterung versenkte Gemüth.

Für den hohen Genuß fühlen wir uns gegen Hrn. Musikvirector Pohlenz zum lebhaftesten Dank verpflichtet, und wünschen in diesem Sinn mehre Charfreitage. Es kann etwas, was mit solchem Eiser, solcher Uneigen-nütigkeit unternommen ist, gar nicht genug gerühmt werden. Die Masse schätt das auch; aber sie hält sich an die Ausführung. War diese schlecht, so tadelt sie, gut, so lobt sie und vergist es dann. An die unendlichen

Halten, an das Beischaffen der Mittel, Beseitigen manscher Interessen und dergl. denkt sie mit keinem Wort; so möchte Hr. Pohlenz die allgemeine Anerkennung einer zahlreichen und aufmerksamen Versammlung als Dank für sein verdienstvolles Kunstwirken annehmen und als Anregung, uns bald ganz ein Werk vorzusühren, das ja zu den höchsten unserer Kunst gehört. — Von den großen Schwierigkeiten der Messe, die den Ausführenden theilweise wohl neu war, spürte man kaum etwas. Es war Leben, Zug und Sicherheit im Ganzen. —

# Aus Meisters Raro's, Florestan's und Eusebius' Denk= und Dicht=Büchlein. 1

# Partiturnachlesen.

Als ein junger Musikstudirender in der Probe zu der achten Symphonie von Beethoven eistig in der Partitur nachlas, meinte Eusebius: "das muß ein guter Musiker sein!" — "Mit nichten," sagte Florestan, "das ist der gute Musiker, der eine Musik ohne Partitur versteht, und eine Partitur ohne Musik. Das Ohr muß des Auges und das Auge des (äußern) Ohres nicht bedürsten." — "Eine hohe Forderung," schloß Meister Raro, "aber ich lobe dich darum, Florestan!"

# Rach der D moll-Symphonic.

Ich bin der Blinde, der vor dem Straßburger Mün= ster steht, seine Glocken hört, aber den Eingang nicht

<sup>1)</sup> Die meisten der folgenden Auszüge sind vor Entstehung ber Neuen Zeitschrift für Musik, zum Theil schon im Jahre 1833 gesschrieben und bisher ungedruckt; sie möchten als die Aufänge der Davidsbündlerschaft anzusehen sein.

findet. Laßt mich in Ruhe, Jünglinge, ich verstehe die Menschen nicht mehr. Voigt.

Wer wird den Blinden schelten, wenn er vor dem Münster steht und nichts zu sagen weiß? Zieht er nur andächtig den Hut, wenn oben die Glocken läuten.

Gufebius.

Ja liebt ihn nur, liebt ihn so recht — aber vergeßt nicht, daß er auf dem Wege eines jahrelangen Studiums zur poetischen Freiheit gelangte und verehrt seine nie rastende moralische Kraft. Sucht nicht das Abnorme an ihm heraus, geht auf den Grund des Schaffens zurück, beweist sein Genie nicht mit der letzten Symphonie, so Kühnes und Ungeheures sie ausspricht, was keine Junge zuvor, — eben so gut könnt ihr das mit der ersten oder mit der griechisch=schlanken in Bdur! Erhebt euch nicht über Regeln, die ihr noch nicht gründlich verarbeitet habt. Es ist nichts halsbrechenderes als das und selbst der Talentlosere könnte euch im zweiten Moment der Begegnung die Waske beschämend abziehen. —

Florestan.

Und als sie geendigt hatten, sagte der Meister fast mit gerährter Stimme: "Und nun kein Wort drüber! Und so laßt uns denn jenen hohen Geist lieben, der mit unaussprechlicher Liebe herabsieht auf das Leben, das ihm so wenig gab. Ich fühle, wir sind ihm heute näher gewesen, als sonst. Jünglinge, ihr habt einen langen, schweren Gang vor euch. Es schwebt eine seltsame Röthe am Himmel, ob Abend= oder Morgenröthe weiß ich nicht. Schafft für's Licht!"—

Die Duellen werden im großen Umlauf der Zeit immer näher an einander gerückt. Beethoven brauchte beispielsweise nicht alles zu studiren, was Mozart —, Mozart nicht, was Händel — Händel nicht, was Pa-lästrina —, weil sie schon die Borgänger in sich aufgenommen hatten. Nur aus Einem wäre von Allen immer von Neuem zu schöpfen, — aus J. Seb. Bach! —

F1.

Es gebt auch Talentlose, die recht viel gelernt haben, die durch Umstände zur Musik angehalten worden sind — die Handwerker. — Fl.

Was hilft's, wenn ihr einen ausschweifenden Jüngsling in einen Großvaterschlaspelz und eine lange Pfeise in seinen Mund steckt, damit er gesetzter werde und ordentlicher. Laßt ihm die fliegende Locke und sein luftiges Gewand! — Fl.

Ich mag die nicht, deren Leben mit ihren Werken nicht im Einklang steht. Fl.

Ueber einen componirenden Jüngling. Man warne ihn. Es fällt die frühreife Frucht. Der Jüngling muß

vas Theoretische oft verlernen, ehe er es praktisch ans wenden kann. Raro.

Esist nicht genug, daß ich etwas weiß, bekömmt nicht das Gelernte dadurch, daß es sich im Leben von selbst anwendet, Halt und Sicherheit. E.

## Jugendreichthum.

Was ich weiß, werf' ich weg — was ich hab', ver= schenk' ich. — V.

Wehre sich jeder seiner Haut. Ist einer mein Feind, so brauch' ich aber deshalb nicht seiner zu sein, sondern sein Aesop, der ihn zur Fabel, oder sein Iuvenal, der ihn zu einer Satyre verwandelt. — Fl.

### Recensenten.

Die Musik reizt Nachtigallen zum Liebesruf, Möpse zum Kläffen. —

Saure Trauben; schlechter Wein. —

Sie zersägen das Werkholz; die stolze Eiche zu Sägespähne. —

Wie Athenienser kündigen sie den Krieg durch Schafe an. —

Musik redet die allgemeinste Sprache, durch welche die Seele frei, un bestimmt angeregt wird; aber sie fühlt sich in ihrer Heimath. —

# Die Plastischen.

Am Ende hört ihr noch in Haydn's Schöpfung das Gras wachsen! — Fl.

Der Künstler sollte freundlich, wie ein griechischer Gott, mit den Menschen und dem Leben verkehren; nur wenn es ihn zu berühren wagte, möge er verschwinz den und nichts als Wolken zurücklassen. Fl.

Es ist das Zeichen des Ungewöhnlichen, daß es nicht alle Tage gefaßt wird; zum Oberstächlichen ist der größere Theil stets aufgelegt, z. B. zum Hören von Virtuosen=Sachen.

E.

Es ist mit der Musik wie mit dem Schachspiel. Die Königin (Melodie) hat die höchste Gewalt, aber den Ausschlag gibt immer der König (Harmonie). —

Fl.

Der Künstler halte sich im Gleichgewicht mit dem Leben; sonst hat er einen schweren Stand. —

In jedem Kinde liegt eine wunderbare Tiefe.

### Clara (1833).

Da ich Leute kenne, die sich schon auf bas nächstemal freuen, wenn sie eben Clara gehört hatten, so frag' ich, was benn das Interesse für sie so lange nährt? Ift es das Wunderkind, über bessen Decimenspannungen man ben Ropfschüttelt, obwohl verwundert — find es die schwierig= ften Schwierigfeiten, die sie spielend als Blumenketten in's Publicum zurückschlingt - ift es vielleicht einiger Stolz, mit dem die Stadt auf die Eingeborene sieht - ift es bas, baß sie uns bas Interessanteste ber jüngsten Zeit vorführt in fürzester? Sieht vielleicht die Masse ein, daß die Kunft von der Caprice einzelner Begeisterter nicht abhängen foll, die mich auf ein Jahrhundert zurüchwei= fen, über deffen Leichnam die Räder der Zeit weggeeilt? - Ich weiß es nicht: ich meine aber einfach, es ist der Beift, ber zwingt, vor bem die Leute noch etlichen Respect haben, mit furgen Worten: er ist's, von bem fie fo viel sprechen, ohne ihn gerade haben zu wollen —, fondern eben ber, ben sie nicht haben. -

Sie zog frühzeitig ven Isisschleier ab. Das Kind sieht ruhig auf, — der ältere Mensch würde vielleicht am Glanz erblinden. Eusebius.

An Clara darf schon nicht mehr der Maßstab des Alters, sondern der der Leistung gelegt werden. — Raro.

Clara Wied ift die erfte beutsche Rünftlerin.

F [.

Daß um die Kette der Regel immer der Silberfaden der Phantasie sich schlänge! Eusebius.

Die Perle schwimmt nicht auf der Fläche; sie muß in der Tiefe gesucht werden, selbst mit Gefahr. Clara ist eine Taucherin. — Fl.

#### Anna von Belleville und Clara.

Sie lassen sich nicht vergleichen; sie sind verschiedne Meisterinnen verschiedner Schulen. Das Spiel der Belleville ist bei weitem technisch=schöner; das der Clara aber leidenschaftlicher. Der Ton der Belleville schmeichelt, dringt aber nur bis in's Ohr; das der Clara bis an's Herz. Jene ist Dichterin, diese Dichtung.

#### Das Genic.

Dem Demant verzeiht man seine Spitzen; es ist sehr kostbar, sie abzurunden. — Fl.

Das ist der Fluch des Talents, daß es, obgleich sicherer und anhaltender arbeitend, als das Genie, kein Ziel erreicht, während das Genie längst auf der Spize des Ideals schwebend und sich lachend oben umsieht! —

Das Unglück des Nachahmers ist, daß er nur das Hervorstechende sich anzueignen, das Eigentlichschöne des Originals aber nachzubilden, wie aus einer natürzlichen Scheu, sich nicht getraut. — Eusebius.

Es ist nicht gut, wenn der Mensch in einer Sache zu viel Leichtigkeit erworben hat. — Raro.

Wir wären am Ziel? — wir irren! Die Kunst wird die große Fuge sein, in der sich die verschiednen Völkersschaften ablösen im Singen. — Fl.

Eine tadelnde Stimme hat die Stärke des Klanges von mehr als zehn lobenden. — Fl. Leider! Euse bius.

Es ist albern zu sagen: Beethoven begreife man in der letzten Periode nicht. Warum? Ist's harmonisch so schwer? ist's im Bau so wunderlich? sind die Gedanken zu contrastirend? Nun etwas muß es immer sein; denn in der Musik ist überhaupt ein Unsinn gar nicht möglich; der Wahnsinnige selbst kann die harmonischen Gesetze nicht unterdrücken. Fader kann er wohl sein. Fl.

Das Außergewöhnliche am Künstler wird zu seinem Vortheil nicht immer im Augenblick anerkannt. — Rarv.

Wer sich einmal Schranken sett, von dem wird leider verlangt, daß er immer drinnen bleibe. — Euseb.

Durch Vergleichen kommt man auf Umwegen zum Resultat; nimm die Sache, wie sie ist, mit ihrem innern Grunde und Gegengrunde. — Fl.

## Die Musikpuritaner.

Das wäre eine kleine Kunst, die nur klänge, und keine Sprache noch Zeichen für Seelenzuskände hätte! — Fl.

Allen neuen Erscheinungen ist Geist eigen. — Eusebius.

# bon Contrapunctlern.

Berweigert dem Geist nicht, was ihr dem Verstand nachseht; quält ihr euch nicht in den jämmerlichsten Spielereien, in verwirrenden Harmonieen ab? Wagt es aber einer, der eurer Schule nichts verdankt, etwas hinzuschreiben, das nicht eurer Art ist, so schmäht ihn der Jorn. Es könnte eine Zeit kommen, wo man den von euch schon als demagogisch verschrieenen Grundsap: "was schön klingt, ist nicht falsch" positiv in den verwandeln würde: "alles, was nicht schön klingt, ist falsch." Und

wehe dann euren Kanons auch und namentlich den krebsförmigen! — Fl.

Die Antichromatifer sollten bedenken, daß es eine Zeit gab, wo die Septime eben so auffiel, wie jest etwa eine verminderte Octave, und daß durch Ausbildung des Harmonischen die Leidenschaft feinere Schattirungen erhielt, wodurch die Musik in die Reihe der höchsten Kunstorgane gestellt wurde, die für alle Seelenzustände Schrift und Zeichen haben. — Eusebius.

Es könnte, die Philister zu züchtigen, einmal ein Hamann mit einem Lessing unter dem Arm kommen und die Zeit nicht mehr fern sein. — Fl.

Die ruhige Psyche mit zusammengefalteten Flügeln hat nur halbe Schönheit; in die Lüfte muß sie sich schwingen! — Eusebius.

Sleichartige Kräfte heben sich auf; ungleichartige erhöhen einander. Raro.

### Alavierspielen.

Das Wort "spielen" ist sehr schön, da das Spieslen eines Instrumentes eines mit ihm sein muß. Wer nicht mit dem Instrument spielt, spielt es nicht. — Eusebius.

Mein Vergnügen, die Schröder=Devrient als Subscri= bentin der "kritischen Terminologie" von C. Gollmick zu finden. — Fl.

### Chopin.

Es sind verschiedene Sachen, die er betrachtet, aber wie er sie betrachtet, immer dieselbe Ansicht. —

F1.

Ich finde gar nichts außerordentliches darin, daß man in Berlin die Sachen von Bach und Beethoven zu schäßen anfängt. — Fl.

Dreiklang — Zeiten. Terz vermittelt Vergangenheit und Zukunft als Gegenwart. —

Eufebius.

Gewagter Vergleich! -

Raro.

Menschen, wie S. (ein etwas dissolut lebender Künstler) sollten gerade Haus halten. Um so viel schmerzlicher werden sie in älteren Jahren die verschwenstete Kraft vermissen, um wie viel sie reicher waren als Andere. — Raro.

Wie wenig wird mit reinem Sinn verschenft. — Eusebius.

Verzeiht den Irrthümern der Jugend! Es gibt auch Irrlichter, die dem Wandrer den rechten Weg zeigen, den nämlich, den die Irrlichter nicht gehen. — Fl.

Es wäre genug Ruhms an der Sommernachtstraum= Duverture, die andern sollten andere Namen von Com= ponisten tragen. — Eusebius.

Man betrachtet Jugendwerke von gewordenen Meistern mit ganz andern Augen, als die, die, an sich eben so gut, nur versprachen und nicht hielten. —
Raro.

Es ist erstaunlich, wie Schwachheiten, Fehler, die man als Knabe an Andern schon bemerkte, sich in spästerer Zeit als offene Geistesblößen, Talentschwächen 2c. zeigen. — Raro.

Darf sich das Talent die Freiheiten nehmen, die sich das Genie nimmt? — Fl.

Ja; aber jenes verunglückt, wo dieses triumphirt. — Raro.

- 1000

Manier mißfällt schon am Driginal, geschweige die nämliche am Copirenden (Spohr und seine Schüler). — Eusebius.

Der seichteste Kopf kann sich hinter eine Fuge verssteden. Fugen sind nur der größten Meister Sache. — Raro.

Man bente nur, welche Umstände sich vereinigen muffen, wenn das Schone in seiner gangen Wurde und Berrlichkeit auftreten soll! Wir fordern bazu einmal: große, tiefe Intention, 3bealität eines Runstwerfes, dann: Enthusiasmus der Darstellung, 3) Virtuosität der Leistung, harmonisches Zusammenwirken, wie aus einer Seele, 4) inneres Verlangen und Bedürfniß bes Ge= benden und Empfangenden, momentan gunftigfte Stim= mung (von beiden Seiten, bes Zuhörers und bes Runft= lers), 5) glücklichste Constellation ber Zeitverhältnisse, fo wie des speciellern Moments der räumlichen und anderen Rebenumstände, 6) Leitung und Mittheilung des Eindrucks, der Gefühle, Anfichten — Wiederspiege= lung ber Kunstfreude im Auge bes Andern. — Ist ein solches Zusammentreffen nicht ein Wurf mit sechs Würfeln von sechsmal sechs? — Eusebius.

### Ouverture jur Ceonore.

Beethoven soll geweint haben, als sie, zum erstenmal aufgeführt, in Wien fast durchfällig mißsiel —, Rossini

hätte höchstens gelacht im ähnlichen Falle. Er ließ sich bewegen, die neue aus Edur zu schreiben, die eben so gut von einem andern Componisten gemacht sein könnte. Du irrtest — aber deine Thränen waren edel. — Eusebius.

Die erste Konception ist immer die natürlichste und beste. Der Verstand irrt, das Gefühl nicht. — Raro.

Bebt ihr nicht zusammen, ihr Kunstschächer, bei den Worten, die Beethoven auf seinem Sterbebette sprach: ich glaube erst am Anfang zu sein —, oder wie Jean Paul: mir ist's, als hätt' ich noch nichts gesschrieben. — Fl.

# Symphonic von Nt. (1833.)

Es kann mich rühren, wenn ein Künstler, dessen Bildungsgang weder unsolid, noch unnatürlich genannt werden kann, für seine schlassosen Nächte, die er dem Werke, arbeitend, vernichtend, wieder ausbauend, wieder verzweiselnd (vielleicht hie und da durch einen Genius= moment unterbrochen) brachte, nun nichts vom Volke empfängt, als nichts, nicht einmal Anerkennung der ver= miedenen Fehler, in die der schwächere Jünger verfällt. Wie er dastand, so gespannt, unruhig, traurig, auf eine

Stimme hoffend, die ihm einen leisen Beifall gäbe! Es kann mich rühren. — E.

Das Talent arbeitet, das Genie schafft.

F1.

# Aritiker und Recensent.

Das bewaffnete Auge sieht Sterne, wo das unbewaffnete nur Nebelschatten. — Fl.

### Recensenten.

Schweizerbäcker, die für den bon gout arbeiten, ohne das Geringste selbst zu kosten, — die nichts mehr vom bon gout prositiren, weil sie sich zum Ekel daran abgesarbeitet. —

Der Stein des Anstoßes, den sie überall finden, möge nicht an ihnen zum Probirstein der Wahrheit versucht werden, der bekanntlich die Lächerlichkeit ist.

FI.

Musikalische Scherteufel (Diabolini): wenn ich über ein Sandkorn muß, um weiter zu schreiben, — wenn ich im Notenbogen die zwei inneren Seiten überschlage —,

wenn Zweifel entsteht, ob die Tact = der Tonartbezeich = nung vorgeht —, wenn ein Hammer nicht abfällt —, wenn im Compositionsfeuer kein Papier zur Hand. Der schlimmste: wenn beim Dirigiren der Tactstock durch die Lüfte sliegt.

F1.

Das Große macht sich auch in der Vernichtung gelztend. Zerschneidet eine Symphonie von Gyrowetz, und eine von Beethoven — und seht, was bleibt. Compilaztorische Werke des Talents sind wie einander umwersende Kartenhäuser, während von denen des Genies noch nach Jahrhunderten Capitäler und Säulen vom zerbrochenen Tempel übrig bleiben, so hoch übrigens auch die Zussammenstellung (Composition) in der Musik anzuschlasgen ist. —

Ein Drama ohne lebendiges Borhalten vor's Auge würde ein todtes, dem Bolke fremdes bleiben, eben wie eine nur musikalische Dichtungsweise ohne die Hand, die sie verständigte. Kommen aber die Ausübenden (Spielenden) den Schaffenden (Dichtenden) zu Hülse, so ist die Hälste der Zeit gewonnen. —

E.

Der gebildete Musiker wird an einer Raphael'schen Madonna mit gleichem Nupen studiren können, wie der Maler an einer Mozart'schen Symphonie. Noch mehr: dem Bildhauer wird seder Schauspieler zur ruhigen Natur, diesem die Werke jenes zu lebendigen Gestalten; dem Maler wird das Gedicht zum Bild, der Musiker sett die Gemälde in Töne um. — E.

Die Aesthetik der einen Kunst ist die der andern; nur das Material ist verschieden. — Fl.

Daß sich in der Musik, als romantisch an sich, eine besondere romantische Schule bilden könne, ist schwerlich zu glauben. — Fl.

Paganini ist der Wendepunct der Virtuosität. — Fl.

Allerdings mussen Finger und Hände von Kindheit an locker, lose und schnell gemacht werden; je leichter die Hand, je vollendeter die Darstellung. — E.

Was man in der Kindheit lernt, vergißt man nicht. — Fl.

### Die Contrapunctischen.

Es ist ihnen nicht genug, daß der Jüngling die alte classische Form als Meister in seinem Geist verar= beitet; er soll es sogar in ihrem. — E.

Die Musik ist die am spätesten ausgebildete Kunst; ihre Ansänge waren die einsachen Zustände der Freude und des Schmerzes (Dur und Moll), ja der weniger Gebildete denkt sich kaum, daß es speciellere Leidenschaften geben kann, daher ihm das Verständniß aller indivisuelleren Meister (Beethovens, Fr. Schuberts) so schwer wird. Durch tieferes Eindringen in die Geheimnisse der Harmonie hat man die seineren Schattirungen der Empfindung auszudrücken erlangt. —

Die Maffe will Maffen. -

81.

Willst du den Menschen fennen lernen, so frage ihn, welche seine Freunde sind, d. i. willst du über's Publicum urtheilen, so sieh zu, was es beklatscht—nein, was es im Ganzen für eine Physiognomie annimmt nach dem Gehörten. Wie die Musik, anders als die Malerei, die Kunst ist, die wir zusammen, in der Masse am schönsten genießen (eine Symphonie in der Stude mit einem Zuhörer würde diesem wenig gefallen), von der wir zu tausenden auf einmal und in demselben Augenblick ergriffen, emporgehoben werden über das Leben, wie über ein Meer, das uns beim Sinken nicht umfaßt und tödtet, sondern den Menschen als sliegenden Genius zurückspiegelt, dis er sich niederläßt unter grieschischen Götterhainen, — so hat sie auch Werfe, die

die selbe Macht auf die Gemüther ausübten, die darum als die höchsten zu achten sind, der Jugend so klar als dem Alter. Ich erinnere mich, daß in der Emoll-Symphonie im Uebergang nach dem Schlußsatz hin, wo alle Nerven bis zum Krampshaften angespannt sind, ein Knabe sester und sester sich an mich schmiegte und, als ich ihn darum fragte, antwortete: er fürchte sich! Eusebius.

Es ist ein Unterschied, ob Beethoven rein chromatische Tonleitern hinschreibt, oder Herz. (Nach dem Anhören des Es dur=Concertes.) Fl.

Das Große geht oft in ähnlichen Worten und Tönen durch die Geister im Kreise um. —

F1.

Der älteste Mensch war der jüngste; der zuletztges kommene ist der älteste; wie kommen wir dazu, uns von vorigen Jahrhunderten Vorschriften geben zu lassen! Fl.

Deinen Ausspruch, Florestan, daß du die Pastoral= und heroische Symphonie darum weniger liebst, weil sie Beethoven selbst so bezeichnete und daher der Phantasie Schranken gesetzt, scheint mir auf einem richtigen Ge= fühl zu beruhen. Fragst du aber: warum? so wüßt' ich kaum zu antworten. E.

Es fann Einem nichts Schlimmeres passiren, als von einem Hallunken gelobt zu werden.

F1.

#### Unverschämte Bescheidenheit.

Die Redensart: "ich hab's in den Ofen gesteckt" birgt im Grund eine recht unverschämte Bescheidenheit; eines schlechten Werkes wegen wird die Welt noch nicht uns glücklich und dann bleibt es auch immer nur bei der Nedensart; man müßte sich ja wahrhaftig schämen. Kann die Menschen nicht leiden, die ihre Compositionen in den Ofen stecken. — Fl.

#### Ueber Aendern in Compositionen.

Oft können zwei Lesarten von gleichem Werth sein. Eufeb.

Die ursprüngliche ift meift die bessere.

Raro.

### Preisaufgabe.

Die allgemeine mus. Zeitung (red. von Herrn Mag. G. W. Fink) bietet seit geraumer Zeit eine Menge

interessanter, mustischer, im Styl ber Offenbarung Johannis geschriebener Leading=Artifel, transcendentaler Davidsbündleriana, beren Bedeutung für die Kunst nicht boch genug angeschlagen werden könnte, wenn man sich nicht hier und da über eine gewisse Dunkelheit be= flagte, der vielleicht durch einen passenden Kommentar abzuhelfen wäre. Die Redaction der Davidsbundler= schaft kann sich eine solche Gelegenheit nicht entgeben laffen, auch hier zum Besten ber Runft zu wirken. Sie besitt ein schönes Eremplar der Werke von Mozart= Sandn-Beethoven. Dürfte fie nicht bem Rünftler, Runft= freund, Gelehrten, Staatsmann, ber im Stande, über jene überirdische Kunstgenossenschaft genaueren Aufschluß zu geben, Dieses als Belohnung anzubieten fich erlauben, was zugleich als eine Preisaufgabe betrachtet werden fonnte?

Wie mich dies ärgert, wenn einer sagt: eine Symphonie von Kalliwoda wäre keine von Beethoven. Freilich lächelt der Caviarschmecker sehr, wenn das Kind einen Apfel schmackhaft findet.

Wie es eine Schule der Höflichkeit (von Rumohr)
gibt, so wundert es mich, daß noch Niemand auf eine Schule der Polemik gefallen, die bei weitem phantasie= reicher. Künste sollen nur von Talenten gepflegt werden, ich meine, die Sprache des Wohlwollens verstünde sich in der musikalischen Kritik von selbst, wenn man sie immer an Talente richten könnte. So aber wird oft Krieg von Nöthen. Die musikalische Polemik bietet ein noch ungeheures Feld; es kömmt daher, weil die wesnigsten Musiker gut schreiben und die meisten Schriftskeller keine wirklichen Musiker sind, keiner von beiden die Sache recht anzupacken weiß; daher auch musikaslische Kämpfe meistens mit gemeinschaftlichem Rückzug oder einer Umarmung endigen. Möchten nur die Nechten baldigst kommen, die sich tüchtig zu schlagen verstehen!

81.

#### Mufik der Tropenländer.

Bis jest kennen wir nur deutsche, französische und italienische Musik als Gattungen. Wie aber, wenn die andern Völker dazukommen bis nach Patagonien hin? Dann würde sich ein neuer Kiesewetter nur in Folianten aussprechen können.

## Vorstellung des Moments während seiner Dauer.

Ein rasender Roland würde keinen dichten können; ein liebendes Herz sagt es am wenigsten. Die Phantaste=rei der Franz Liszt'schen Compositionen würde sich ge=stalten, wenn er das einzusehen ansinge. Die merkwür= digsten Geheimnisse des Schaffens gäbe es über diesen Gegenstand zu untersuchen. Etwas fortzubewegen, darf man nicht darauf stehen.

Dem entgegen steht ber crasse Materialismus der mittelalterlichen Figuren, aus deren Mäulern große Zettel mit erklärenden Reden hingen. — Fl.

Warum nicht alle hohen Prometheusse an Felsen geschmiedet, weil sie zu früh das Himmelslicht holten! — Fl.

Eine Zeitschrift soll nicht blos die Gegenwart abs
spiegeln; der sinkenden muß die Kritik vorauseilen und
sie gleichsam aus der Zukunft zurückbekämpfen. —

E.

Eine Zeitschrift für "zukünstige Musik" sehlt noch. Als Redacteure wären freilich nur Männer, wie der ehemalige blind gewordene Cantor an der Thomas= schule und der taube in Wien ruhende Kapellmeister passend. — Fl.

Wer viel Angst hat, seine Originalität zu bewahren, ist allerdings im Begriff sie zu verlieren. — E.

Nur wenige der eigentlichsten genialen Werke sind populär geworden (Don Giovanni). Fl.

Greift nicht in die Zeit ein; gebt den Jünglingen die Alten als Studium, aber verlangt nicht von ihnen, 1.

- Cook

daß sie Einfachheit und Schmucklosigkeit bis zur Affecstation treiben. Läutert ihn, daß er eine besonnene Answendung der neuerweiterten Kunstmittel macht. — Raro.

#### Berlio3 (1838).

Berlioz thut sehr Unrecht, so wenig von seinen Com= positionen in Druck zu geben, ober sich nicht einmal zu einer Reise nach Deutschland entschließen zu können. Sat er auch das Unglud, noch zuweilen mit Beriot verwechselt zu werden, mit dem er boch so wenig Alehnlich= keit hat, wie Mockturtlesuppe mit Limonade, — so weiß man bennoch hier und da Genaueres über ihn und Pa= ganini ift nicht sein einziger Bewunderer, obwohl gewiß nicht ber schlechteste. Die "Neue Zeitschrift fur Musit" war die erste, die wiederholt auf ihn aufmerksam machte, Leipzig die erste Stadt, wo eine Composition von ihm jur Aufführung fam. Es war die Duverture zu ben Francs-Juges, eine Jugendarbeit mit allen jenen Feh= lern, die im Gefolge eines fühnen Werfes find. Die Duverture wurde bann auch in andern Städten, wie Weimar, Bremen, irr' ich nicht auch in Berlin gegeben. In Wien lacht man barüber. Wien ift aber auch Die Stadt, - wo Beethoven lebte und es gibt wohl feinen Ort auf ber Welt, wo so wenig von Beethoven gespielt

<sup>1)</sup> Er hat beibes inbeg gethan.

und gesprochen würde, als in Wien. Man fürchtet sich dort vor allem Neuen, was über den alten Schlendrian hinausgeht; man will dort auch in der Musik keine Revolution. — Fl.

## Bu Gotthold Wedel's Verdeutschungsvorschlägen.

Unser sehr lieber, sehr sinniger Wedel nuß längst gemerkt haben, wie auch und der Gegenstand der Betrachtung werth erscheint. So gibt die Zeitschrift die Compositionstitel so deutsch wie möglich; das Auge wird sich daran gewöhnen und zuletzt man sich wundern, warum z. B. ein "mit inniger Empfindung" statt "con gran espressione" sich nicht eben so gut ausnehmen sollte und auf jeder Seite soll's überhaupt nicht bemerkt werden.

Db man mit einer Berdeutschung so seltsamer Wörter, wie "Bardiet" für "Symphonie" anklingen wird, zweisse ich durchaus und stimme nicht dafür; unser "Lied" nimmt uns Niemand, dagegen wir die "Sonata," das "Nondeau" da lassen wollen, wo sie entstanden; es wird gar nicht möglich sein, den Begriff zu verdeutschen, etwa durch das affectirte "Klangstück" oder "Tanzstück." Also nicht zu viel, aber werse man die ", composées et decliées" hinaus!

Statt der Vortragsbezeichnungen halte auch ich sehr auf eine Zeichenschrift, welche der der Noten näher steht, als das schnell abschließende Wort. Wie schnell faßt das Auge das —, während es das italienische Wort erst buchstabiren muß; in den verschlungenen Bogen, Linien, Haken liegt ein besonderer Reiz, und die Art, wie Componisten bezeichnen, klärt fast rascher über ihre ästhetische Bildung auf, als die Tone selbst. Fl.

Grund zum Verfall der Musik sind schlechte Theater und schlechte Lehrer. Unglaublich ist, wie durch Anleis tung und Fortbildung die letzteren auf lange Zeit, ja auf ganze Generationen segensreich oder verderblich wirken können. Raro.

Falkenjäger rupfen ihren Falken die Federn aus, damit sie nicht zu hoch fliegen. — Fl.

Roth heißt die Jugendfarbe. Stier und Truthahn werden sehr wüthend und aufgeblasen bei solchem Anblicke. Fl.

Kritifer und Recensent ist zweierlei; jener steht dem Künstler, dieser dem Handwerker näher. — Fl.

Ist Genius da, so verschlägt's ja wenig, in welcher Art er erscheint, ob in der Tiefe, wie bei Bach, ob in der Höhe, wie bei Mozart, oder ob in Tiefe und Höhe vereint, wie bei Beethoven. — Fl. Apollo ist Gott der Musen und der Aerzte zugleich. Fl.

## Der Stadt- und Communal-Alusikverein zu Aprip.

Luftige Begebenheit ' von Floreftan.

Das Städtchen Kyrit zeichnete sich von jeher burch Liebe zur Musik aus. Wie es gange Schach fpielende Dörfer gibt, andere, die ihr vollständiges Theater haben, so schien Kyrig wie ein großes Haus eines Stadtmusikherrn, wo aus jedem Fenster gur Tag = und Nachtzeit verschiedene Instrumente herunter — und hinauf klingen. Vom Cantor bis zum Nachtwächter herab war Alles musikalisch. Aber man irrt, wenn man glaubt, die Sarmonie ware in Apris zu Saufe gewesen. Schon lange hatten fich in ihrem Schoofe geheime Parteien gebildet; ja hatten sich nicht vor der Thure des Regimentsobertambours Fresser (eines offenen Ro= mantifers) in ber Walpurgisnacht gange Gruppen bla= sender und streichender Anhänger gestellt, um mit ihrem Chef jum haus des Oberbälgentreters Aniff (ber als Oberhaupt der andern Partei zu betrachten) zu ziehen, selbigem die "Behmrichterouverture" u. a. Possen aufzu= führen, während Kniff die zum "Ralif von Bagbad" anstimmen ließ zur Gegenwehr! Eine gräuliche Musik

<sup>1)</sup> Sie hatte einen symbolischen Bezug zu den bamaligen Zusständen einer berühmten Musikstadt.

war's, ein Kampf bes Neuen und Alten; bas ganze Kurit gohr. Aber das Wichtigste kommt noch und die Sachen wurden verwickelter. Wem in Aprit mare nicht ber zu allen Tagesstunden auf den Gaffen sichtbare Fri= feur Lippe befannt, Lippe ber Janitschar, ber alle Instru= mente spielte und jedes schlecht. Lippe, ber Lafont und Hunderte in Paris frisirt und zulett auf bem Schub von ba in seine Beimath zurücktransportirt wurde, der durchtrie= benfte Windbeutel, der Fresser's Tochter die Cour machte, während er beim Kniff versicherte: er wolle alle Fres= fer'sche Romantifer sengen und brennen, wie sie's ver= dienten. Im Grund bes Herzens aber schimpfte er eben über Alles und wollte nichts als auf ben Schultern ber kämpfenden Parteien sich selbst zum Musikvictator in Ryris emporschwingen und zulett Fresser's hübsche Sabine heimführen. Ryrig, wie warst du verblendet, als du den Worten aus dem im Apriper Wochenblatt mit B. S. unterzeichneten Artifel Glauben beimaßeft, der folgendermaßen lautete: "Die Musik, die doch sein foll die Harmonie des Ewig=Schönen, die die Bande zwischen Gott= und Menschheit nur noch fester knupfen foll, hat in dieser guten Stadt noch unlängst zu den bedauerlichsten Auftritten geführt. Könnte man ähn= lichen Vorfällen nicht steuern durch Vereinigung fämmt= licher hiefigen Notabilitäten und sollte eine solche nicht burch eine formliche Constituirung eines "Kyriger Stadt= und Communalmusikvereins" am leichtesten zu erreichen fein, wie ja ähnliche Vereine es in allen \*fchen Staaten

gibt? Könnte man nicht zu gleicher Zeit auch Ehren= mitglieder (die correspondirenden verstehen sich ohne= hin) ernennen lassen und würde nicht unser tresslicher Herr Bürgermeister Kaulfuß geneigt sein, das Protec= torat dieses Vereins zu übernehmen?"

Mit Lippe'n stand es aber folgendermaßen, schlecht nämlich. Er hatte viel Schulden und wenig Runden; er musicirte, wie er frisirte, im höchsten Grad oberfläch= lich, obgleich das erstere mit mehr Fleiß, das zweite mit mehr Talent; er hat Zeit seines Lebens immer zwischen Ion = und Haarfünstler geschwanft. Mit aller Kraft klammerte er sich nun an die Musik, da sich die Kyriter Saarfopfe und Peruden seinen haarfunftlerischen San= den entzogen; ja er versicherte, den schönsten Tituskopf vernachläßige er über die Mozart'sche Titusmusik. Sah man ihn aber je auf den Gaffen fliegen, daß die Ganfe= heerden in die Höhe flogen, so geschah es den Tag nach ber Anzeige im Wochenblatt. Von Haus zu haus rannte er, die Statuten des Communalvereins in der Tasche und drohte mit Ehrenmitgliedschaft; ja selbst du, würdigster Raulfuß, schwanktest einen Augenblick und gabst schmunzelnd nach und Lippe'n die Perücke überdies jum Frifiren hin; mit ihm noch andre Peruden. Schon jubelte Lippe; ja, er hette, was er konnte, Freffer's und Kniff's Parteien noch wuthender auf einander, vom Rampf für sich Gewinn zu ziehen. Ueber Kyrit lag es schwer wie Gewitterwolfen; alles pfiff und blies und ftrich wie wahnsinnig durcheinander. Mitten im Auf=

ruhr erscholl es: "wo ist Lippe? der Elende! der Windsbeutel! der Prahlhans!" Bei der Laterne erkannte man ihn und hier falle der Schleier über die Scene. Selten wurde wohl ein Mensch so übereinstimmend durchgesprügelt. Alle Instrumente wurden auf Lippe'n gespielt, die Hornbläser bliesen ihm in die Ohren, die Violinisten geigten durch seinen Mund, an seinen Füßen hingen zweikleine Paukanten, die Fresser, durch seinen Sieg befriesdigt, zum Abzug blies. —

Während des Getümmels kamen ein Paar Davids= bündler zum Thor hinausgefahren, die die Parteien durchschnitten. Halbtodt trug man Lippe'n in die Vor= stadt, wo er wohnte, während sich jene noch lachend aufzeichneten, was man eben gelesen. —

# 1835.

Jur Eröffnung des Jahrganges 1835. — Fastnachtsrede von Florestan. — F. Hiller I. II. — Compositionen von J. C. Reßler. — Aus den Büchern der Davidsbündler: Sonaten f. d. Pianoforte. — "Die Weihe der Tone," Symphonie von L. Spohr. — Die dritte Symphonie von G. G. Müller. — Symphonie von Herlioz. — Neue Sonaten für das Pianoforte. — Kritische Umschau. — "Die Wuth über den verlornen Groschen" von Beethoven. — Der Psychometer. — Charakteristis der Tonarten. — Kürzeres und Rhapsodisches f. d. Pianosorte. — Das Komische in der Musik. — J. Moscheles. — Schwärmbriefe I. II. — Sonaten von F. Mendelssohn Bartholdy und F. Schubert. — Aphorismen.

# Bur Eröffnung des Jahrganges 1835.

Unsere Thronrede ist kurz. Zwar pflegen Journale an ersten Januaren Vieles zu versprechen, nur ohne den künftigen Jahrgang bei der Hand zu haben. Deute sich der Leser das Motto von Shakspeare, welches diese von uns herausgegebenen Blätter schon einmal eröffnete, auf eine Weise, die uns seine Gunst erhalten möge. Ob wir unsere Versprechungen durchaus gelöst und den Erwartungen entsprochen haben, die der weit umfassende Plan allerdings zu großen steigern mußte, wollen wir nicht entscheiden. In der Anerkennung der Jugend des Unternehmens liegen vielleicht auch die Ausstellungen, die man machen könnte. Im Wesentlichen werden Körper und Geist, welchen der Himmel ihm schenken möge, künstighin dieselben bleiben.

<sup>1) — —</sup> bie allein, Die nur ein lustig Spiel, Geräusch der Tartschen, Zu hören kommen, oder einen Mann Im bunten Rock mit Gelb verbrämt zu sehen, Die irren sich. —

Es bleibt noch übrig, uns über die Fortsetzung des fritischen Theils dieser Blätter zu erklären.

Das Zeitalter ber gegenseitigen Complimente geht nach und nach zu Grabe; wir gestehen, daß wir zu sei= ner Neubelebung nichts beitragen wollten. Wer das Schlimme einer Sache nicht anzugreisen sich getraut, vertheidigt das Gute nur halb. — Künstler, namentlich Ihr, Componisten, Ihr glaubt faum, wie glücklich wir uns fühlten, wenn wir Euch recht ungemessen loben konnten. Wir kennen die Sprache wohl, mit der man über unsere Kunst reden müßte — es ist die des Wohl= wollens; aber beim besten Willen, Talente wie Nicht= talente zu fördern oder zurückzuhalten, geht es nicht immer — wohlwollend.

In der kurzen Zeit unseres Wirkens haben wir manscherlei Erfahrungen gemacht. Unsere Gesinnung war vorweg festgestellt. Sie ist einfach, und diese: an die alte Zeit und ihre Werke mit allem Nachdruck zu erinnern, darauf ausmerksam zu machen, wie nur an so reinem Duelle neue Kunstschönheiten gekräftigt werden können — sodann, die letzte Vergangenheit, die nur auf Steigezung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstelerische zu bekämpfen, — endlich eine neue poetische Zeit vorzubereiten, beschleunigen zu helsen.

Ein Theil hat uns verstanden, eingesehen, daß Unparteilichkeit, vor Allem lebendiges Mitinteresse die Beurtheilungen leitete.

Ein zweiter hat gar nicht darüber nachgedacht und

wohlgemuth auf den Anfang vom Ende des alten Lieds gepaßt. Es wäre sonst rein unerklärlich, wie uns zuges muthet wurde, Sachen zu besprechen, die für die Kritik eigentlich wie gar nicht existiren.

Ein dritter nannte unfer Verfahren rudfichtelos, rigoristisch. Wir wollen ber entgegengesetzen Weise nicht gemeine, fondern die edelften Gründe unterlegen, vielleicht ben, daß unsere Kunstgenossen im Allgemeinen außerlich nicht gerade bie reichsten sind, beren oft muh= sam erworbenen Lebensbedarf man nicht noch durch Aufdecken einer freudlosen Zukunft verkummern solle ober ben, daß es schmerzt, nach einem lange zurückgeleg= ten Wege zu erfahren, baß man ben unrechten eingeschla= gen; denn wir wissen wohl, wie ber musikalische und jeder Künstler ohne Schaden für seine Kunst etwas Anderes, was ihm im bürgerlichen Leben einen Halt abgabe, nicht treiben burfe. Aber wir feben nicht, was wir vor anderen Kunften und Wiffenschaften voraus haben sollen, wo sich die Parteien offen gegenüber stehen und befehden, noch überhaupt wie es sich mit der Ehre der Runft und der Wahrheit der Aritif vereinbaren ließe, den drei Erzfeinden unserer und aller Runft, den Za= lentlosen, bann ben Dugendtalenten (wir fin= den kein besseres Wort), endlich den talentwollen Viel= ichreibern ruhig zuzusehen. Glaube Riemand, wir hat= ten 3. B. etwas gegen gewisse Tagescelebritäten. Diefe gelten, weil sie die Stellen, die ihnen vom mächtigen Zeitengenius bestimmt find, vollkommen ausfüllen. Godann sind sie, wie man sich leider gestehen muß, die Capitale, mit denen die Verleger, die doch auch da sein müssen, den Verlust, welchen sie oft bei Herstellung classischer Werke tragen, in etwas decken. Aber drei Viertel von Andern sind unecht, unwerth veröffentlicht zu werden. Die Masse steckt bis an den Kopf in Noten, verwirrt sich, verwechselt; dem Verleger, Drucker, Stecher, Spiesler, Zuhörer wird unnützeit genommen. Aber die Kunst soll mehr als ein Spiel, ein Zeitvertreib sein.

Das waren unsere Unsichten schon beim Beginnen dieser Zeitschrift, hier und da leuchteten sie wohl durch; wir sprachen sie aber noch nicht so bestimmt aus, weil wir hofften, daß theils die Leistungen mancher jungen edlen Geifter, welche wir in Schut zu nehmen für Pflicht erachteten, theils ein absichtliches Uebergeben aller jener gewöhnlichen Conglomerate die Mittelmäßigkeit am schnellsten unterbruden wurden. Wir gestehen, daß wir später in ein Dilemma geriethen. Mancher Lefer wird gesehen und geklagt haben, daß der Raum, den wir der Kritif anwiesen, in feinem Verhältniß zur Zahl der erscheinenden Werke stehe. Er war nicht in den Stand gefest, fich einen Ueberblick über alle Erscheinungen, gute wie schlechte zu verschaffen. Nun waren es die drei oben= genannten Hauptfeinde, die jenen erschwerten. Damit aber ber Lefer zu einem Standpuncte gelange, von bem er Alles um sich wie im Kreise sehen könne, mußten wir auf ein Verfahren sinnen, wodurch zugleich ber Besprechung des Nöthigen und Wichtigen kein Eintrag gethan werde.

Es sind nun die einzelnen Erzeugnisse dieser drei Gattungen unter einander sich so ähnlich, die der ersten an Leblosigkeit, die der andern an Leichtsinn, Die der dritten an Handwerksmässigkeit, daß sich mit ber Charafterifirung einer einzelnen Composition die ganze Classe in ihren Grundzügen hinstellen ließe. Also in Berathung mit Künstlern, denen, wie die Erhebung der Runft, auch das Leben des Künstlers am Herzen liegt, wollen wir für Compositionen, die sich, nicht nach einseitiger Meinung, sondern nach gewissenhafter Ueberzeugung Vieler in eine der obigen Classen rubriciren lassen, drei einzelne Stereotyprecensionen bereit haben, benen weiter nichts als die Titel der Compositionen untergesett mer= ren. Wie sehr wir wünschen, daß Dieses Verzeichniß so furz wie möglich ausfalle, brauchen wir so wenig zu versichern, als wie wir Alles, was sich, wenn auch nur durch einen fleinen glücklichen Bug unterscheidet, beson= Ders und in längern ober in fürzern Auffägen besprechen werden.

Und so beginne dieses Geständniß den neuen Jahreslauf! Man sagt oft "das neue Jahr, ein altes Jahr," wir wollen hoffen, ein besseres. —

## fastnachtsrede von Korestan.

Behalten nach einer Aufführung ber letten Symphonie von Beethoven.

Florestan stieg auf den Flügel und sprach:

Versammelte Davidsbündler, d. i. Jünglinge und Männer, die Ihr todtschlagen sollet die Philister, musi=falische und sonstige, vorzüglich die längsten (S. Comet 1833 die letten Nummern). —

Ich schwärme nie, Beste! — Wahrhaftig, ich kenne die Symphonie besser als mich. Kein Wort verlier' ich drüber. Es klingt alles so todtledern darauf, Davids-bündler. Ordentliche Ovidische Tristien seierte ich, hörte anthropologische Collegien. Man kann schwerlich wild über manches sein, schwerlich viele Satiren mit dem Gesichte malen, schwerlich tief genug als Jean Paul'scher Gianozzo im Luftballon sipen, damit die Menschen nur nicht glauben, man bekümmere sich um selbige, so tief, tief unten ziehen zweibeinige Gestalten, die man so heißt, durch eine sehr enge Schlucht, die man allensalls das Leben nennen könnte. — Gewiß, ich ärgerte mich gar nicht, so wenig als ich hörte. Hauptsächlich lachte ich über Eusebius. Ein rechter Schelm war er, als er einen dicken Mann so ansuhr. Der hatte ihn nämlich während

des Adagios geheimnißvoll gefragt: hat Beethoven nicht auch eine Schlachtsymphonie geschrieben, Herr? — Das ist eben die Pastoralsymphonie, Herr, sagte unser Euseb gleichgiltig — Ah, ah, richtig — dehnte der Dicke fort sich besinnend.

Der Mensch muß wohl Nasen verdienen, sonst hätte ihm Gott keine gegeben. Viel vertragen sie, diese Publizcums, worüber ich die herrlichsten Dinge berichten könnte; 3. B. als ihr, Kniff, mir einmal umwendetet im Concert bei einem Fieldschen Notturno. Das Publicum besah sich zur Hälfte schon inwendig, es schlief nämlich. Unsglücklicher Weise erwisch' ich auf einem der abgelebtesten Flügelschweise, der sich je in eine Zuhörerschaft schwang, statt des Pedals den Janitscharenzug, glücklicher Weise piano genug, als daß ich mir den Wink des Zufalls konnte entgehen lassen, das Publicum glauben zu machen, es ließe sich in der Ferne eine Art Marsch hören, den ich von Zeit zu Zeit in leizen Schlägen wiederholte. Natürlich trug Eusedius das Seinige zur Verbreitung bei; das Publicum rauchte aber vor Lob. —

Alehnliche Geschichten sielen mir während des Adagios eine Menge ein, als der erste Accord im Endsatz einbrach. Was ist er weiter, Cantor, (sagte ich zu einem zitternsten neben mir,) als ein Dreiklang mit vorgehaltener Duinte in einer etwas verzwickten Versetzung, weil man nicht weiß, ob man das Paufen-A oder das Fagotten-F sür Baßton nehmen soll? Sehen Sie nur Türk, 19ter Theil, S. 7! — "Ah, Herr, Sie sprechen sehr laut und

spaßen bestimmt." — Mit leiser, fürchterlicher Stimme sagte ich ihm in's Ohr: Cantor, nehmen Sie sich vor den Gewittern in Acht! der Bliß schickt keinen Livreebes dienten, eh' er einschlägt, höchstens einen Sturm vorher und drauf einen Donnerkeil. Das ist so seine Manier. — "Vorbereitet müssen solche Dissonanzen dennoch" — da stürzte schon die andere herein. Cantor, die schöne Trompetenseptime vergibt euch. —

Ganz erschöpft von meiner Sanstmuth war ich, ich hatte gut mit meinen Fäusten gestreichelt. —

Jest gabst Du mir eine schöne Minute, Musikdirecs tor, als du das Tempo des tiefen Themas in den Bässen so herrlich auf der Linie trafst, daß ich Lieles vergaß vom Aerger am ersten Sat, in dem trot des bescheidenen Verhüllens in der Neberschrift: "un poco maestoso," die ganze langsam schreitende Majestät eines Gottes spricht.

"Was mag wohl Beethoven sich unter den Bässen gedacht haben?" — Herr, antwortete ich, schwerlich genug; Genies pflegen Spaß zu machen, — es scheint eine Art Nachtwächtergesang: —— Weg war die schöne Minute und der Satan wieder los. Und wie ich nun diese Beethovener ansah, wie sie da standen mit gloßenden Augen und sagten: das ist von unserm Beethoven, das ist ein deutsches Werk — im letzen Saß besindet sich eine Doppelsuge — man hat ihm vorgeworfen, er prässtire dergleichen nicht, — aber wie hat er es gethan — ia, das ist unser Beethoven. Ein anderer Chor siel ein:

es scheinen im Werk die Dichtgattungen enthalten zu sein, im ersten Sat das Epos, im zweiten der Humor, im dritten die Lyrik, im vierten (die Vermischung aller) das Drama. Wieder ein anderer legte sich geradezu auf steden: ein gigantisches Werk wär' es, kolosial, den ägyptischen Pyramiden vergleichbar. Noch andere malten: die Symphonie stelle die Entstehungsgeschichte des Menschen dar — erst Chaos — dann der Ruf der Gottsheit: "es werde Licht" — nun ginge die Sonne auf über den ersten Menschen, der entzückt wäre über solche Herrzlichkeit — kurz das ganze erste Capitel des Pentateuchs sei sie. — —

Ich ward toller und stiller. Und wie sie eisrig nach= lasen im Text und endlich flatschten, da packte ich Eusebius beim Arm und zog ihn die hellen Treppen hinunter mit ringsum lächelnden Gesichtern.

Unten im Laternendunkel fagte Eusebius wie vor sich hin: Beethoven — was liegt in diesem Wort! schon der tiese Klang der Sylben wie in eine Ewigkeit hineinstönend. Es ist, als könne es kein anderes Schriftzeichen für diesen Namen geben. — Eusebius, sagte ich wirklich ruhig, unterstehst du dich auch, Beethoven zu loben? Wie ein Löwe würde er sich vor euch aufgerichtet und gefragt haben: wer seid ihr denn, die ihr das wagt? — Ich rede nicht zu dir, Eusedius, du bist ein Guter — muß denn aber ein großer Mann immer tausend Iwerge im Gesolge haben? Ihn, der so strebte, der so rang unter unzähligen Kämpfen, glauben sie zu verstehen,

wenn sie lächeln und klatschen? Sie, die mir nicht Rechensschaft vom einfachsten musikalischen Gesetz geben können, wollen sich anmaßen, einen Meister im Ganzen zu beurztheilen? Diese, die ich sämmtlich in die Flucht schlage, lass ich nur das Wort Contrapunct fallen, — diese, die ihm vielleicht das und jenes nachempsinden und nun gleich ausrusen: v, das ist so recht auf unser Corpus gemacht — diese, die über Ausnahmen reden wollen, deren Regeln sie nicht kennen — diese, die an ihm nicht das Waß bei sonst gigantischen Krästen, sondern eben das Uebermaß schäßen, — seichte Weltmenschen, — wandelnde Werthers Leiden — rechte verlebte großthuige Knaben — diese wollen ihn lieben, ja loben? — —

Davidsbündler, im Augenblick wüßt' ich Niemanden, der das dürfte, als einen schlesischen Landedelmann, der vor furzem so an einen Musikhändler schrieb:

Geehrter Herr,

Nun bin ich bald mit meinem Musikschrank in Ordnung. Sie sollten ihn sehen, wie er prächtig ist. Innen Alabastersäulen, Spiegel mit seidenen Vorhängen, Büsten von Componisten, kurz prächtig. Um ihn aber auf das Köstlichste zu schmücken, bitte ich mir noch sämmteliche Werke von Veethoven zu schiefen, da ich diesen sehr gern habe.

Was ich aber sonst noch zu sagen hätte, wüßt' ich meines Erachtens kaum. —

# ferdinand hiller. 1

I.

Einen Zug der Beethoven'schen Romantik, den man den provençalischen nennen könnte, bildete Franz Schubert im eigensten Geist zur Virtuosität aus. Auf diese Basis stütt sich, ob bewußt oder unbewußt, eine neue noch nicht völlig entwickelte Schule, von der sich erwarten läßt, daß sie eine besondere Epoche in der Kunstgeschichte bezeichnen wird.

Ferdinand Hiller gehört zu ihren Jüngern, zu ihren merkwürdigsten Einzelnheiten.

Mit ihm zugleich schildere ich eine ganze Jugend, deren Bestimmung zu sein scheint, ein Zeitalter loszusketten, das noch mit tausend Ringen am alten Jahrhunsdert hängt. Mit der einen Hand arbeitet sie noch, die Rette loszumachen, mit der andern deutet sie schon auf eine Zukunft hin, wo sie gebieten will einem neuen Reich, welches, wie Mahomets Erde, in wunderbar gesstochtenen demantnen Banden hängt und fremde noch

<sup>1)</sup> Beschrieben bei Gelegenheit bes Erscheinens seiner Etuben D. 15.

nie gesehene Dinge in seinem Schoof verbirgt, von benen uns schon ber prophetische Geift Beethovens hier und da berichtete, und die der hehre Jüngling Franz Schubert nacherzählte in seiner findischen, flugen, mahr= chenhaften Weise. Denn wie es in ber Dichtkunft Jean Paul war, der, nachdem er in die Erde gesenkt war, wie ein heilbringender Quell in Schachten fortströmte, bis ihn zwei Jünger, die ich nicht zu nennen brauche, wieder an's Sonnenlicht leiteten und begeistert, nur zu heftig verfündeten, "es beginne eine neue Zeit" — so war es in der Mufit Beethoven. Unsichtbar wirfte er wie eine Gottheit in einzelnen Geistern fort und gebot ihnen, den Augenblick nicht zu verfäumen, wo der Gögendienft, dem die Masse lange, leere Jahre sich hingegeben, ge= stürzt werden könne. Und er empfahl ihnen, ben Kampf zu bestehen, nicht die fanfte glatte Sprache des Gedichts an, sondern die freie ungebundene Rede, mit der er felbst schon oft gesprochen, und die jungen Geister bedienten sich ihrer in neuen und tiefsinnigen Formeln.

Die Altweisen lächelten sehr und meinten wie der Riese in Albano's Traum: "Freunde, hier geht kein Wasserfall hinauf!" Die Jünglinge aber meinten: ei, wir haben Flügel! — Einzelne im Volke nun hatten die junge Stimme vernommen und sprachen "hört, hört!" Dieser Augenblick steht jest in der Welt still. —

Florestan.

Es ist schlimm, daß man seinen Recensionen nicht jedesmal die Composition mit einem Virtuosen, der sie uns gleich höchst vollendet spielte oder (was das Beste wäre,) ein Exemplar des ganzen Componisten anhängen kann; dann wäre Manchem vorgebeugt. Gut aber ist es immer, wenn wir dem Leser gleich die Anfänge der ersten Etuden vorstellen, damit er uns nicht blindhin aus Wort zu glauben und eigenes Urtheil beizumischen habe. Auch scheint ein Probegeben bei Etuden nicht so langweilig, als bei andern Gattungen von Werken, weil die ersten Tacte doch meistens den Grund des Stückes bilden, den ein gleichgesinnter Geist vielleicht ähnlich aussühren würde. Hier folgen die Ansänge.

Mit einem Seufzer fahre ich fort — keiner andern Kritikwird das Beweisen so schwer, als der musikalischen. Die Wissenschaft schlägt mit Mathematik und Logik, der Dichtkunst gehört das entschiedene, goldene Wort, andre Künste haben sich die Natur, von der sie die Formen geliehen, zur Schiedsrichterin gestellt, — aber die Musik ist die Waise, deren Vater und Mutter Keiner nennen kann. Und vielleicht ist es, daß gerade in dem Geheim-nisvollen ihres Ursprungs der Reiz ihrer Schönheit liegt.

<sup>1)</sup> Sie find , vielen Raum einnehmend , hier ausgelaffen.

Man hat ben Herausgebern dieser Blätter den Vorwurf gemacht, daß sie die poetische Seite der Musik zum Schaden ber wiffenschaftlichen bearbeiten und ausbauen, daß sie junge Phantasten wären, die nicht einmal wuß= ten, daß man von griechischer und andrer Musik im Grund nicht viel wisse und bergl. Dieser Tadel enthält eben das, wodurch wir unser Blatt von andern unter= schieden wissen möchten. Wir wollen weiter nicht unter= suchen, in wie fern durch die eine oder die andere Art die Kunft schneller gefördert werde, aber allerdings ge= ftehen, daß wir die für die höchste Kritik halten, die durch sich selbst einen Eindruck hinterläßt, dem gleich, den das anregende Driginal hervorbringt. 1 Dies ist freilich leichter gefagt, als gethan und würde einen nur höhern Gegendichter verlangen. Bei Studien indeß, von benen man nicht allein lernen, sondern auch schön und Schönes lernen foll, kommt noch Anderes in's Spiel. Darum foll diesmal wo möglich wenig ausgelassen und Hiller's Werk von vielen Seiten gefaßt werden, von der afthe= tischen sowohl, wie von der theoretischen und envas von ber pädagogischen.

Denn nach drei Dingen sehe ich als Pädagog beson=

<sup>1)</sup> In diesem Sinne könnte Jean Paul zum Verständniß einer Beetheven'schen Symphonie oder Phantasse durch ein poetisches Gegenstück möglich mehr beitragen (selbst ohne nur von der Phanstasse oder Symphonie zu reden), als die Dutzend Kunstrichtler, die Leitern an den Koloß legen und ihn gut nach Ellen messen.

ders, gleichsam nach Blüthe, Wurzel und Frucht, oder nach dem poetischen, dem harmonisch-melodischen und dem mechanischen Gehalt oder auch nach dem Gewinn für das Herz, für das Ohr und für die Hand.

Ueber manche Sachen auf der Welt läßt sich gar nichts sagen, z. B. über die Edur-Symphonie mit Juge von Mozart, über vieles von Shafspeare, über einzelnes von Beethoven. Blos Geistreiches hingegen, Manierirtes, Individuell-Charafteristisches regt starf zu Gedanfen an, daher ich lieber diese Recension wie eine ordentliche Predigt in drei Theile zerlegen und das Gauze mit
einer Charafteristis der einzelnen Etuden beschließen
will.

Erster Theil: Poesie des Werfes, Blüthe, Geist. Ich glaube, Hiller wird nie nachgeahmt werden. Warum? weil er, eigentlich Original, sich so viel von anderen Orizginalen beigemischt, daß sich nun dieses fremdzeigne Wesen in den sonderbarsten Strahlen bricht. Der Nachzahmer müßte sich daher auf diese Berbindung des Eizgentlichen und Uneigentlichen einlassen, was einen Unssinn gäbe. Damit will ich nicht sagen, Hiller wolle nachahmen — denn wer wird das! — oder er habe keine Kraft, seine Natur gegen fremden Einsluß zu sichern — denn er besitt im Gegentheil so viel, daß er nur fürchtet, sie möchte in ihren höchsten Neußerungen nicht verstanden werden —; aber er strebt den Ersten, Besten aller Zeiten mit einer Vermessenheit nach, will nicht allein so verwickelt wie Bach, so ätherisch wie Mozart

- Cook

(obgleich dies am wenigsten), so tieffinnig wie Beethoven (aber dies am meisten), schreiben, sondern wo möglich das Hohe dieser und noch Andrer vereinen, daß es gar fein Wunder ift, wenn gar Mandjes mißlingt. Solchem ungenügsamen Sinne folgt aber ber Mismuth auf bem Fuß, wenn fich, wie im Schiller'schen Berg-Alten, Die Riesengestalt herüberdehnt, die uns zuruft: "Weiter barfft du nicht, Freund, bas ift meine Region." Darin liegt ber Grund zu einer Bemerfung, die sich in jeber Etude aufdrängt. Es ift das plögliche Stocken, Burud= sinken mitten im Aufflug. Er nimmt ben Anlauf wie ein Siegesroß und fällt furz vor bem Ziel nieder; benn Dieses steht fest und kommt uns nicht entgegen: ja, es scheint sogar zurückzusliehen, je mehr man sich ihm nähert. — Darum geht auch ziemlich allen Etuden das goldene Wohlgefühl ab, das Borahnen des Sieges, wel= ches man ftarken Geistern ichon beim ersten Wort an= merft.

Sehe ich hier vielleicht zu viel oder irre ich mich, so glaube ich wenigstens die Vorzüge, die dagegen in die Wagschale zu legen, mit Sicherheit angeben zu können.

Sie sind: Phantasie und Leidenschaft (nicht Schwärsmerei und Begeisterung, wie etwa bei Chopin), beide in ein romantisches Clairobscure eingehüllt, das sich vielsleicht später zur Verklärung erheben wird; denn er hüte sich vor dem nächsten Schritt, über den hinaus Gnomen und Kobolde zu wirthschaften ansangen und denke an die Ouverturen zum Sommernachtstraum und zu den

Hebriden (die sich etwa wie Shakspeare und Ossian zu einander verhalten), in welchen der romantische Geist in solchem Maße schwebt, daß man die materiel= lem Mittel, die Werfzeuge, welche er braucht, gänzlich vergist. Dennoch bewegt sich Hiller im Abenteuer= lichen und Feenhasten, wenn auch nicht so poetisch sein, wie Mendelssohn, doch immer sehr glücklich und die Zte, 17te, 22ste, 23ste Studie gehören wie zu den gelungenen in der ganzen Sammlung, zu dem Besten überhaupt, was seit der Kmoll-Sonate von Beet= hoven und Anderem von Franz Schubert, welche dieses Wunderreich zuerst erschlossen zu haben scheinen, geschrie= ben worden ist.

Redyne man hierzu noch eine sehr starke Erfindung und einen Charafter, der vielleicht manchmal zu grundslos das Gewöhnlichere zurückweist, so haben wir das Bild eines Künstlerjünglings, der wohl verdient, das Interesse einzuslößen, welches viele am Adel seiner Gesburt genommen, der ihn aber noch nicht auf die mäßige Weise zu benutzen versteht, welche zur Selbstfenntniß jührt, mit der wir über unsere angebornen geistigen Reichthümer zu schalten und walten haben.

Wie dies gemeint ist, sollen die übrigen Theile noch deutlicher machen.

Zweiter Theil: theoretischer, Verhältniß der Melodie zur Harmonie, Form und Periodenbau. Wo Hiller's Talent nicht ausreicht, da thut es auch sein Wissen nicht. Er hat Vieles gelernt, scheint aber wie

---

gewisse lebhafte Geister, die sich früh hervorthun wollen, manchmal schon auf den letten Seiten geblättert und studirt zu haben, während der Lehrer noch an dem Anfang explicirte.

Daß ein so ehrgeiziger Charafter Mittel suchen wird, feine Schwächen zu verdeden, läßt sich benfen. Daher will er uns oft durch bunte Harmonieen über die Flach= heit der Arbeit täuschen, uns berauschen, oder wirft sich aufenvas gänzlich Heterogenes ober er bricht plöglich ab, mit einer Pause u. s. w. Das erfte z. B. gleich vom 9ten Tact an in ber ersten Etube, an vielen Orten in der 20sten, das andere in der 15ten vom 4ten Tact auf ber 45sten Seite an, in der 24sten in den letten Tacten S. 73 bei bem Uebergang nach Emoll, bas lette in Mr. 7. S. 19, Tact 5 in berfelben Etude noch an mehrern Stellen. Will er aber etwas ernstlich burchfüh= ren, verarbeiten, wie z. B. in der Fuge Nr. 12, in Mr. 18, die, beiläufig gesagt, die schwächste ist, (ich weiß auch, warum sie es geworden,) in Nr. 24, wo er das Thema des 7ten Tactes später wiederbringt, so wird er meistens bunkel, steif und matt.

Leider weiß ich auch nicht, was man einem ausgezeichneten poetischen Talente, das vielleicht zu rasch die Schule durchgemacht hat, anrathen soll. Mit Genies wird man leichter fertig; die fallen und stehen von selbst wieder auf. Aber was kann man Jenen sagen? Sollen sie Rückschritte machen, von vorne anfangen, umlernen? Sollen sie sich der Natur und Einfachheit besleißigen,

wie oft angerathen wird? Sollen fie Mozartisch schrei= ben? Aber wer kann benn Gesetze aufstellen, baß man gerade fo weit gehen durfe und nicht weiter! Goll man eine schöne Idee verdammen, weil sie noch nicht gang idon ausgedrückt und ausgeführt ift? Ich weiß nicht, wie hoch es Hiller bringen wird; aber er ist um seiner selbst willen darauf aufmertsam zu machen, daß er das Gelungene von dem Migrathenen abtrennen lerne, daß er wohlwollende Freunde frage, benen er ein Urtheil, in wie weit fich etwas für die Deffentlichkeit ichide, zutrauen darf und die ihm sagen: .. on ne peut pas être grand du matin jusqu'au soir - man foll die Kinder, die man lieb bat, züchtigen — in meinen vier Pjählen kann ich treiben, was mir gefällt; wer aber an Die Sonne der Deffentlichkeit tritt, wird von ihr beichienen."

Wir kommen zu den Etuden zurück. Eins fällt mir auf und ein. Hiller scheint oft die Worte, den Ausdruck eher zu haben als den Sinn, den Gedanken; er legt den Schmuck bereit, ohne die Schönheit zu besühen, die jener erhöhen soll — in Vildern: er hat die Wiege fertig, ehe an die Mutter gedacht ist: wie einem Juwelier geht es ihm, dem es gleich gilt, von welchem Kopf sein Diadem getragen wird, ob von einer schönstolzen Römerjungfrau oder von einer grauen Oberhosmeisterin, wenn er nur seine Waare andringen kann. Obschon dieses Mißvershältniß bei Studien nicht so hoch anzuschlagen ist, als bei höhern Compositionsgattungen, so würde ich doch

Etuden, wie Nr. 4, 8, 18, in benen die Figur als Haupt=, der Gedanke als Neben=Sache erscheint, der vielen andern wegen (wie 5, 6, 10, 16, 23), wo Etu= benzweck und Gedankenadel vereint sind, gänzlich unter= brückt haben.

So steht auch die Melodie in untergeordnetem Vershältniß zur Harmonie, welche reich, ja orientalisch, oft auch hart fortschreitet. Unbegreislich ist es, wie Iemand, der so viel in Musik gelebt und geschrieben, Bestes und Schlechtestes gehört und unterscheiden gelernt hat, wie unser Componist, in seinen eignen Sachen Harmonieen stehen lassen kann, die nicht etwa falsch nach gewissen altwaschenen Regeln, sondern so widrig klingen, daß ich ihm, wenn ich ihn nicht weiter kennte, geradezu sagen müßte, "es sehlt dir das musikalische Ohr." Zu so einem Ausspruch würden mich die ersten Noten im Zten Tact der Iten Etude bestimmen; erst vermuthete ich Drucksehler, fand aber die gräßliche verdoppelte Terz bei der Wiederholung wieder. Fast in allen Etuden sinden sich solche unleidliche Intervalle.

Was nun die Form und den Periodenbau unsrer Etuden anlangt, so unterscheiden sie sich wesentlich von andern durch ihre Ungebundenheit, die freilich oft auch in Unklarheit und Mißverhältniß ausartet. Wir wollen hier eine zergliedern, gleich die erste:

| point d'orgue auf der Deminante E. Haupteadenz. 12 Tacte.                                                                                                    | Cd, luß.<br>Azmoll. 11 Tacke.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krei.<br>Webul. durch Gund<br>D nach N=mell.<br>12 Tacte.                                                                                                    | Erinnerung an<br>bas 2te Thema.<br>Nemoll. 4 Aacte.                                                          |
| Aweiter Gebanke, Probul. durch Gund Wedulation von De Dandy Asmoll.  Modulation von De Dandy Asmoll.  12 Tacte.  12 Tacte.  13 # 6 3b 5 8 8 8 8 8 8 8 2acte. | Frei. Mobul. durch 9 9 b 9 9 7 7 7 5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                         |
| Nusfüllung.<br>Wodul. durch Esdur<br>auf 3 #<br>8 Aacte.                                                                                                     | Brei. Nobul. nach 7 3 # Dis. 7 Tacte, Paufe.                                                                 |
| Erfter Gebanke.<br>N=moll. Nobulaz<br>tion nach E=moll.<br>8 Tacte.                                                                                          | Weiten Gebankens, aber verändert. Har-<br>monien: 3#<br>6 # 8, 66, 6<br>5 3 6 6<br>7, 6, 6, 6, 6<br>8 Lacte. |

Gehört nun der Zergliederer obiger Etude durchaus nicht zu denen, die gern in Edur anfangen, in Gdur das zweite Thema bringen, nach einigem Aufenthalt in (höchstens) Bdur Dmoll, dann aber Amoll das erste Thema in Edur wieder aufnehmen, das zweite in dersfelben Tonart anhängen und sofort schließen, so liebt er doch eine gewisse Ordnung in der Unordnung und diese geht der obigen Etude etwas, andern (z. B. den Nummern 18, 20, 24) gänzlich ab. Manches hätte ich auch gegen die Schlüsse, an denen mir ziemlich durchzgängig etwas wie zu wenig oder zu viel vorkömmt, so wie gegen die Auseinandersolge der 24 Säte im Ganzen einzuwenden; doch ist namentlich das letzte so individuell, daß ich es lieber übergehe.

Wir fommen zum fürzesten und

Tetten Theil, zum mechanischen. — Für junge Componisten, die dazu Virtuosen sind, gibt es nichts einladenderes, als Etuden zu schreiben, wo möglich die ungeheuersten. Sine neue Figur, ein schwerer Rhythmus lassen sich leicht erfinden und harmonisch fortsühren; man lernt bei dem Componiren, ohne daß man es weiß, man übe seine Sachen vorzugsweise, Recensenten dürsen nicht tadeln, daß man zu schwer geschrieben — denn wozu helsen sonst Etuden? — Hiller hat einen Namen als Virtuos und soll ihn verdienen. Früher von Hum= mel gebildet, ging er dann nach Paris, wo es an Resbenbuhlern nicht sehlt. Im Umgang mit Fr. Chopin, der sein Instrument kennt, wie kein Andrer, mag dies

und jenes angeregt worden sein: - furz er sette fich hin und schrieb. Es fragt sich, ob er im Anfang gewisse 3wede im Auge gehabt, ju benen er feine Studien bestimmt, ob gur eigenen llebung, gu ber seiner Schüler u. s. w. Wer weiß es? — aber der Clavier-spielende Leser und Lehrer kann verlangen, daß man ihm fage, ob er sie sich auschaffen solle, was er zu erwarten habe, wie schwer fie seien, für welche Claffe von Spielern fie vorzugsweise paffen. Darauf läßt fich allein Dieses ant= worten. Zwar stellt sich in jeder einzelnen Etude eine Uebung heraus, hier und ba eine neue Schwierigkeit, aber es lag dem Componisten offenbar mehr daran, Charafter-Stude zu geben und poetischen Ginn zu beflügeln, als mechanische Claviermäßigkeit auszubilden. Daher findet sich in der gangen Sammlung fein Finger= fat angezeigt, felten ein Aufheben Des Pedals, niemals, außer in den lleberschriften, welche Die Stimmung des Studes im Gangen andeuten, eine angstliche Bezeich= nung des Vortrags durch Worte, wie: animato u. f. w. Dies alles fest Fertigkeiten veraus, Die man nicht auf die Welt mitbringt. Wollte ich also die Glasse nennen, ber man die Studien in die Sand geben burfe, fo würde ich jene geist und phantasievollen Spieler barunter verstehen, welche die größere Gerrschaft über ihr Instrument durch fie nicht erlangen wollen, sondern schon besitzen, über= haupt die musikalischen Menschen, an denen nichts mehr zu verderben ift. - Diese allgem. Bemerkungen beschließen wir mit einer furzen Charafteristif der einzelnen Rummern.

- 1) Lebhafter Rhythmus, antiker Anstrich, Mattes und Starkes abwechselnd, Uebung in schwerem Staczato.
- 2) Traum. Unterirdisches Treiben. Die Erdgeister singen und hämmern. Feen neigen sich auf demantnen Blumen. Das geht lustig. Der Träumer wacht auf: "was war denn das?"
- 3) Kirchenstück, gothisch. Um einen Cantus sirmus ziehen tiefere Stimmen auf und ab. Gute Idee, miß= lungene Ausführung.
- 4) Nichts sagend. Leidliche Uebung, die rechte Hand binden, die linke springen zu lassen.
- 5) Zartes Bild, etwa das eines bittenden Kindes.
   Umkehrung der vorigen Uebung. Die rechte Hand schlägt schnell Octaven an, während der Tenor den gesbundenen Gesang führt, der aber gegen die Mitte hin steif und schwulstig wird.
- 6) In Form und Haltung vielleicht die gelungenste in der Sammlung, wenn auch nicht reich an Ersindung. Wogende Bewegung in Decimenspannungen für eine Hand, während die andere eine Melodie festhält. Reine Harmonicen.
  - 7) Etwas gemacht, auch als llebung zu vag.
- 8) Lebendig, aber reizlos. Zur Uebung im raschen Untersetzen des Daumens geschickt. Auf dem Iten System der 25sten Seite stehen so viele Drucksehler, daß man förmlich umcomponiren muß.
  - 9) Schönes Accompagnement, falter Gefang.

llebung im Mordent. Der Vortrag eines Meisters könnte über den eigentlichen Gehalt täuschen.

- 10) Hätte bei mehr Sorgfalt auf gedrängtere Form vortresslich werden müssen. Das lebhafte Fortgehen bei der Rücksehr des ersten Themas im Fortissimo ist von brillantem Esset. Matter Schluß. Uebung in Baß=sprüngen für die linke Hand und im Aushalten einer Melodie mit dem Daumen der rechten, welche die übri=gen Finger begleiten.
- 11) Volle auf = und niedersteigende Dreiklangs= massen, in der Weise, wie Händel seine Chöre oft be= gleitet. Großartig, nur einige schwache Augenblicke.
- 12) Fuge in Bach'scher Manier; im wohltemperire ten Clavier steht eine in Tonart und Thema ähnliche. Die contrapunctische Meisterschaft noch nicht bedeutend. Zu viel freie Eintritte, häusiges Fallenlassen der Stimemen. Vortressliches Thema, aus dem sich viel machen ließe.
- 13) Gigue im altem Styl. Getroffen, voll von einzelnen Schönheiten bis auf die Stellen, die oben angesführt. Bom 5ten Tact auf Seite 41 an kann ich keine Auflösung sinden.
- 14) Sehr rasch zu spielen. Hat etwas Reizendes. In der Dis moll=Stelle qualt sich ein Gesang vergebens ab. Als Etude ohne Schwierigkeit.
- 15) Gedankenlos, was ein feines Staccatospiel vielleicht vergessen machen wird. Der Mittelsatz an und für sich gut, wenn er im Zusammenhang mit dem Ansang

und der Folge stünde. Die Empfindung geht immer im Zickzack, Berg= auf, Berg= unter.

- 16) Ausgezeichnet schön, fast durchgehends. Nur der Schluß stört durch seine Plattheit; ich würde vielzleicht vom Zten Tact des 5ten Systems in den 8ten des 6ten springen. Auch scheint das Pedal, welches Hiller doch so selten anwendet, gerade in dieser Etude am unzrechten Orte, weil dann der innere Gesang noch mehr verschwömme. Als Etude im Ueberschlagen der linken Hand über die rechte zu benußen.
- 17) Wahrscheinlich die dankbarste im ganzen Hefte, wenn sie prestissimo gespielt wird. Doppelgänger, Einsbeinmenschen, Schattenlose, Spiegelbilder spazieren drinnen herum nun man spiele.
- 18) Nannte ich schon früher die schwächste von allen und versprach zu sagen, warum sie es geworden. Darum, weil Chopin 2 Etuden, eine in F= die andere in Emoll geschrieben, die Hiller sedenfalls gefannt hat, ehe er seine 7te und 8te machte. Das letzte klingt dunkel und mag es bleiben.
  - 19) Wurde oben schon ausführlich erwähnt.
- 20) Mag im raschen Tempo imponiren, wüthet aber zu sehr in Harmonieen. Im 4ten Tact des 5ten Systems S. 59 fängt ein schöner harmonischer Gang an. Als Etude nüglich, aber ermüdend.
- 21) Die fünften Finger beider Hände bleiben liegen, während die andern sich doppelgriffig bewegen. Gute Uebung für Spannungen und für das

Eingreifen in die Obertasten. Werthvoll als Compo-

- 22) Gehört in die Feengattung; durchaus leise zu halten, duftig und luftig, Aeolsharfenmusik. Vortresseliche Uebung, die das Merkwürdige, vielleicht Einzige auf der Welt hat, daß die ersten 4 Finger der rechten Hand gleich vielmal daran kommen, jeder nämlich 322 mal, der kleine Finger aber 324 mal anschlagen dark. Man sehe nach und wird es, wie ich, in einer Minute sinden und lachen.
- 23) Driginell und phantastisch. Studie für kurze Triller in beiden Händen.
- 24) Octavengänge in beiben Händen. Aräftiger Rhythmus im ersten Thema, im Verfolg etwas fonfus und ohne Einheit. Der Hauptgedanke wird zum zwei= tenmal so frei und glüdlich eingeleitet, wie es keiner andern Etude gelungen. Das Sineinfommen (wie man fagt) in den Hauptgedanken bei ber Wiederholung bleibt ein Geniuswurf. — Wir stehen am Ende. Hiller, wie er sein "Fine" unter Nr. 24 schreiben konnte, mag kaum froher gewesen sein, als der Leser, der losgelaffen sein will. — Mit Aufmerksamkeit und Interesse habe ich die Stu= dien vielmal selbst gespielt und burchgegangen. Wenn die Redaction dieser Blätter ihrer Besprechung einen größeren Raum geftattete, als sie beinahe verantworten fann, so mag bies bem jungen beutschen Künftler für ein Zeichen gelten, wie wenig er in seiner Beimath ver= geffen ift. Findet er den Tadel zu ftreng gegen bas Lob,

so bedenke er auch, nach welchem Maaß er selbst gemessen sein will, d. h. nach dem höchsten. Würde aber der Leser ein Endurtheil verlangen, so könnte ich ihm zum Abschied nichts besseres auf den Weg mit geben, als die Worte im Wilhelm Meister, die mir immer in diese Recension hineingeklungen:

"Der geringste Mensch kann komplett sein, wenn er sich innerhalb der Gränzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewegt; aber selbst schöne Vorzüge werden versdunkelt, aufgehoben und vernichtet, wenn jenes unersläßlich geforderte Ebenmaaß abgeht. Dieses Unheil wird sich in der neuern Zeit noch öfter hervorthun, denn wer wird wohl den Forderungen einer durchaus gesteisgerten Gegenwart und zwar in schnellster Bewegung genug thun können?"

# Compositionen v. J. C. Regser.

Es ist unstatthaft, ein ganzes Leben nach einer einzelnen That messen zu wollen, da der Augenblick, der ein System umzustoßen droht, oft im Ganzen erklärt und entschuldigt liegen kann. Zerschneidet eine Beethoven'sche Symphonie, die ihr nicht kennt, und seht zu, ob ein schönster herausgerissener Gedanke an sich etwas wirkt. Mehr als in den Werken der bildenden Künste, wo der einzelne Torso einen Meister beweisen kann, ist in der Musik alles der Zusammenhang, das Ganze — im Kleinen wie im Großen, im einzelnen Kunstwerk, wie in einem ganzen Künstlerleben. Man hört oft — so falsch und unmöglich es ist — Mozart hätte den einzigen Don Juan zu schreiben brauchen, und er wäre der große Mozart. Allerdings bliebe er der Componist des Don Juan, wäre aber noch lange kein Mozart.

Mit einiger Schen spreche ich mich daher über Werke aus, beren Vorläuser mir unbekannt sind. Ich möchte gern etwas wissen von der Schule des Compo=nisten, seinen Jugendansichten, Vorbildern, ja selbst von seinem Treiben, seinen Lebensverhältnissen — mit einem Wort vom ganzen Menschen und Künstler, wie

er sich bis dahin gegeben hat. Dies ist mir in Hinsicht des Componisten, von dem die Rede ist, leider nicht vergönnt. Wer aber ohne solche Kenntniß an das Beurtheilen des Einzelnen geht, wird leicht lieblos oder beschränkt reden. Gern nehme ich diesmal den letten Vorwurf auf mich; von Lieblosigkeit hat der Componist nichts zu fürchten, da er durch die vier Werke, die ich von ihm kenne, nur Achtung einslößen kann.

Ungern gestehe ich, daß die zwei früheren Werfe den späteren vorzuziehen sind, nicht etwa ihres Gedanken= gehalts, oder einer vollendetern Form wegen, die er gar nicht geben wollte, sondern in wirklicher Erfindung, in ungefünstelterm Fluß ber Empfindung. Es ware bedenklich, follten ben Künstler gewisse Borbilder ver= leiten, einen Weg zu verlaffen, ben er, wenn auch nicht eigen gebahnt, eigen fortgeführt hat. Ich weiß, wie man jungen Geistern gegenüber, im Erinnern, daß sie ihre Eigenthümlichkeit bewahren möchten, Borficht gebrauchen muß, weil sie sonst auf mannichfache Weise versuchen, dem Vorbild auszuweichen, es ganz zu vermeiden, wodurch die natürliche Entfaltung der schöpfe= rischen Kraft nur noch mehr aufgehalten würde, doch zeigt sich hier andrerseits ein so kräftiges Dichterge= muth, daß es die Kette, welche nun einmal Geister an

----

<sup>1)</sup> Sie sind: eine Phantasie, Werk 23. — Impromius, Werk 24. — Bagatellen, Werk 30. — 24 Präludien, Werk 31, sammt= lich zweihändig für das Pianosorte.

Geister bindet, ohne äußere Hilfe von selbst abstreifen muß.

So sind denn die vorliegenden Sätze, wie Kraftsäußerungen eines noch gefesselten Geistes, Ausbrüche des Stolzes zugleich wie des Zorns, dazu von einem Jüngling ausgesprochen, der ganz in Verehrung verssunfen scheint gegen seine Obern: Beethoven und Franz Schubert. Wird er weicher, schwärmerischer, so merkt man, wie er sich gegen Uebermannung sträubt. Rast er sich nun empor, so geht es ihm wie starken Jünglingen, die sich für hart halten, wenn sie nur ernst waren.

3ch fagte vorher, bag bie zwei fpateren Werke ben früheren in Erfindung nachständen — ich meine, die letten enthalten mehr Entbedtes. Jenes, bas Erfinden, ift das Enthüllen einer nie dagewesenen Schöpfung, biefes das Auffinden einer ichon vorhandenen, - jenes Sache bes Genies, bas (wie bie Natur) tausenbfachen Samen ausstreut, jenes bas Rennzeichen bes Talents, das (wie die einzelne Scholle Landes) den Samen aufnimmt und in Einzelgebilde verarbeitet. Wenn ich bann in den erstern die Empfindung ungekünstelter fand, so nannte ich sie beshalb noch nicht durchaus natürlich und entwickelt. Denn obwohl seine Gedanken welche sind, obschon er stets weiß, was er will, so sucht er ihnen boch hier und da durch einen sonderbaren Schlußfall, Rhythmus zc. etwas Mustisches beizumischen, hinter dem der Laie vielleicht Tiefsinn, der Gebildete die Sucht

erkennen wird, bas Gewöhnliche, was in gewissen Fällen (als in Schlussen ic.) nicht zu vermeiden, durch irgend etwas zustuten, heben zu wollen. Man muß sich fehr hüten, dem Zuhörer nach dem Ende hin, wo der Gedanke ruhig ausströmen foll, noch irgend neues fühlen ober überlegen zu geben. Freilich liegt es in der Form, vielmehr Nichtform ber angezeigten Werfe, baß die Empfindung sich nicht in jenen allmäligen Schwin= gungen, die das längere Kunstwerf in uns beschreibt, ausdehnen kann — und in der Sache, daß wir uns hüten muffen, bei so momentan Entstandenem für unfer Urtheil den Augenblick zu wählen, der der erforderlichen Stimmung ungunftig ift (eine entgegengesette fonnte auch das richtige treffen), aber immer hängt es dort von der Hand des Meisters ab, die auch im fleinsten Abge= schlossenes, Befriedigendes schaffen kann, hier vom Gedanken, ob er im Augenblick einnimmt, fich als Beherrscher den unfrigen aufdrängt.

Das Resultat wäre, daß der werthe Kunstgenosse seine Kräfte klar prüsen, die Bahn, die er zurückzulegen hat, deutlich erkennen lerne, endlich sich weniger in der kleinsten, obwohl wißigsten Kunstsorm, in der rhapsobischen, verslüchtige. Nach Steinen, die der Aetna zeitweise auswirft, kann man seine Gewalt nicht messen: wohl aber schauen die Menschen mit Staunen zur Höhe, wenn er in großen Flammensäulen zu den Wolken auflodert. Hierin liegt ein Vorwurf für ihn, daß er (in diesem Bild) Steine gab: für mich, daß ich

sie aufhob und den größern Ausbruch nicht abwartete. Ich weiß, daß dies so voreilig ist, als wenn man nach einzelnen Umrissen die glückliche Bollendung des ganzen Bilds vorausbestimmen wollte — ich weiß aber auch, daß in einer durch Berühmtgewordene verstachten Zeit von denen gesprochen werden muß, die, wie er, ein träftiges Streben zur Kunst heranbringen.

Raro.

# Aus den Büchern der Davidsbündser.

### Sonaten für Pianoforte.

Sonate in Emoll von Delphine hill handlen. — Gr. Sonate v. C. Löwe. W. 33. — Gr. Sonate v. C. Löwe. W. 41. — Gr. Sonate v. W. Taubert. W. 20. — Gr. Sonate v. L. Schunke. W. 3.

#### 1.

Tritt nur näher, zarte Künstlerin und fürchte dich nicht vor dem grimmigen Wort über dir! Der Him= mel weiß, wie ich in keiner Hinsicht ein Menzel, sondern eher wie Alexander bin, wenn er nach Duintus Curtius sagt: "mit Frauen kämpfe ich nicht; nur wo Wassen sind, greise ich an." — Wie einen Lilienstengel will ich den kritischen Stab über deinem Haupte wiegen, oder glaubst du, ich kenne die Zeit nicht, wo man reden will und nicht kann vor Seligkeit, wo man alles an sich drücken möchte, ohne noch eines gefunden zu haben, und wo es die Musik ist, die uns das zeigt, was wir noch einmal verlieren werden? — da irrst du.

Wahrhaftig, ein ganzes achtzehntes Jahr liegt in ber

<sup>1) &</sup>quot;Kritif" fand als Ueberschrift.

Sonate; hingebend, liebenswürdig, gedankenlos - ach! was sie nicht alles ift, - auch ein wenig gelehrt. Lauter Augenblich, Gegenwart flingt hetaud. Keine Furcht um das, was geschehen, keine Furcht vor dem, was kommen könnte. Und wäre gar nichts daran, man müßte die Corinna-Schwester loden, daß sie sich von der Miniatur-Walerei weg zu höheren Formen wender und ein Bild in Lebensgröße geden will. Hatte ich doch dabei sein können, wie sie die Sonate niederschreite ! Alles hätte ich ihr nachgeschen, falsche Quinten, unharmonische Querstände, furz Alles; dem es ist Musik in them Wesen, die weißelichse, die man sich denken tann; ja sie wird sich zur Romantiferin hinausbilden und so ständen mit Clara Wied wei Amagonen in den sunschen.

Mur eines kann fie noch nicht jusammen bringen, die Componistin mit der Virtuosin, an die ich bei ihrem früheren Ramen benke. Sie wollte zeigen, daß sie auch Verlen habe, um sich zu schmüden. Das ist aber in der Dammerungsftunde gar nicht nöthig, wo man, um glüdlich zu sein nichts verlangt als Einsamkeit und um glüdlich zu machen, eine zweite Seele. Und so lege ich die Sonate mit mancherlei Gedanken aus der Hand.

Eufebius.

2.

Jest an ben Löwen! — Bligen gleich gehen junge Kritische am liebsten nach hohen Stellen, wie nach Richthurmen und Sichenbaumen. — So himmelsest ich übergeugt bin, bag mein liebenswürdiger Guiebius manches in der Delphinsonate gefunden, was nicht darin steht, so sehr könnte ich mich jetzt im umgekehrten Fall besinden. Und dennoch ex ungue leonem. Deutlich sah, ich's an einer Stelle gleich im Anfang, über die ich ganz passabel wüthete, sie heißt:



Hal einem Menschen zu sagen, daß man wenig sage, scheint mir doch zu viel — und dann die philiströsen Verzierungen! — und dann die Klarheit im Allgemeinen! — Etwas milder ward ich, als mich im Verlauf folgens des Thema als zweites ansah:



Zum Schluß gefiel es mir mit den neuen Bässen noch mehr. Ich wende um, Andantino, was steht da?



Ein Allegro agitato folgt; als wolle es mich nun gar ärgern, springt mir entgegen:



Am Schlusse des Adagios wurde ich ganz beschwich= tigt durch:



Im Scherzo fing ich an, mich über meine Wuth heimlich zu ärgern und glaubte Ruhe zu haben vor der Figur. Das Finale beginnt: harmlos spiel' ich fort, da klingt pianissimo legatissimo das fürchterlich bekannte:



gudt in runden und ectigten Gestalten aller Orten her= vor und nun vollends zum Schluß, um mich ganz außer mir zu bringen, tipst es und tapst es:



Zwei Stunden lang klang mir die Figur in den Ohren nach und dem löwe gewiß das rechte, denn ich lobte ihn inwendig um manches an der Sonate und wandt' auf ihn eine Stelle, wenn auch nicht in ihrer

ganzen Kraft an, die ein anderer Davidsbündler einmal schrieb und eine löbliche Redaction aufschlagen wolle.

Aber einmal gereizt und herausgefordert, suchte ich anderwärts Achillesfersen beizukommen; denn wir wissen an ersten Tonhelden kleine Stellen, wo Recensirpfeile eindringen können und irdisches Blut treffen.

Rach dem, was ich bis jest von Löwianis gespielt, ist mir's ziemlich flar, was ich will und zu sagen habe. Reich an innerm, tiefem Gesang, wodurch sich seine Balladen auszeichnen, wählt er sich ein Instrument, welches, um zu klingen und zu singen, mit andern Mitteln behandelt sein will und durch andere wirkt als die Menschenstimme. Löwe spielt getreu mit den Fingern nach, was er in sich hört. Run kann wohl eine dürftige Claviermelodie, gut gesungen, noch ziemlich klingen, aber eine reiche Melodie für die Stimme wird erft halben Effect auf dem Clavier machen. Je älter ich werde, je mehr sehe ich, wie das Clavier, namentlich in drei Dingen, wesentlich und eigenthümlich sich ausspricht, - burch Stimmenfülle und Harmoniewechsel (wie bei Beethoven, Franz Schubert), durch Pedalgebrauch (wie bei Field), oder durch Volubilität (wie bei Czerny, Berg). In der ersten Classe trifft man die en gros-

<sup>1) &</sup>quot;Wollt ihr wissen, was durch Fleiß, Vorliebe, vor allem durch Genie aus einem einfachen Gedanken gemacht werden kann, so leset in Beethoven und sehet zu, wie er ihn in die Höhe zieht und abelt und wie sich das anfangs gemeine Wort in seinem Mund endslich wie zu einem hohen Weltenspruch gestaltet."

Spieler, in der andern die Phantastischen, in der dritten die Perlenden. Vielseitig gebildete Componistenwirtuosen wie Hummel, Moscheles und zulet Chopin, wenden alle drei Mittel vereint an und werden daher von den Spielern am meisten geliebt; alle aber, denen keines von ihnen eigenthümlich, die keines von ihnen besonders studirt, sind zurückgesetzt worden. Löwe nun benutt sie auch zusammen: aber ich halte ihn für keinen seinen Spieler und der Geist macht's nicht allein. —

Ordentlich ernsthaft fann man bei bergleichen Unter= fuchungen sprechen, auch ohne an die elegische Sonate ju denken, die ich aus vielen Gründen liebe und der brillanten vorziehe, wie es der Componist selbst thun wird. Drei Theile zu einem Ganzen abzuschließen, ift meines Glaubens die Absicht der Sonaten =, auch Con= cert=und Symphonieen=Schreiber. Die Alten thaten es mehr äußerlich in Gestalt, Tonart; die Jüngern breiteten die einzelnen Theile noch in Unterabtheilungen aus und erfanden einen neuen Mittelfat, das Scherzo. Man blieb nicht babei, eine Ibee nur in einem Sat zu verarbeiten, man verstectte sie in andern Gestaltungen und Brechungen auch in die folgenden. Kurz man wollte historisches (lache nicht, Eusebius!) und als sich die ganze Zeit poetischer entwickelte, bramatisches Interesse hineinbringen. Neuerdings fnüpfte man die Sape noch mehr zusammen und schloß sie durch augenblickliches Mebergehen in die neuen aneinander.

Wenn in der brillanten Sonate der Faden mehr

sichte und fühldar war, fo fpinnt er fich in der elegischen mehr geistig fort. Finoll- Charafter bleibt es von Anfang die Ende, er tlingt selbst durch alle Ausweichungen bindurch. Die Rüchtigfeit, mit der Löwe componirt, liegt in seiner Gigentsmilichseit, nie bei dem Einzelnen stehen zu bleiben, das Gange in einem Augenblid zu erfinden und in einem Strick zu vollenden. Aur dadurch entschultzigt sich das manche Unbedeutende, das man mit in den Kauf nehmen muß, wie bei dem Landschaftsmaler die Gräfer und die Wolfen, obischon man sie in Ratur bester haben fonute.

Roch eines spur' ich bei ben Löwischen Compositionen beraus, baß man nämlich, wenn er sertig ist, gern noch etwas wissen möchte. Leiber ist es mir selbst ost und einstältig vorgesommen, wenn mich semand geseagt, was ich mir bei meinen eigenen ertravaganten Ergiesungen gedacht hätte, darum will ich seine Untwort; — aber ich behaupte bennoch, daß bei Löwe oft etwas babinter stedt.

In ber Ginleitung fioren mid gleich bie Sarmonicen

vie im gangen Sat wiederkehren. Man sehe nach! Sonst ift er aber träftig gart, fast zu leidenschaftlich, um elegisch zu heißen. Das Andante nenn' ich ein Lied, kurz und gut. Das Presso übergeh' ich, weil es mir durchaus mißfällt. Aus dem Finale sieht mich eine verschleierte Nonne wie durch ein Gitterfenster an: mittelalterlich ist es gewiß.

Lachen muß ich, wenn Löwe manchmal Fingersatz und oft recht sonderbaren anzeigt. Es wird ihm einerlei sein, mit welchen Fingern er gespielt wird, oder ob auf der G-Saite. Wie? — Ich sollte meinen.

Florestan.

3.

#### (Sonate von Taubert.)

"Den ersten Sat dieser Sonate halt' ich für den ersten, den zweiten für den zweiten, den dritten für den letten — in absteigender Schönheitslinie." So etwa würdest du, mein Liebling Florestan, deine Rede anstangen. Ihr dürft mir aber nicht darüber, Jünglinge, die ihr gleich eure Eselskinnbacken anlegt! Denn wie Florestan eine merkwürdige Feinheit besitzt, die Mängel eines Werkes im Nu auszuspüren, so sindet dagegen Eusedins mit seiner weichen Hand schnell die Schönsheiten auf, mit denen er gar oft auch die Irrthümer zu überdecken weiß. Beide haltet ihr euch jedoch, wie Jünglinge pslegen, am liebsten und längsten bei Dichtungen auf, in denen das phantastische Element vorwaltet. Zu den letzteren gehört unsere Composition nicht.

Schon im vorigen Frühlinge hatten wir uns gesmeinschaftlich über ein kleineres Clavierstück desselben Componisten berathen. Wir haben nicht nöthig, von unserem damaligen Urtheil etwas zurückzunehmen. Hier wie dort finden sich, wenn auch keine neue ertraordinäre

Lebenszustände, doch allgemeine, treffliche Wahrheiten in edler Form von einem gebildeten Manne vorgetragen. Er hütet sich wohl, etwas zu sagen und zu versprechen, was er nicht verantworten und halten, oder etwas zu unternehmen, was ihn in Schulden stürzen könnte, so genau kennt er sein Vermögen und so weise versteht er damit umzugehen. In diesem Bezuge könnten manche von ihm lernen.

Ift nun allerdings der Anblick einer ausschweifenden Natur (bis sie ber Jüngling allmälig in ruhige Kunst= freise faffen lernt,) erregender, großartiger und bem malerisch überstürzenden Wasserfalle zu vergleichen, so laffen wir uns boch auch gern vom willigen, gefahrlosen Flusse tragen, bessen Boben wir fühlen mit Goldkörnern und Perlen auf dem Grunde. Es ware ungerecht, wollten wir es in Hinsicht auf unsere Sonate bei biesem Bilbe bewenden laffen. Namentlich strömt ber erfte Sat vom Anfang bis Ende fo lebhaft fort, daß sich der lette, trop ber äußeren, größeren Schnelligfeit, fast matt aus= nimmt: benn während bort bie Bewegung aus ber Tiefe nach der Höhe strebt, so scheint hier nur noch die Oberfläche erregt. Indeß fann es sein, daß einer, ber das Finale der Phantasiesonate in Cismoll von Beet= hoven nicht fennt, anders urtheilen möchte: weshalb ich den einfachen Ausspruch thue, worauf denn zulet alle musikalische Kritik hinausläuft, daß mir der lette Sat nicht gefallen hat.

Dagegen bunkt mir ber erste Theil so schon angelegt,

fortgeführt und ausgebaut, daß er verdient, ihn schärfer in's Auge zu fassen. Und hier mag Eusebius sprechen, dessen Gedanken hierüber mir nicht mißkallen:

Halblaut fängt bie Sonate an. Es ift, als wenn erst Alles vorbereitet, zurecht gelegt wurde. Der Gefang wird stärker. Wie im Orchester fällt bas Tutti ein. Eine rasche Figur spinnt sich an. Wir haben bis bahin noch nichts außerordentliches gehört; aber man wird fortgezogen, ohne sich gerade viel zu denken. Jest aber treten fragende Baffe auf in der harten Tonart: eine Stimme antwortet gar schön und schüchtern: "sehet mich nicht fo hart an, thue ja Niemanden etwas zu Leide" und schmiegt sich an ben ersten leisen Gefang an. Die vorigen raschen Figuren springen neugierig hinzu. Die Scene wird lebhafter; ein fleiner, garter, luftiger Be= banke kann kaum aufkommen. Auf = und Niederwallen: Vor = und Zuruckbrängen; eine starke Hand greift ein und schließt ab. Zwei neue, aber blaffe Geftalten treten hervor, eine männliche und eine weibliche, und erzählen, was sie erfahren an Schmerz und Luft. Theilnehmend kommen andre hinzu: ""rafft euch nur auf, Thran' aus dem Auge, Blig in dem Auge" - "aber ben Schmerz um die, die nicht mehr find, vergebt und" - nun ebnet sich alles, das Fremdartige vereinigt sich, das Befannte geht mit dem Unbekannten; eine alte Stimme wohlge= muth meint gar: aber wer wird gleich über Alles so außer sich sein! "Hört mich wieder" spricht die erste Stimme. — -

So weit Eusebius, wenn er auch offenbar manches hineinfühlt. Im zweiten Sat, von dem ich noch gar nichts gesagt, erscheint die frühere Hauptgestalt in gang neuer Weise. Alls wäre alles vergessen von der alten Wehmuth, tritt sie freundlich und sicher auf; vom Weinen sieht man kaum noch etwas und würde man sie barum fragen, so wurde sie es längnen. Der gange Schauplat ift verändert; es scheint alles praftischer, lebensthätiger; in einigen Physiognomieen liegen so zarte, vriginelle Züge, daß ich euch gar nicht darauf aufmerksam zu machen brauche. Der lette Sat scheint mir etwas ungelenk an bas Scherzo geknüpft, wie ich ibn benn überhaupt bem Componisten nicht verzeihen fann, der eine glücklichere Stunde hatte abwarten muffen. -Rarv.

4.

### (Sonate von Lubwig Schunke.)

Erinnerst du dich, Florestan, eines Augustabends im merkwürdigen Jahre 1834? Wir gingen Arm in Arm, Schunke, du und ich. Ein Gewitter stand über uns mit allen Schönheiten und Schrecknissen. Ich sehe noch die Blize an seiner Gestalt und sein aufblickendes Auge, als er kaum hörbar sagte: "einen Bliz für uns!" Und jest hat sich der Himmel geöffnet ohne Blize und eine Götterhand hob ihn hinüber, so leise, daß er es kaum gewahrte. — Ruft nun einmal — aber der Augensblick sein noch sern! — der Geistersürst Mozart in jener Welt, die sich der schönste Menschenglaube gegründet,

alle Jünger zusammen, welche den deutschen Ramen "Ludwig" in dieser getragen, sieh! welch edle Seelen werden zu ihm heranschweben und wie wird er sie freu= dig anschauen, Ludwig Beethoven, Cherubini, Spohr, Berger, Schunke! — dem er sten von diesen folgte¹ der jüngste am Sonntagmorgen des letztvergangenen sieben= ten Decembers, wenige Tage vor seinem vier und zwanzigsten Jahre.

Den Winter vorher trat in R's Keller ein junger Mensch zu uns heran. Alle Augen waren auf ihn ge= richtet. Einige wollten eine Johannesgestalt an ihm finden; andere meinten, grube man in Pompeji einen ähnlichen Statuenkopf aus, man würde ihn für den eines römischen Imperators erklären. Florestan fagte mir in's Dhr: "ba geht ja ber leibhaftige Schiller nach Thorwaldsen herum, nur ist am lebendigen Vieles noch schiller'scher." Alle jedoch stimmten darin überein, daß bas ein Künstler sein muffe, so sicher war sein Stand von der Natur schon in der äußerlichen Gestalt gezeichnet - nun, ihr habt ihn alle gekannt, die schwärmerischen Augen, die Ablernase, ben feinironischen Mund, das reiche, herabfallende Lockenhaar und barunter einen leichten, schmächtigen Torso, ber mehr getragen schien, als zu tragen. — Bevor er an jenem Tage bes erften Sehens uns leife seinen Namen "Ludwig Schunke aus Stuttgart" genannt hatte, hörte ich innen eine Stimme :

<sup>1)</sup> Seitbem find auch Cherubini und Lubwig Berger verschieben.

"das ist der, den wir suchen" — und in seinem Auge stand etwas ähnliches. Florestan war damals melanchozlisch und bekümmerte sich weniger um den Fremdling. Ein Vorfall, von dem ihr vielleicht noch nicht gehört, brachte sie einander näher.

Wenige Wochen nach Schunkens Ankunft reiste ein Berliner Componist' burch, ber mit jenem zusammen in eine Gesellschaft eingelaben wurde. Ludwig hielt etwas auf ben berühmten Birtuosennamen seiner Fa= milie, namentlich auf die Hornisten. Gott weiß, bas Bespräch fam während bes Diners auf die Borner. Der Berliner warf furz hin: "wahrhaftig, man follte ihnen nichts zu blasen geben, als C, G, E" und: ob denn das erste Hornthema in der Emoll = Symphonie, welches boch sehr leicht, nicht greulich genug allenthalben ausfiele? — Ludwig muchste nicht; aber eine Stunde darauf stürzte er haftig auf unsre Stube und sagte: so und so ständen die Sachen, er habe dem Berliner einen Brief geschrieben, sein Familienname ware angetaftet, er hatte ihn gefordert, auf Degen oder Bistolen gleich= viel und Florestan solle ihm secundiren. platten wir mit lautem Lachen und Florestan meinte, der alte berühmte Lautenist Rohhaar habe einmal ge= fagt: ein Musikus, ber Courage habe, sei ein -, "wahrlich, bester Louis Schunke, Sie beschämen ben Lautenisten." Der nahm aber ben Spaß fast frumm und

<sup>1)</sup> Es war Otto Micolai.

die Sache überhaupt ernsthaft und sah sich auf der Straße starf nach Gewehrläden um. Endlich nach 24 Stunden fam eine auf Padpapier geschriebene Antwort vom Berliner: er (Sch.) mußte nicht recht bei Berftand fein — mit Vergnügen wolle er (ber Berliner) sich mit ihm schießen, aber im Augenblick, wo Sch. die Ant= wort lafe, hatte ihn (ben Berliner) ber Postillon ichon längst zum Thor hinaus geblasen auf der Gilpost direct nach Neapel u. f. w. — Wie er noch so liebenswürdig mit dem Brief in der Hand vor mir steht, gurnend wie ein Musengott und aufgeregt, daß man die Abern auf ber weißen Hand gablen konnte — und babei lächelte er so schalkisch, daß man ihm um ben Hals hätte fallen mögen; dem Florestan gefiel aber die Geschichte gar gut und sie erzählten sich wie ein paar Kinder von ihren Leibgerichten an bis zum Beethoven hinauf. Der folgende Abend zog das Band zwischen beiden fest und auf ewig.

Wir hatten bis dahin noch nichts von ihm gehört, als brillante Variationen, die er in Wien componirt, wo er überhaupt, wie er später selbst äußerte, nur als Virtuos Fortschritte, freilich ungeheure, gemacht hatte. Daß wir einen Meister im Clavierspiel hörten, mersten wir nach den ersten Accorden; Florestan blieb aber falt, ließ sogar auf dem Heimweg gegen mich seine alte Wuth gegen die Virtuosen aus: einen Virtuos, der nicht acht Finger verlieren könne, um mit den zwei übrigen zur Noth seine Compositionen aufzuschreiben, halt' er keinen Schuß Pulver werth, und ob sie nicht daran

schuld wären, daß die göttlichsten Componisten ver= hungern mußten u. f. w. - Der feine Schunke merkte wohl, daß und wo er gefehlt hatte. Jener Abend fam; es waren mehre Davidsbündler bei uns versammelt, auch der Meister mit; man bachte gar nicht an Musik, der Flügel hatte sich wie von selbst aufgemacht, Ludwig saß von ungefähr daran, als hätte ihn eine Wolfe hin= gehoben, unversehens wurden wir vom Strome einer und unbekannten Composition fortgezogen — ich sehe noch Alles vor mir, das verlöschende Licht, die stillen Wände, als ob sie lauschten, die ringsum gruppirten Freunde, die faum athmen mochten, das bleiche Gesicht Florestans, ben sinnenden Meister und inmitten Dieser Ludwig, der uns wie ein Zauberer im Kreis festgebaunt bielt. Und als er geendet hatte, sagte Florestan: "ihr seid ein Meister eurer Kunst und die Sonate heiß' ich euer bestes Werk, zumal wenn ihr sie spielt. Wahrlich, die Davidsbündler würden stolz sein, solchen Künstler ju ihrem Orden zu gählen."

Ludwig ward unser. Wollt ihr, daß ich euch noch erzählen soll von den glücklichen Tagen, die dieser Stunde solgten? Erlaßt mir die Erinnerungen! Wie Rosenkränze wollen wir sie in's geheimste Fach versschließen; denn der hohen Festtage, an denen man sie zur Schau tragen dürste, gibt es wenige. —

Alls sich solchergestalt die Davidsbündler mitgetheilt, lagerten sie sich um einander und erzählten noch allerhand Trübes und Freudiges. Da klangen aus Florestans Stube weiche Tone herüber, die Freunde wurden still und stiller, da sie die Sonate erkannten. Und wie Florestan aufgehört, sagte der Meister: und nun kein Wort mehr! — wir sind ihm heute näher gewesen, als je. Seitdem er von uns geschieden, steht eine eigne Röthe am Himmel. Ich weiß nicht, von wannen sie kömmt. In jedem Falle, Jünglinge, schafft für's Licht!

So schieben fie gegen Mitternacht. -

R. S.

# "Die Weihe der Tone," Symphonie von Spohr.

Erfte Aufführung in Leipzig, im Februar 1835.

Man müßte zum brittenmal nachdichten, wenn man für die, welche diese Symphonie nicht gehört, ein Bild entwersen wollte; denn der Dichter verdankt die Worte seiner Begeisterung für die Tonkunst, die Spohr wieder: um mit Musik überset hat. Ließe sich ein Zuhörer sinz den, der, von dem Gedicht und von den Uederschriften zu den einzelnen Säten der Symphonie nicht unterrichtet, und Rechenschaft von den Bildern, welche sie in ihm erweckt, geben könnte, so wäre das eine Probe, ob der Tondichter seine Ausgabe glücklich gelöst habe. Leider wußte auch ich schon vorher von der Absicht der Symphonie und sah mich wider Willen gezwungen, den Gestalten der Musik, die sich mir nur zu deutlich aufdrangen, das noch materiellere Gewand der Pfeiser'schen Dichtung umzuwersen.

Dies alles bei Seite gesetzt, berühre ich für heute etwas andres. Wenn ich aber das Unterlegen einer Musik gerade zu diesem Terte und somit freilich den innersten

Kern der Idee angreife, so versteht es sich von selbst, daß damit ein übrigens musikalisches Meisterwerk nicht verdächtigt werden kann.

Beethoven hat gar wohl die Gefahr gekannt, die er bei der Pastoral=Symphonie lief. In den paar Worten, "mehr Ausdruck der Empsindung, als Malerei," die er ihr voransetze, liegt eine ganze Aesthetik für Componisten und es ist sehr lächerlich, wenn ihn Maler auf Portraits an einem Bach sitzen, den Kopf in die Hand drücken und das Plätschern belauschen lassen. Bei unserer Sympho=nie, däucht mir, war die ästhetische Gefahr noch größer.

Sat sich jemals einer von den andern abgesondert, ist sich irgend jemand treu geblieben vom ersten Ton an, fo ift es Spohr mit seiner schönen ewigen Rlage. Wie er nun aber Alles wie durch Thränen sieht, so laufen auch seine Gestalten zu formenlosen Aethergebilden aus= einander, für die es faum einen Namen gibt; es ist ein immerwährendes Tönen, freilich von der Hand und dem Beift eines Künstlers zusammengefügt und gehalten nun wir wiffen es Alle. — Da wirft er späterhin seine ganze Kraft auf die Oper. Und wie einem überwiegend lyrischen Dichter, sich zu größerer Kraft bes Gestaltens zu erheben, nichts befferes anzurathen ift, als brama= tische Meister zu ftudiren und Selbstversuche zu machen, so ließ sich vermuthen, daß ihn die Oper, in welcher er Begebenheiten folgen, Handlung und Charaftere burch= führen mußte, aus seiner schwärmerischen Gintonigfeit herausreißen würde. Jessonda ist ihm aus dem Herzen

gewachsen. Tropbem blieb er in seinen Instrumental= fachen ziemlich der nämliche: Die dritte Symphonie unter= scheidet fich nur außerlich von der ersten. Er fühlte, daß er einen neuen Schritt wagen mußte. Vielleicht burch die Die Beethoven'sche Sumphonie, Deren erster Sat vielleicht benselben poetischen Grundgebanken enthält, als der erfte der Spohr'ichen, aufmerkjam gemacht, flud: tete er sich zur Poesie. Alber wie sonderbar wählte er, aber auch wie seiner Natur, seinem Wesen getreu! Er griff nicht nad Chafspeare, Goethe ober Schiller, sondern nach einem fast Formenloseren, als Die Minfit selbst ift (wenn dies nicht zu fühn gesagt ift), nach einem Lob auf die Tonkunft, nach einem Gedicht, bas ihre Wirfungen schildert, beschrieb also in Tonen die Tone, Die der Dichter beschrieb, lobte die Musik mit Musik. Alls Beethoven seinen Gedanken zur Pastoral = Eumphonie faßte und ausführte, so war es nicht der einzelne fleine Tag des Frühlings, der ihn zu einem Freudenruf begei= sterte, sondern das bunkle zusammenlaufende Gemisch von hohen Liedern über uns (wie Heine, glaube ich, irgendwo fagt), die gang unendlichstimmige Schöpfung regte fich um ihn. Der Dichter ber "Weihe ber Tone" fing diese nun in einem schon ziemlich matten Spiegel auf und Spohr warf bas Abgespiegelte noch einmal jurud.

Welchen Rang aber die Symphonie als musikalisches Kunstwerk an sich unter den neuesten Erzeugnissen bes hauptet, darüber steht nicht mir, der ich mit Verehrung

zu ihrem Schöpfer aufblicke, ein Urtheil zu, sondern dem berühmten Veteranen, der seine Ansicht in diesen Blättern niederzulegen versprochen.

<sup>1)</sup> Es war Gr. Ritter Ignaz v. Senfried in Wien.

# Die dritte Symphonie von C. g. Müller.

(Gespielt im 13ten Leipziger Gewandhaus=Concert.)

Wär' ich ein Verleger, so müßte schon heute die gesichriebene Partitur vor mir aufgeschlagen liegen und in einigen Wochen die gedruckte. Ohne diese kann man wohl etwas darüber sagen, aber nichts urtheilen, denn ein so deutsches Werk läßt sich nicht gleich von allen Seiten besehen und was z. B. am Straßburger Münster von weitem als Zierrath, Ausfüllung erscheint, stellt sich in der Nähe als in inniger Beziehung zum Ganzen stehend heraus. Doch hat es auch sein Gutes, überläßt man der Phantasie den ersten Eindruck eines Werkes, etwa wie im Mondschein die Massen zaubrischer wirken, als im Sonnenlicht, das bis in die Arabesken dringt.

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß die meisten junsgen Componisten ihre Sache gleich zu gut machen wollen, daß sie z. B. zu viel Material anlegen, was sich dann unter weniger geschickten Händen unbequem aufhäuft und in der späteren Verbindung der Stoffe zu unkenntslichen Klumpen zusammenballt. Man will etwas Aehnsliches in den beiden frühern Symphonieen Müller's

8

bemerkt haben; in dieser dritten trennt sich jedoch Alles bei weitem leichter und glücklicher und es steht zu erwar= ten, daß, wie sich schon jest seine Symphonie in der Zeichnung, die nächste sich auch im Kolorit der Meister= schaft nähern wird. Das Fürnehmste bleibt natürlich immer ber Beist mit seinem foniglichen Befolge; hier erhebt er fich (namentlich im letten Sat) oft stolz, ja fo fühn, daß es uns an einem, der früher fich fast zu schüch= tern am liebsten da aufhielt, wo er festen Boben sah, jest boppelt auffällt und Freude macht. Das Ginzelne, · was an Beethoven'sche Art erinnert, reizt manchmal fogar zu Betrachtungen, die im gewissen Sinne zum Vortheil des jungern Componisten ausfallen, da das gelungene Selbsteigene von bem, wo er es bem fremden Vorbilde nachthun wollte, sich gang glücklich unterscheibet; bahin redyne ich z. B. ben äußerst garten Rückblick vor dem Schluß der ganzen Symphonie, der wie vom Wohlgefühl über ben eigenen Gedanken belebt, nun auch völlig frei ausbrauft. Bei einer Durchficht ber Partitur würde sich anderes Interessante und einzelnes Schone besser nachweisen lassen, als jest beim bloßen Rachtonen des Gangen.

So erinnere ich mich nicht mehr genau des ersten Themas im ersten Allegro-Sat, ich weiß nur, daß ich zweiselte, ob ich es für Ernst oder Scherz nehmen sollte; es ist wol beides; aber das zweite Thema spricht sich bei einem sehr lieblichen und eindringlichen Rhythmus viel wahrer und bestimmter aus.

In dem langsameren Mittelsatz fiel besonders das Stringendo auf, wo sich rasch ein zukunstsvolles Leben entwickelt. Eben daß man am Schluß das Vorgefühl erhält, es werde noch etwas kommen, ist ein dramatischer Vorzug vor den Sätzen anderer, namentlich der Symphonicen aus der alten Schule, wo die vier Theile, innerlich wie äußerlich abgeschlossen, einzeln neben einsander stehen und ausruhen. Die Leipziger lieben es, nach Adagios zu klatschen und sie thaten diesmal auch Recht daran.

Den Rhythmus des Scherzos erkennt man bei dem ersten Hören nicht deutlich; doch würde ein einziger Blick in die Noten zum Verständniß hinreichen. Das Alternativ kann ein Liebling des Symphonieen-Publicums werden; das gewichtige Drücken auf dem schlechten Tact-theil erinnert an die Schläge in der heroischen Symphonie



ist aber in der Wirfung gänzlich verschieden, daß einem die äußere Alchnlichkeit nur nebenbei einfällt. Irr' ich nicht, so bricht dieser Sat, wie ziemlich alle, etwas kurz ab. Man muß sich sehr hüten, — schrieb ich bei einer früheren Gelegenheit — dem Zuhörer nach dem Ende hin, wo der Gedanke ruhig aus strömen soll, noch irgend neues fühlen oder überlegen zu geben. Man hat solche spitze Enden oft originell genannt; es ist aber nichts leichter, als einen originellen Schluß zu machen

(wie überhaupt jeden), treibt man es auch gerade nicht so weit wie Chopin, der neulich sogar mit einem Quart= fertaccord aufgehört hat. Ich sage das im Allgemeinen und nicht in Bezug auf unsere Symphonie.

Der lette Sat ist der leidenschaftlichste, fast durch= aus wie von zischenden Violinenfiguren eingestrickt, man= ches vielleicht nicht mehr schön, aber sehr interessant gearbeitet und gedacht. Den Schluß des Ganzen er= wähnte ich schon.

Nach der besten Ueberzeugung ist denn das Werk als ein neues, deutsches Talent hochehrendes vor den meisten dieser Art zu nennen. Dem Componisten selbst, der trot aller Einstüsterung der Masse, ihr zu huldigen, sich so rein in seinem Streben erhält, möchten diese ohne allen Anspruch auf Untrüglichkeit der Ansicht geschriebes nen Bemerkungen in etwas beweisen, mit welcher Erswartung und Freude Viele seinen künstigen Leistungen entgegensehen.

Ich fagte im Anfang ganz mit Absicht, daß ich, wär' ich ein Berleger, die Partitur nach einigen Wochen drucken ließe. Ich würde nämlich, verständ' ich etwas von der Sache, den bescheidenen Componisten um einzelne kleine Aenderungen bitten. Etwas vollbracht zu haben, ist wohl ein selig Gefühl, aber von einem Anfange, auf dem die Hand des Genius ruht, hängt auch viel ab. So wünschte ich gleich in der Einleitung, die nur da zu sein scheint, weil es so hergebracht ist, manches anders. Was soll überhaupt das ceremonielle, pathetische Ding?

Die thut es mohl, wenn uns Mogart (in ber G moll-Somphonie) und Beethoven (in ben meiften feiner fpateren) gleich in vollen Bugen vom reichen, fprubelnben Beben toften laffen. 3a! ich halte - felbit an einigen Sandn'ichen Symphonicen - jenes plobliche Ueberftur: sen vom Abagio in's Allegro für einen größeren afthetifden Berfton, ale bunbert dromatifd gebenbe Quinten. - Dann wurde ich einzelne vierftimmige Gane für Blaginftrumente irgent ichattiren; benn es flingt foldes immer, ale wollten fie fagen : "bordt, wir blafen ient vierftimmig," eine gewiffe Berlegenheit bes Bublicums nicht zu bebenten, welches fehr auf bie paufirenben Bioliniften aufvaßt. Endlich murbe ich vielleicht im letten Cas bei ber Steigerung bes Forte und Fortiffimo in bie fff einige Inftrumente meglaffen, um fie bei ben fff bei ber Sand ju baben, wie etma im letten Gan ber Abur : Cymphonic, mo fich, ale man glaubt, bae garmen ber Befellichaft ' fonne nicht toller werben, auf einmal gang neue Stimmen und Rrafte boren laffen, welche bas Toben auf bie vielleicht bochfte (intenfive) mufifalifche Sobe treiben .. - Dann aber (mar' ich Berleger,) mußte Die Bartitur bingus in Die Belt.

Befdrieben am Morgen nach ber Aufführung.

Floreftan.

<sup>1) 3</sup>ch fürchte gesteinigt zu werben von ben Beethovenern, wenn ich fagen wollte, was ich bem Schluffat ber Abur-Symphonie für einen Tert unterlege.

## Symphonie von H. Berlioz. 1

Der vielsache Stoff, den diese Symphonie zum Nachsbenken bietet, könnte sich in der Folge leicht zu sehr verswicken, daher ich es vorziehe, sie in einzelnen Theilen, so oft auch einer von dem andern zur Erklärung borgen muß, durchzugehen, nämlich nach den vier Gesichtspuncten, unter denen man ein Musikwerk betrachten kann, d. i. je nach der Form (des Ganzen, der einzelnen Theile, der Periode, der Phrase), je nach der musikalisch en Composition (Harmonie, Melodie, Say, Arbeit, Styl), nach der besondern Idee, die der Künstler darstellen wollte, und nach dem Geiste, der über Form, Stoff und Idee waltet.

Die Form ist das Gefäß bes Geistes. Größere Räume fordern, sie zu füllen, größern Geist. Mit dem Namen "Symphonie" bezeichnet man bis jest in der Instrumentalmusik die größten Verhältnisse.

Wir sind gewohnt, nach dem Namen, die eine Sache trägt, auf diese selbst zu schließen; wir machen andre Ansprüche auf eine "Phantasie," andre auf eine "Sonate."

Bei Talenten zweiten Ranges genügt es, daß sie die hergebrachte Form beherrschen: bei denen ersten Ranges

<sup>1)</sup> Episode de la vie d'un artiste. Oe. 4.

billigen wir, daß sie sie erweitern. Nur das Genie darf frei gebaren.

Nach der neunten Symphonie von Beethoven, dem äußerlich größten vorhandenen Instrumentalwerke, schien Maaß und Ziel erschöpft.

Es find hier anzuführen: Ferdinand Ries, deffen entschiedene Eigenthumlichkeit nur eine Beetho= vensche verdunkeln konnte. Frang Schubert, ber phantastereiche Maler, bessen Pinfel gleich tief vom Mondesstrahle, wie von der Sonnenflamme getränkt war und ber uns nach ben Beethovenschen neun Musen vielleicht eine zehnte geboren hatte. 1 Spohr, beffen zarte Rede in bem großen Gewölbe ber Symphonie, wo er sprechen sollte, nicht stark genug wiederhallte. Kalliwoda, der heitere, harmonische Mensch, dessen fpateren Symphonieen bei tieferem Grunde der Arbeit die Höhe der Phantasie seiner ersten fehlte. Bon Junge= ren fennen und schäten wir noch L. Maurer, Fr. Schneiber, 3. Moscheles, C. G. Müller, A. Seffe, F. Lachner und Mendelssohn, ben wir gefliffentlich zulett nennen.

Reiner von den vorigen, die bis auf Franz Schubert noch unter uns leben, hatte an den alten Formen etwas Wesentliches zu verändern gewagt, einzelne Versuche abgerechnet, wie in der neuesten Symphonie von Spohr. Mendelssohn, ein productiv wie restectiv bedeutender

<sup>1)</sup> Die Symphonie in C war bamale noch nicht erschienen.

Künstler, mochte einsehen, daß auf diesem Wege nichts zu gewinnen sei und schlug einen neuen ein, auf dem ihm allerdings Beethoven in seiner großen Leonorenou=verture vorgearbeitet hatte. Mit seinen Concertouvertu=ren, in welchen er die Idee der Symphonie in einen klei=neren Kreis zusammendrängte, errang er sich Kron' und Scepter über die Instrumentalcomponisten des Tages. Es stand zu fürchten, der Name der Symphonie gehöre von nun an für noch der Geschichte an.

Das Ausland hatte zu alledem still geschwiegen. Cherubini arbeitete vor langen Jahren an einem Symphoniewerk, soll aber selbst, vielleicht zu früh und bescheiden, sein Unvermögen eingestanden haben. Das ganze übrige Frankreich und Italien schrieb Opern.

Einstweilen sinnt in einem dunkeln Winkel an der Nordküste Frankreichs ein junger Student der Medicin über Neues. Vier Säße sind ihm zu wenig; er nimmt, wie zu einem Schauspiele, fünf. Erst hielt ich (nicht des letzten Umstandes halber, der gar kein Grund wäre, da die Beethovensche neunte Symphonie vier Säße zählt, sondern aus andern) die Symphonie von Berlioz für eine Folge jener neunten; sie wurde aber schon 1820 im Pariser Conservatoir gespielt, die Beethovensche aber erst nach dieser Zeit veröffentlicht, so daß jeder Gedanke an eine Nachbildung zerfällt. Zest Muth und an die Symphonie selbst!

Sehen wir die 5 Abtheilungen im Zusammenhang an, so finden wir sie der alten Reihenfolge gemäß bis

auf die beiden letten, die jedoch, zwei Scenen eines Traumes, wiederum ein Ganzes zu bilden scheinen. Die erste Abtheilung fängt mit einem Adagio an, dem ein Allegro folgt, die zweite vertritt die Stelle des Scherzos, die dritte die des Mitteladagios, die beiden letten geben den Allegroschlußsatz. Auch in den Tonarzten hängen sie wohl zusammen; das Einleitungslargo spielt in Emoll, das Allegro in Edur, das Scherzo in Adur, das Adagio in Fdur, die beiden letten Abstheilungen in Gmoll und Edur. Die hierher geht Alles eben. Geläng' es mir auch, dem Leser, welchen ich Trepp' auf, Trepp' ab durch dieses abenteuerliche Gebäude begleiten möchte, ein Bild von seinen einzelnen Gemächern zu geben.

Die langsame Einleitung zum ersten Allegro untersscheidet sich (ich rede hier immer von den Formen) nur wenig von andern anderer Symphonicen, wenn nicht sogar durch eine gewisse Ordnung, die einem nach häussigerem Nachs und Voreinanderrücken der größeren Perioden auffällt. Es sind eigentlich zwei Variationen über ein Thema mit freien Intermezzis. Das Hauptsthema zieht sich bis Tact 2, S. 2. Zwischensaß bis Tact 5, S. 3. Erste Variation bis Tact 6, S. 5. Zwischensaß bis Tact 8, S. 6. Zweite Variation auf der Tenue der Bässe (wenigstens sind ich in dem obligaten Horn die Intervalle des Themas, obgleich nur anklingend) bis Tact 1, S. 7. Streben nach dem Allegro zu. Vorläusige Accorde. Wir treten aus der Vorzegro zu.

halle in's Innere. Allegro. Wer beim Einzelnen lange stehen bleiben will, wird nicht nachkommen und sich ver= irren. Vom Anfangsthema übersehet rasch bie ganze Seite bis zum ersten animato S. 9. Drei Bedanken waren hier eng einander angefügt: ber erste (Berlioz nennt ihn la double idée fixe aus späteren Gründen,) geht bis zu ben Worten sempre dolce e ardamente, der zweite (aus dem Adagio entlehnte) bis zum ersten sf, bis auf S. 9. sich der lette anschließt bis zum animato. Das Folgende fasse man zusammen bis zum rinforzando ber Baffe auf S. 10. und übersehe babei bie Stelle vom ritenuto il tempo bis animato auf S. 9 nicht. Mit bem rinforzando fommen wir an einen son= derbar beleuchteten Ort (das eigentliche zweite Thema), an bem man einen leisen Rudblick über bas Vorherge= hende gewinnt. Der erste Theil schließt und wird wieder= holt. Von da an scheinen sich die Perioden flarer folgen zu wollen, aber mit dem Vordrängen der Musik behnen fie fich jest fürzer, jest länger, so vom Anfange bes zwei= ten Theiles bis zum con fuoco (S. 12.), von ba an bis zum sec. (S. 13.) Stillstand. Ein Horn in ferner Weite. Etwas Wohlbefanntes erflingt bis zum ersten pp. (S. 14.) Jest werden die Spuren schwieriger und geheimnisvoller. Zwei Gedanken von 4 Tacten, dann von 9 Tacten. Gänge von je zwei Tacten. Freie Bogen und Wendungen. Das zweite Thema, in immer kleine= ren Zusammenschiebungen, erscheint nachher vollständig im Glanz bis zum pp. (S. 16.) Dritter Gebanke bes

ersten Themas in immer tiefer sinkenden Lagen. Finster= niß. Nach und nach beleben sich die Schattenrisse zu Gestalten bis zum disperato (S. 17). Die erste Form des Hauptthemas in den schiefsten Brechungen bis S. 19. Jest das ganze erste Thema in ungeheurer Pracht, bis zum animato (S. 20). Völlig phantastische Formen, nur einmal, wie zerbrochen, an die ältern erinnernd-Berschwinden.

Berliog fann faum mit größerem Wiberwillen ben Ropf eines schönen Mörbers fecirt haben, als ich feinen ersten Sat. Und hab' ich noch bazu meinen Lefern mit der Section etwas genütt? Aber ich wollte breierlei damit: erstens benen, welchen die Symphonie gänzlich unbefannt ift, zeigen, wie wenig ihnen in der Musik durch eine zergliedernde Kritif überhaupt flar gemacht werden fann, benen, die sie oberflächlich burchgesehen und weil sie nicht gleich wußten, wo aus und ein, sie vielleicht bei Seite legten, ein paar Höhenpuncte andeuten, endlich benen, die fie fennen, ohne fie anerkennen zu wollen, nachweisen, wie trop ber scheinbaren Formlosigkeit diesem Rör= per, in größeren Berhältniffen gemeffen, eine richtig fymme= trische Ordnung inwohnt, des inneren Zusammenhangs gar nicht zu erwähnen. Aber an dem Ungewohnten die= fer neuen Form, des neuen Ausdrucks liegt wohl zum Theil ber Grund zum ungludlichen Migverständniß. Die Meisten haften beim ersten ober zweiten Unhören

<sup>1)</sup> Er ftubirte in feiner Jugend Medicin.

zu fehr an ben Einzelnheiten und es verhält fich bamit, wie mit dem Lesen einer schwierigen Handschrift, über deren Entzifferung einer, der sich bei jedem einzelnen Wort aufhält, ungleich mehr Zeit braucht, als der fie erft im Gangen überfliegt, um Sinn und Abficht fennen zu lernen. Zudem, wie schon angedeutet, macht nichts fo leicht Berdruß und Widerspruch, als eine neue Form, Die einen alten Ramen trägt. Wollte 3. B. Jemand etwas im Fünf-Biertel-Tact Gefdriebenes einen Marich, ober zwolf aneinander gereihte kleine Cape eine Cym= phonie nennen, so nimmt er gewiß vorweg gegen sich ein, - indeß untersuche man immer, was an der Sache ift. Je sonderbarer und funstreicher also ein Werk augen= scheinlich aussieht, je vorsichtiger sollte man urtheilen. Und gibt uns nicht die Erfahrung an Beethoven ein Beispiel, dessen, namentlich lette Werfe, ficherlich eben fo ihrer eigenthümlichen Constructionen und Formen, in denen er so unerschöpflich erfand, wie des Geistes halber, den freilich Niemand läugnen konnte, im Aufang unverständlich gefunden wurden? Fassen wir jest, ohne uns durch kleine, allerdings oft scharf hervorspringende Eden stören zu laffen, das ganze erste Allegro in weiteren Bogen zusammen, so stellt sich uns beutlich biese Form hervor:

Arftes Thema.

Mittelsche mit (G-Dur.) Mittelsche mit
einem zweiten bem zweiten
Erftes Ihema. Ihema. Thema. Erftes Ihema.
Ansang. (G-Dur.)
(G-Dur.) (G-Dur.) (G-Moll.) (G-Moll.) (G-Dur.)

der wir zum Vergleich die ältere Norm entgegenstellen:

Mittesfap.
3meites. (A.Moli.) Erstes Thema.
Erstes Ihema. (G.Dur.) . (Berarbeitung der . . (C.Dur.) Zweites.
(G.Dur.) . . . beiden Lhemas.) . . . . . . . (G.Dur.)

Wir wüßten nicht, was die lette vor der ersten an Mannichfaltigfeit und Uebereinstimmung voraus haben sollte, wünschen aber beiläufig, eine recht ungeheure Phantasie zu besigen und bann zu machen, wie es gerade geht. — Es bleibt noch etwas über die Structur ber einzelnen Phrase zu sagen. Die neueste Zeit hat wohl fein Werk aufzuweisen, in bem gleiche Tact- und Rhyth= mus-Verhältniffe mit ungleichen freier vereint und angewandt waren, wie in diesem. Fast nie entspricht ber Rachsatz dem Vordersate, die Antwort der Frage. Es ist dies Berlioz so eigenthümlich, seinem südlichen Charafter so gemäß und uns Nordischen so fremd, daß das unbehagliche Gefühl des ersten Augenblicks und die Klage über Dunkelheit wohl zu entschuldigen und zu erklären ift. Aber mit welch fecker Hand dies alles ge= schieht, dergestalt, daß sich gar nichts dazusegen oder wegwischen läßt, ohne bem Bedanken seine scharfe Gin= dringlichkeit, seine Kraft zu nehmen, davon kann man fich nur durch eignes Sehen und Hören überzeugen. Es scheint, die Musik wolle sich wieder zu ihren Uranfängen, wo sie noch nicht bas Gesetz ber Tactesschwere brudte, hinneigen und sich zur ungebundenen Rede, zu einer höheren poetischen Interpunction (wie in den griechischen Chören, in der Sprache der Bibel, in der Prosa Jean Pauls) felbstständig erheben. Wir enthalten uns, diesen Bedanken weiter auszuführen, erinnern aber am Schluffe

dieses Abschnittes an die Worte, die vor vielen Jahren der kindliche Dichtergeist Ernst Wagners vorahnend ausgesprochen. "Wem es vorbehalten ist, in der Musik die Thrannei des Tactes ganz zu verdecken und unfühlbar zu machen, der wird diese Kunst wenigstens scheinbar frei machen; wer ihr dann Bewußtsein gibt, der wird sie zur Darstellung einer schönen Idee ermächtigen; und von diesem Augenblick an wird sie die erste aller schönen Künste sein." —

Es würde, wie schon gesagt, zu weit und zu nichts führen, wenn wir, wie die erste, so die anderen Abtheilunzen der Symphonie zergliederten. Die zweite spielt in allerhand Windungen, wie der Tanz, den sie darstellen soll: die dritte, wohl überhaupt die schönste, schwingt sich ätherisch wie ein Halbbogen auf und nieder: die beiden letzten haben gar kein Centrum und streben sortwährend dem Ende zu. Immer muß man bei aller äußeren Unsförmlichkeit den geistigen Zusammenhang anerkennen und man könnte hier an jenen, obwohl schiesen, Ausspruch über Jean Paul denken, den Jemand einen schlechten Logiker und einen großen Philosophen nannte.

Bis jest hatten wir es nur mit dem Gewande zu thun: wir kommen nun zu dem Stoff, aus dem es gewirkt, auf die musikalische Composition.

Vorne herein bemerk' ich, daß ich nur nach dem Clavier-Auszuge urtheilen kann, in welchem jedoch an den entscheidendsten Stellen die Instrumente angezeigt sind. Und wäre das auch nicht, so scheint mir alles so

- Cook

im Orcheftercharafter erfunden und gebacht, jedes Instrument so an Ort und Stelle, ich möchte sagen, in seiner Urtonfrast angewandt, daß ein guter Musster, versieht sich bis auf die neuen Combinationen und Orchestereffecte, in denen Berliog so schöpfertick sein soll, sich eine leidliche Partitur sertigen sönnte.

Ift mir jemals ein Urtheil ungerecht vorgefommen, jo ist es das summarische des Herrn Heits in den Werten: je vis, qu'il manquait d'ides melodiques et harmoniques. Möchte er, wie er auch gesthan, Berliog alles absprechen, als da ist: Phantasie, Ersindung, Originalität, — aber Melodicene und Harmonicen-Reichthunt Se fällt mir gar nicht ein, gegen jene übrigens glänzend und geistreich geschiedene Recension zu potentiften, da ich in ihr nicht enwa Persönsichseit oder Ungerechtig-eit, sondern geradezu Blindbeit, völligen Mangel eines Organos für beise Art von Musst er nicht selbst daren ber Leser nichts zu glanden, was er nicht selbst fändel. So oft auch einzelne herausgerissen Voten-Beispiele schaden, so will ich doch versuchen, das Einzelne dadunt anschaussicher zu machen.

Bas ben harmonifchen Berth unferer Symphonie betrifft, so mertt man ihr allerdings ben achtschnjädrigen, unbeholsenen Componisten an, der sich nicht wiel schiert um rechts und links, und schnurstrads auf die Sauptsache lossauft. Will Bertliog 3. B. von G nach Des, so geht er ohne Complimente hinüber (s. Notenbeispiel 1) s. S. 16. Schüttle man mit Recht über solch Beginnen den Kopf! — aber verständige musika= lische Leute, die die Symphonie in Paris gehört, versicherten, es durfe an jener Stelle gar nicht anders heißen: ja Jemand hat über die Berliozsche Musik bas merkwürdige Wort fallen laffen : que cela est fort beau, quoique ce ne soit pas de la musique. In nun das auch etwas in die Luft parlirt, so läßt es sich schon ein= mal anhören. Zudem finden fich folde frause Stellen nur ausnahmsweise 1: ich möchte sogar behaupten, seine Harmonie zeichne fich trot ber mannichfaltigen Com= binationen, die er mit wenigem Material herstellt, durch eine gewisse Simplicität, jedenfalls burch eine Kernhaf= tigfeit und Gedrungenheit aus, wie man sie, freilich viel durchgebildeter, bei Beethoven antrifft. Der entfernt er sich vielleicht zu sehr von der Haupttonart? Nehme man gleich die erste Abtheilung: erster Sat 2 lauter Emoll: hierauf bringt er dieselben Intervalle des ersten Gedankens gang getreu im Es dur3: dann ruht er lange auf 218 4 und kömmt leicht nach Cour. Wie das Allegro aus den einfachsten Cour, Gour und Emoll gebaut, fann man in dem Um= riffe nachsehen, den ich oben zeigte. Und so ift's durch= weg. Durch die ganze zweite Abtheilung klingt das helle Adur scharf durch, in der dritten das idulische Four mit dem verschwisterten C= und Bour, in der

<sup>1)</sup> Bergl. jedoch S. 61. T. 1. zu 2. — 2) S. 1—3. T. 5.

<sup>-3)</sup> S. 3. T. 6. - 4) S. 6. T. 4.

vierten G moll mit B = und Eddur; nur in der letzten geht es trot des vorherrschenden C = Princips bunt durcheinander, wie es infernalischen Hochzeiten zukommt. Doch stößt man auch oft auf platte und gemeine Har=monieen, — auf sehlerhafte, wenigstens nach alten Rezgeln verbotene 2, von denen indeß einige ganz prächtig klingen, — auf unklare und vage 3, auf schlecht klinzgende, gequälte, verzerrte 4. Die Zeit, die solche Stellen als schön sanctioniren wollte, möge nie über uns kom=

<sup>1)</sup> S. 2. T. 6. 7., S. 6. T. 1—3., S. 8. T. 1—8., S. 21., lettes System 1—4., in der zweiten Abtheilung S. 35. Syst. 5. T. 1—18.

<sup>2)</sup> Gleich im Tact 1. S. 1. das H (wahrscheinlich ein Drucksfehler), S. 3. T. 2—4., S. 9. T. 8. zu 9. T. 15—19., S. 10. T. 11—14., S. 20. T. 8—18., S. 37. T. 11—14. 28. zu 29., S. 48. Syst. 5. T. 2—3., S. 57. Syst. 5. T. 3., S. 62. T. 9—14., S. 78. Syst. 5. T. 1—3. und alles folgende, S. 82. Syst. 4. T. 1—2. und alles folgende, S. 83. T. 13—17., S. 86. T. 11—13., S. 87. T. 5—6. — Ich wiederhole, daß ich nur nach dem Clavierauszuge richte: in der Partitur mag vieles anders ausssehen.

<sup>3)</sup> S. 20. T. 3.; vielleicht find bie harmonieen :

S. 62. Spft. 5. T. 1—2., S. 65. Spft. 4. T. 3., wahrscheinlich ein Spaß von Liszt, ber das Ausflingen der Becken nachmachen wollte. S. 79. T. 8—10., S. 81. T. 6. u. ff., S. 88. T. 1—3. u. a. m.

<sup>4)</sup> S. 2. Syst. 4., S. 5. T. 1., S. 9. T. 15—19., S. 17. von T. 7. an eine ganze Weile fort, S. 30. Syst. 4., T. 6. zu 7., S. 28. T. 12—19. S. 88. T. 1—3. u. a. m.

.

men. Bei Berlioz hat es jedoch eine besondere Bewandt= niß; man probire nur, irgend etwas zu ändern oder zu verbessern, wie es einem irgend geübten Harmonifer Kinderspiel ift, und sehe zu, wie matt sich alles dagegen ausnimmt! Den ersten Ausbrüchen eines starken Jugend= gemüthes wohnt nämlich eine ganz eigenthümliche unver= wüstliche Kraft innen; spreche sie sich noch so roh aus, sie wirft um so mächtiger, je weniger man sie burch Kri= tit in das Kunstfach hinüber zu ziehen versucht. Man wird sich vergebens bemühen, sie durch Runft verfeinern ober durch 3wang in Schranken halten zu wollen, sobald sie nicht felbst mit ihren Mitteln besonnener umzugehen und auf eignem Wege Ziel und Richtschnur zu finden gelernt hat. Berlioz will auch gar nicht für artig und elegant gelten; was er haßt, faßt er grimmig bei ben Saa= ren, was er liebt, möchte er vor Innigfeit zerdrücken, ein paar Grade schwächer ober stärker : seht es einmal einem feurigen Jünglinge nach, ben man nicht nach ber Krämer= Elle meffen foll! Wir wollen aber auch das viele Zarte und Schönoriginelle auffuchen, bas jenem Rohen und Bizarren Die Wage halt. Co ift ber harmonische Bau bes gan= zen ersten Gesanges' durchaus, so deffen Wiederholung in Es2. Bon großer Wirfung mag das 14 Tacte lang gehaltene 218 der Bässe sein 3, eben so der Orgelpunct, der in den Mittelstimmen liegt's. Die dyromatischen,

<sup>1)</sup> S. 1. von T. 3. an. — 2) S. 3. T. 6. — 3) S. 6. T. 4. — 4) S. 11. T. 10.

ichwer auf- und absteigenden Sertaccorde ' sagen an und six sich michts, mussen aber an jener Setelle ungemein imponiten. Die Gänge, wo, in den Rachahmungen zwissen Bah (oder Tenor) und Sopran greutliche Octaven und Duerstände hindurchstlingen ', kann man nicht nach dem Clavierausguge beurtheilen; sind die Octaven gur verbeckt, so muß es durch Mack und Bein Octaven gur verbeckt, so muß es durch Mack und Bein erschütten. — Der harmonische Brund zur zweiten Abtheilung sie die auf einige Auchahmen einsach und weniger ties. Die dritte kann sich an reinem harmonischen Gehalte mit sedem andern spunpbonischen Meisterwerfe messen: hier lebt jeder Ton. In der vierten ist alles interessant und im bindigken, kennissen Setzl. Die fünste wühlt und wüsset zu krauß; sie ist bis auf einselne neue Stellen 's unschön, grell und wörerlich.

So fehr nun auch Berliog bas Einzelne vernachtäfigt und es dem Gangen opfert, jo versteht er fich auch auf bas fun fitre ichere, feing earbeitete Detail recht gut. Er preft aber seine Thomas nicht bis auf den letzten Tropfen aus, und verleidet einem, wie Andere jo oft, die Auf an einem guten Gebanfen durch lang weilige thematische Durchführung; er gibt mehr Kingerzeige, daß er strenger ausarbeiten fönnte, wenn er

<sup>1)</sup> S. 12. T. 13. — 2) S. 17. A. 7. — 3) S. 76. vom Syß. 4. an, S. 80., wo ber Ton Ge in ben Mittessminnen gegen 29 Kacte lang fill halt, S. 81. A. 20., ber Orgelpunct auf ber Dominante, S. 82. T. 11., wo ich vergebens bie unangenehme Quinte auf Syft. 4. v. A. 1. µ 2., wegyveringen suche.

wollte, und wo es gerade hinpaßt, — Sfizzen in der geistreichen kurzen Weise Beethovens. Seine schönsten Gedanken sagt er meistens nur einmal und mehr wie im Vorübergehen (2).

Das Hauptmotiv zur Symphonie (3), an sich weder bedeutend, noch zur contrapunctischen Arbeit geeignet, gewinnt immer mehr burch bie späteren Stellungen. Schon vom Anfange des zweiten Theils wird es interes= fanter und so immet fort 2 (2), bis es sich durch schreiende Accorde zum Cour burchwindet 3. In der zweiten Abtheilung baut er es Note um Note in einem neuen Rhythmus und mit neuen Harmonieen als Trio ein 4. Biemtich am Schluffe bringt er es noch einmal, aber matt und aufhaltend 5. In der dritten Abtheilung tritt es vom Orchester unterbrochen recitativisch auf 6; hier nimmt es ben Ausbruck ber fürchterlichsten Leibenschaft bis zum schrillen Us, wo es wie ohumächtig niederzu= stürzen scheint. Später 7 erscheint es fanft und beruhigt, vom Hauptthema geführt. Im marche du supplice will es noch einmal sprechen, wird aber burch ben coup fatal abgeschnitten 8. In ber Vision spielt es auf einer

<sup>1)</sup> S. 3. T. 2., S. 14. Syst. 4. T. 6—18., S. 16. Syst. 6. T. 1—8., S. 19. Syst. 5. T. 1—15., S. 40. Syst. 4. T. 1—16.—2) S. 16. Syst. 6. T. 3. — 3) S. 19. T. 7. —4) S. 29. T. 1. — 5) S. 35. Syst. 5. — 6) S. 43., lepter Tact. — 7) S. 49. T. 3. 13. — 8) S. 63. Tact 4.

gemeinen E= und Es-Clarinette 1, welf, entadelt und schmutzig. Berlioz machte das mit Absicht.

Das zweite Thema der ersten Abtheilung quillt wie unmittelbar aus dem ersten heraus?; sie sind so seltsam ineinander verwachsen, daß man den Ansang und Schluß der Periode gar nicht recht bezeichnen kann, bis sich endslich der neue Gedanke loslös't (4), der kurz drauf fast unmerklich wieder im Basse vorkömmt. Später greift er ihn noch einmal auf und skizzirt ihn äußerst geistvoll (5); an diesem letzen Beispiele wird die Art seiner Durchsühzung am deutlichsten. Eben so zart zeichnet er später einen Gedanken sertig, der ganz vergessen zu sein schien.

Die Motive der zweiten Abtheilung sind weniger künstlich verflochten; doch nimmt sich das Thema in den Bässen vorzüglich aus 5; sein ist, wie er einen Tact aus demselben Thema ausführt 6.

In reizenden Gestalten bringt er den eintönigen Hauptgedanken der dritten Abtheilung wieder; Beetshoven könnte es kaum sleißiger gearbeitet haben. Der ganze Sat ist voll sinniger Beziehungen; so springt er einmal von C in die große Unterseptime; später benutt er diesen unbedeutenden Zug sehr gut (6).

In der vierten Abtheilung contrapunctirt er das Hauptthema (7) sehr schön; auch wie er es sorgfältig

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{S}$ . 67.  $\mathfrak{T}$ . 1.  $\mathfrak{S}$ . 68.  $\mathfrak{T}$ . 1. — 2)  $\mathfrak{S}$ . 10.  $\mathfrak{S}$ hft. 5.  $\mathfrak{T}$ . 3. — 3)  $\mathfrak{S}$ . 11.  $\mathfrak{T}$ . 5.  $\mathfrak{S}$ . 12.  $\mathfrak{T}$ . 7. — 4)  $\mathfrak{S}$ . 9.  $\mathfrak{T}$ . 19.  $\mathfrak{S}$ . 16.  $\mathfrak{T}$ . 3. — 5)  $\mathfrak{S}$ . 31.  $\mathfrak{T}$ . 10.  $\mathfrak{S}$ . 37.  $\mathfrak{T}$ . 1. — 6)  $\mathfrak{S}$ . 28.  $\mathfrak{T}$ . 10. — 7)  $\mathfrak{S}$ . 39.  $\mathfrak{T}$ . 4.  $\mathfrak{S}$ . 42.  $\mathfrak{T}$ . 1.  $\mathfrak{S}$ . 47.  $\mathfrak{T}$ . 1.

in Eddur (8) und Gmoll (9) transponirt 1, verdient ausgezeichnet zu werden.

In der letten Abtheilung bringt er das Dies irae erst in ganzen, dann in halben, dann in Achtel-Noten2; die Glocken schlagen dazu in gewissen Zeiträumen Tonica und Dominante an. Die folgende Doppelsuge (10) (er nennt sie bescheiden nur ein Fugato) ist, wenn auch seine Bachsche, sonst von schulgerechtem und klarem Baue. Das Dies irae und das Ronde du Sabbat werz den gut in einander verwebt (11). Nur reicht das Thema des letten nicht ganz aus und die neue Begleitung ist so commod und frivolwie möglich, aus auf= und niederrolzlenden Terzen gemacht. Von der drittsletzen Seite an geht es kopfüber, wie schon öfters bemerkt; das Dies irae fängt noch einmal pp an3. Ohne Partitur kann man die letzen Seiten nur schlecht nennen.

Wenn Herr Fétis behauptet, daß selbst die wärmsten Freunde Berliozs ihn im Betreff der Melodie nicht in Schutz zu nehmen wagten, so gehöre ich zu Berliozs Feinden: nur denke man dabei nicht an italiänische, die man schon weiß, ehe sie anfängt.

Es ist wahr, die mehrfach erwähnte Hauptmelodie der ganzen Symphonie hat etwas plattes und Berlioz lobt sie fast zu sehr, wenn er ihr im Programm einen "vornehm=schüchternen Charakter" beilegt (un certain

<sup>1)</sup> S. 87. T. 8. — 2) S. 71. Spst. 4 T. 7. S. 72. T. 6., cbenda T. 16. — 3) S. 55. T. 15., S. 57. T. 12., S. 58. T. 5., S. 60. T. 1. 10., und bann in der Umfehrung S. 61. T. 3. —

caractère passioné, mais noble et timide); aber man bebente, bag er ja gar feinen großen Bebanten binftellen wollte, fonbern eben eine festbangenbe qualenbe ine ber Urt, wie man fie oft tagelang nicht aus bem Rowfe bringt; bas Gintonige, Brrunnige fann aber gar nicht bener getroffen werben. Gben fo beint es in iener Recenfion, bag bie Sauptmelobie gur gweiten Abtheilung gemein und trivial fei; aber Berliog will und ja eben (etwa wie Becthoven im letten Sane ber Mbur: Enm: phonie,) in einen Tangfaal führen, nichts mehr und nichts weniger. Aebulich verbalt es fich mit ber Anfang: melodie (12) ber britten Abtheilung, Die Berr Retis, wie ich glaube, buntel und gefchmadlos nennt. Dan fcmarme nur in ben Alpen und fonftigen Sirtengegenben berum und borche ben Schalmeien ober Albenbernern nach; genau fo flingt ed. Go eigenthumlich und naturlich find aber alle Melobicen ber Symphonie; in einzelnen Epifo. ben ftreifen fie hingegen bas Charafteriftifche gang ab und erheben fich zu einer allgemeinen, höheren Schonheit. Bas bat man g. B. gleich am erften Gefange auszusenen, mit bem bie Comphonie beginnt? Ueberichreitet er vielleicht bie Grengen einer Octave um mehr als eine Stufe? 3ft es benn nicht genug ber Wehmuth? Bas an ber ichmer;= lichen Melodie ber Soboe in einem ber porigen Beispiele? Springt fie etwa ungehörig? Aber wer wird auf alles mit Kingern geigen! Wollte man Berliog einen Bormurf machen, fo mar' es ber ber vernachläffigten Mittelftimmen; bem ftellt fich aber ein besonderer Umftand entaegen, wie ich es bei wenigen andern Componisten bemerkt habe. Seine Melodicen zeichnen sich nämlich durch eine solche Intensität fast jedes einzelnen Tones aus, daß sie, wie viele alte Volkslieder, oft gar keine harmonische Begleitung vertragen, oft sogar dadurch an Tonessülle verlieren würden. Berlioz harmonisirt sie deshalb meist mit liegendem Grundbaß, oder mit den Accorden der umliegenden Ober = und Unterquinten i. Freilich darf man seine Melodieen nicht mit dem Ohre allein hören; sie werden unverstanden an denen vorübergehen, die sie nicht recht von innen heraus nachzusungen wissen, d. h. nicht mit halber Stimme, sondern mit voller Brust — und dann werden sie einen Sinn annehmen, dessen Bedeutung sich immer tieser zu gründen scheint, je öfter man sie wiederholt.

Um nichts zu übergehen, mögen hier noch einige Bemerkungen über die Symphonie als Drche sterwerf und über ben Clavierauszug von Liszt Raum sinden.

Geborner Virtuos auf dem Orchester, fordert er allerdings Ungeheures von dem Einzelnen, wie von der Masse, — mehr als Beethoven, mehr als alle andere. Es sind aber nicht größere mechanische Fertigkeiten, die er von den Instrumentisten verlangt: er will Mitin=teresse, Studium, Liebe. Das Individuum soll zurück=treten, um dem Ganzen zu dienen und dieses sich wieder=

- Cook

<sup>1)</sup> Das erste z. B. S. 19. T. 7., S. 47. T. 1., das zweite in der Hauptmelodie des "Balls", wo die Grundharmonieen eigentlich N, D, E, A sind, dann im Marsch S. 47. T. 1.

um bem Willen ber Dberften fugen. Mit brei, vier Proben wird noch nichts erreicht fein; ale Orcheftermufif mag bie Somphonie vielleicht bie Stelle bes Chopiniden Concerts im Bianofortefpiel einnehmen. ohne übrigens beibe pergleichen ju mollen. - Geinem Inftrumentationeinstincte lagt felbit fein Begner, Berr Retie, volle Gerechtigfeit wiberfahren ; icon oben murbe angeführt, bag fich nach bem blogen Clavierausquae Die obligaten Inftrumente errathen ließen. Der lebhafteften Phantafie mirb es inbes ichwer werben, fich einen Begriff von ben vericbiebenen Combinationen, Contraften und Effecten ju machen. Freilich verschmabt er auch nichts, mas irgend Ton, Rlang, Laut und Schall beifit, - fo menbet er gebampfte Baufen an, Sarfen, Sorner mit Sorbinen, englifd Sorn, ja gulet Gloden, Alorestan meinte fogar, er hoffe febr, baß er (Berliog) alle Mufifer einmal im Tutti pfeifen laffe, obwohl er eben fo aut Baufen binidreiben fonnte, ba man ichwerlich por laden ben Dtund gufammengugieben im Stande mare, - auch fabe er (Klorestan) in fünftigen Partituren ftart nach ichlagenben Rachtigallen und zufälligen Gewittern auf. Genug, bier muß man boren. Die Erfahrung mirb lebren, ob ber Componift Grund ju folden Unfpruden hatte und ob ber Reinertrag am Genuffe mit jenen verhaltnißmaßig fteige. Db Berliog mit wenigen Mitteln etwas ausrichten wirb, ftebt babin. Begnugen wir und mit bem, mas er uns gegeben.

Der Clavierauszug von grang Lifgt verbiente

eine weitläufige Besprechung; wir sparen sie uns, wie einige Ansichten über die symphonistische Behandlung des Pianofortes für die Zufunft auf. List hat ihn mit so viel Fleiß und Begeisterung gearbeitet, daß er wie ein Driginalwert, ein Resumé seiner tiefen Studien, als praftische Clavierschule im Partiturspiel ange= sehen werben muß. Diese Kunst bes Bortrags, so gang verschieden von dem Detailspiel des Birtuosen, die viel= fältige Art bes Anschlages, ben sie erfordert, der wirk= fame Gebrauch des Pedals, das deutliche Verflechten der einzelnen Stimmen, das Zusammenfassen der Massen, furz die Kenntniß der Mittel und der vielen Geheimnisse, die das Pianoforte noch verbirgt, - fann nur Sache eines Meisters und Genies bes Vortrags sein, als welches Liszt von Allen ausgezeichnet wird. Dann aber sich der Clavierauszug ungescheut neben der fann Orchesteraufführung selbst hören lassen, wie List ihn auch wirklich als Einleitung zu einer späteren Sympho= nie von Berlivz (Melologue, Fortsetzung biefer phanta= stischen) vor Kurzem öffentlich in Paris spielte.

Uebersehen wir mit einem Augenblicke noch einmal den Weg, den wir bis jest zurücklegten. Nach unserem ersten Plane wollten wir über Form, musikalische Composition, Idee und Geist in einzelnen Absähen sprechen. Erst sahen wir, wie die Form des Ganzen nicht viel vom Hergebrachten abweiche, wie sich die verschiedenen Abtheilungen meistens in neuen Gestalten bewegen, wie sich Periode und Phrase durch ungewöhnliche Verhälts

niffe von Anderem unterscheibe. Bei der musikalischen Composition machten wir auf seinen harmonischen Styl aufmerssam, auf die geistreiche Art der Detailarbeit, der Beziehungen und Wendungen, auf die Eigenthümslichseit einer Welodieen und nebenbei auf die Instrumentation und auf den Clavierauszug. Wir schließen mit einigen Worten über Idee und Veist.

Berliog selbst hat in einem Programme niebergesichrieben, was er wunscht, bag man sich bei seiner Symphonie benfen soll. Wir theilen es in Kurze mit.

Der Componift mollte einige Momente aus bem leben eines Runftlere burch Dunt ichilbern. Es icheint nothig, baß ber Blan ju einem Inftrumentalbrama vorber burch Borte erlautert merbe. Man febe bas folgenbe Brogramm wie ben Die Dufffage einleitenben Tert in ber Dper an. Erfte Abtheilung. Eraume, Leiben (reveries, passions). Der Componist nimmt an, bag ein junger Munter, von iener morglischen Rrantheit geveinigt, Die ein berühmter Schriftfteller mit bem Musbrude : le vague des passions bezeichnet, jum erstenmal ein weib: liches Befen erblidt, Die Alles in fich vereint, um ihm bas 3beal zu verfinnlichen, bas ibm feine Bhantafie vormalt. Durch eine fonberbare Brille bee Bufalle ericeint ibm bas geliebte Bild nie anders als in Begleitung eines mufifalifchen Bedanfens, in bem er einen gemiffen leibenicaftlichen, vornehm-ichuchternen Charafter, ben Charafter bes Manchens felbit findet: Diefe Melodie und biefes Bild verfolgen ibn unausgefest wie eine boppelte fire

Ibee. Die träumerische Melancholie, die nur von ein= zelnen leisen Tonen ber Freude unterbrochen wird, bis fie fich zur höchsten Liebesraferei fteigert, ber Schmerz, die Eifersucht, die innige Gluth, die Thränen der ersten Liebe bilden ben Inhalt bes ersten Capes. — Zweite Abtheilung. Gin Ball. Der Rünftler fteht mitten im Betummel eines Festes in seeliger Beschauung ber Schönheiten ber Natur, aber überall in ber Stadt, auf dem Lande verfolgt ihn das geliebte Bild und beunruhigt fein Gemuth. — Dritte. Scene auf bem Lande. Eines Abends hört er ben Reigen zweier fich antwor= tenden Hirten; Dieses Zwiegespräch, der Drt, das leise Rauschen ber Blätter, ein Schimmer ber Hoffnung von Gegenliebe, — alles vereint sich, um seinem Herzen eine ungewöhnliche Ruhe und seinen Gedanken eine freundlichere Richtung zu geben. Er benft nach, wie er bald nicht mehr allein stehen wird. . . Aber wenn sie täuschte! Diesen Wechsel von Hoffnung und Schmerz, Licht und Dunkel bruckt bas Abagio aus. Am Schluß wiederholt der eine Hirte seinen Reigen, der andere antwortet nicht mehr. In der Ferne Donner . . Einfam= feit - tiefe Stille. - Bierte. Der Gang gum Richtplat (marche du supplice). Der Künftler hat die Gewißheit, daß seine Liebe nicht erwiedert wird und vergiftet sich mit Opium. Das Narkotikum, zu schwach, um ihn zu tödten, verfenkt ihn in einen von fürchterlichen Bisionen erfüllten Schlaf. Er träumt, daß er sie gemor= det habe und daß er zum Tode verurtheilt seiner eigenen hinrichtung gusieht. Der Zug sest sich in Bewegung; ein Marich, bald bufter und wild, bald glängend und leietlich, begleizet ihn; dumpfer Klang der Tritte, rober Leiten der Masse. Um Ende bes Marsches erscheint, wie ein letzer Gedanke an die Geliebte, die sire Zvee, aber vom hiebe des Beiles unterbrochen nur halb. — Fünste Abtgelung. Traum in einer Sabbathnacht. Ercht sich inmitten gräulicher Frahen, heren, Misgestalten aller Urt, die sich zu seinem Leichenbegangnisse zusammengesunden haben. Klagen, heulen, Lachen, Wehrussen. Die geliebte Melodie ertönt noch einmal, aber albg gemeines, schwunziges Tangthema: sie ist es, det fömmt. Zuchzendes Gebrüll bei ihrer Unsunst. Teuf-lische Orgien. Tobtengloden. Das Dies irae parodirt.

So weit das Programm. Gang Deutschland schenkt es ihm: solche Wegweiser haben immer envast Unwürsiges und Charlatanmäßiges. Zedensalls hätten die fünt Sauptüberschriften gemügt; die genaueren Umftände, die allerdings der Person des Componisten halber, der die Symphonie selbst durchlebt, interessiten müssen, würden sich schon durch mündliche Tradition sortgepslangt daben. Mit einem Worte, der zartstninge, aller Persönlichseit mehr abholde Deutsche, will in seinen Gedanken nicht so grob geleitet sein; schon bei der Pastoralsymphonie beleidigte es ihn, daß ihm Beetsoven nicht zuraute, ihren Charaster ohne sein Justun zu errathen. Es bestigt der Mensch eine eigene Schou vor der Atbeitskitte des Genius: er will gar nichts von den Ursachen.

Werkzeugen und Beheimnissen bes Schaffens wissen, wie ja auch bie Ratur eine gewisse Bartheit befundet, indem fie ihre Burgeln mit Erde überbedt. Berfoliefe sich also der Kunfter mit feinen Weben; wir wurden ichredliche Dinge erfahren, wenn wir bei allen Werken bis auf den Brund ihrer Entstehung sehen konnten.

Berliog ichrieb indeß gunachft fur feine Frangofen, benen mit atherifder Beideibenheit menig ju imponiren ift. 3ch fann fie mir benfen, mit bem Bettel in ber Sand nachlefend und ihrem ganbemann applaubirent, ber Alles fo aut getroffen; an ber Dufit allein liegt ibnen nichts. Db biefe nun in einem, ber bie Abnicht bes Componiften nicht fennt, abnliche Bilber ermeden wird, ale er zeichnen wollte, mag ich, ber ich bas Brogramm por bem Soren gelefen, nicht enticheiben. 3ft einmal bas Auge auf einen Bunct geleitet, fo urtheilt bas Dhr nicht mehr felbftftanbig. Fragt man aber, ob Die Mufit bas, mas Berliog in feiner Symphonie von ibr forbert, wirflich leiften fonne, fo versuche man ibr andere ober entaggengesette Bilber unterzulegen. 3m Unfange verleibete auch mir bas Programm allen Genuß, alle freie Audficht. Alle biefes aber immer mehr in ben Sintergrund trat und bie eigne Phantafie ju ichaffen anfing, fant ich nicht nur Alles, fonbern viel mehr und faft überall lebendigen, warmen Ion. Bas überhaupt Die fdwierige Frage, wie weit Die Inftrumental-Mufit in Darftellung von Bebanten und Begebenheiten geben burfe, anlangt, fo feben bier Biele ju angftlich. Dan

irrt fich gemiß, wenn man glaubt, Die Componiften legten nich Reber und Bavier in ber elenben Abficht gurecht. bies ober jenes ausundruden, ju ichilbern, ju malen. Doch ichlage man gufällige Ginfluffe und Ginbrude von Mußen nicht zu gering an. Unbewußt neben ber mufifalifden Bhantafie mirft oft eine 3bee fort, neben bem Dhre bas Muge und Diefes, bas immer thatige Drgan, balt bann mitten unter ben Rlangen und Tonen gemiffe Umriffe feit, Die fich mit ber vorrudenben Dunf gu Deutlichen Gestalten verbichten und ausbilben fonnen. Je mehr nun ber Dufit vermanbte Elemente Die mit ben Tonen erzeugten Bebanten ober Gebilbe in fich tragen, pon je poetischerem ober plaftischerem Ausbrude bie Composition fein. - und je phantaftifcher ober icharfer . ber Dufifer überhaupt auffaßt, um fo mehr fein Werf erheben ober ergreifen wird. Warum fonnte nicht einen Beethoven inmitten feiner Rhantaffeen ber Gebante an Uniterblichfeit überfallen? Warum nicht bas Unbenfen eines großen gefallenen Selben ibn gu einem Berte begeiftern? Barum nicht einen Andern Die Erinnerung an eine felig verlebte Beit? Dber wollen wir undantbar fein gegen Chafesvegre, bag er aus ber Bruft eines jungen Tonbichtere ein feiner murbiges Berf bervorrief, - undantbar gegen bie Ratur und laugnen, baß wir von ihrer Schonheit und Erhabenheit gu unferen Berfen borgten? Italien, Die Alpen, bas Bilb bes Meeres, eine Frühlingebammerung, - batte uns bie Mufit noch nichts von allem biefen ergablt? 3a felbit

fleinere, speciellere Bilber konnen ber Musik einen fo reizend festen Charafter verleihen, daß man überrascht wird, wie sie solche Züge auszudrücken vermag. Co erzählte mir ein Componist, daß sich ihm während des Niederschreibens unaufhörlich bas Bild eines Schmetterlings, ber auf einem Blatte im Bache mit fort= schwimmt, aufgedrungen; dies hatte bem fleinen Stude die Zartheit und die Naivität gegeben, wie es nur irgend bas Bild in ber Wirflichkeit besigen mag. In Dieser feinen Genremalerei war namentlich Franz Schubert ein Meister und ich kann nicht unterlassen, aus meiner Erfahrung anzuführen, wie mir einesmals während eines Schubertschen Marsches ber Freund, mit bem ich spielte, auf meine Frage, ob er nicht ganz eigene Gestal= ten vor sich fähe, zur Antwort gab: "wahrhaftig, ich befand mich in Sevilla, aber vor mehr als hundert Jahren, mitten unter auf= und abspazierenden Dons und Donnen, mit Schleppfleid, Schnabelschuh, Spiß= begen u. f. w." Merkwürdiger Weise waren wir in unsern Visionen bis auf die Stadt einig. Wolle mir feiner ber Leser bas geringe Beispiel wegstreichen!

Ob nun in dem Programme zur Berliozschen Symphonie viele poetische Momente liegen, lassen wir dahingestellt. Die Hauptsache bleibt, ob die Musik ohne Tert und Erläuterung an sich etwas ist und vorzüglich, ob ihr Geist inwohnt. Vom ersten glaub' ich Einiges nachgewiesen zu haben; das zweite kann wohl Niemand läugnen, auch nicht einmal da, wo Berliozossenbar fehlte.

Bollte man gegen die ganze Richtung des Zeitgeistes, der ein dies irae als Burleske duttet, ankämpfen, so müßte man wiederholen, was seit langen Jahren gegen Byron, Heine, Victor Hugo, Grabbe und ähnliche geschrieben und geredet worden. Die Poesse haf sich, auf einige Augenblide in der Ewigkeit, die Maske der Ironie vorgebunden, um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen zu lassen; vielleicht daß die freundliche Hand eines Gentus sie einmal abeinden wird.

Roch mancherlei Uebles und Gutes gab' es hier gu berathen; inbeg brechen wir für bies Mal ab!

Sollten diese Zeilen enwas beitragen, einmal und vor Allem Berlieg in der Art angisenen, daß er das Ercentrische seiner Richtung immer mehr mäßige. Grobann seine Symphonie nicht als das Kunstwert eines Meisters, sondern als eines, das sich durch seine Driginalität von allem Daseienden unterscheidet, befannt zu machen, — endlich deutsche Künstler, denen er im Bunde gegen talentlose Mittelmäßigkeit eine faarte Hand gereicht, zu frischere Thätigkeit anguregen, so wäre der Zweck ihrer Beröffentlichung erfüllt.















## Neue Sonaten für das Pianoforte.

## C. Löwe, der Frühling, eine Tondichtung in Sonatenform (in G).

W. 47.

Vom Frühling sollte schon an und für sich in jeder Musik etwas zu finden sein; diesmal legt der phantasie= volle Sänger ein besonderes Opfer auf seinem Altare nieder. Zwar hätte man von Löwe eher eine Winter= sonate erwartet, in ber ich schon im Voraus (fame er bem Wunsche nach) ben Schnee unter ben Wägen höre und die Nachtwögel um den Thurmfnopf; aber auch dem Frühling hat er seine Zeichen abgelauscht, wenn auch nicht wie Beethoven, bessen sechste Symphonie sich zu andern idyllischen Compositionen, wie das Leben eines großen Mannes zu beffen Biographicen verhalt, so boch wie ein Dichter mit klarem offenem Auge; und bas erfreut schon einmal in einer Zeit und in einer Runft, die sich immer faustischer in sich hinein = und bem frischen Lebensgenusse finstre Mystif vorzieht. Wer also Nachtseenen und Nordlichter erwartet, irrt sich; aber bafür sieht er eine angrunende Wiese, hier und ba

eine Knospe mit einem Schmetterling. Dies über bie Mufif als Dichtung. Alls Composition selbst kann man fie weber neu noch tief erfunden nennen; Melodieen und Harmonicen schließen sich natürlich, oft simpel aneinander; das Ganze ist vielleicht zu flüchtig empfan= gen und geboren. Der Componist verstehe und recht! Beethoven singt in seiner Pastoralsymphonie so einfache Themas, wie sie irgend ein findlicher Sinn erfinden kann; sicher aber schrieb er nicht alles auf, was ihm die erste Begeisterung eingab, sondern wählte unter Vielem. Und das ist's, was wir dieser, wie mehren andern Compositionen von Löwe vorwerfen, daß sie mit der leisesten Stimme oft rechte Ausprüche machen und daß und zugemuthet wird, Gewöhnliches, hundert= mal Dagewesenes, weil es ein bedeutender Componist wiederholt, ber Güte der Hauptsache halber so mit hin zu nehmen. Wir zweifeln, ob eines von den lebenden Talenten, Die Löwen ebenbürtig gegenüberstehen, man= dies Einzelne in der Sonate hatte bruden laffen. Will man auch Stellen, wie bas erfte Thema bes erften Sapes, den Anfang bes zweiten Theiles deffelben Sages u. m. a., burch die einfache Anlage und burch das Terrain, auf dem das Ganze spielt und gemalt ist, entschuldigen, so muß boch, wie wir schon oft gefagt, in ber Malerei fo viel Musik enthalten sein, daß diese für sich gilt und das Dhr vom Auge nichts zu entlehnen hat. Daher finden wir den zweiten Cat, als ben musikalisch selbstständigsten, am gelungensten und daher z. B. die Einleitung am wenigsten gerathen. —

Wie dem sei, so empfehlen wir die Sonate nament= lich Lehrern nachdrücklich, daß sie sie jüngere Schüler spielen lassen, denen die durchweg flare und natürliche Empfindung wohlgefällig und bildend sein muß.

Sonate (in A) von Franz Graf von Pocci, Frühlingssonate (in E) von demselben.

Hätte mir Jemand den Titel zugehalten, fo würde ich auf eine Componistin gerathen und vielleicht fo ge= urtheilt haben: Wie bu heißen magft, Abele - Buleika, ich liebe bich vorweg, wie alle, die Sonaten schreiben! Hörtest du nur auch immer so auf als du anfängst, so 3. B. in ber Frühlingssonate, wo einen auf ber ersten Seite ordentlich Märzveilchen anduften. . . Aber wäh= rend bein schwärmerisches Auge am Mondhimmel herumschweift ober bein Berg im Jean Paul, so fällt bir das Rosaband ein, das deiner Freundin so wohl fleidet; auch verwechselst du noch häufig das "daß" mit bem "bas", so nett beine Handschrift übrigens aussieht, - mit einem Worte, bu bist ein gutes siebzehnjähriges Rind mit viel Liebe und Gitelfeit, viel Innigfeit und Eigensinn. Mit Worten, wie "Tonica," "Dominante" ober gar "Contrapunct" erschreck' ich bich gar nicht, benn du würdest mir lachend in's Wort fallen und fagen: "ich

hab' es nun einmal so gemacht und kann nicht anders,"
und man müßte dir dennoch gut sein. Wär' ich aber
dein Lehrer und klug, so gäb' ich dir oft von Bach oder
Beethoven in die Hände, (von Weber, den du so sehr
liebst, gar nichts,) damit sich Gehör und Gesicht
schärfe, damit dein zartes Fühlen sestes User bekomme
und dein Gedanke Sicherheit und Gestalt. Und dann
wüßt' ich nicht, was dir selbst eine "neuste" Zeitschrift
für Musik anhaben könnte, das sich nicht auf "lieb und
schön" reimte.

Wie schlau mein Eusebius d'rum herum geht! Warum nicht ganz offen: "der Herr Graf hat sehr viel Talent, aber wenig studirt." Florestan.

### Sonate von S. Cachner.

W. 39.

Man würde erstaunen über den Ernst und die Tiefe, wenn obige Sonate von einem Franzosen oder gar Italiäner componirt wäre. Es gibt eben noch keine Weltfunst und ebendaher keine Kritik, die nicht ihren Maßstab nach dem Standpuncte der Bildung, auf dem die
verschiedenen Nationen stehen, und nach deren Charakter
richtete. Lachner ist ein Deutscher; ein deutsches geradegehendes Wort wird ihm recht sein.

Wir wissen nicht, ob wir uns freuen oder betrüben sollen, daß wir außer dieser Sonate, vielen Liedern

und einer Symphonie, die wir einmal gehört, nichts weiter von Lachners Compositionen kennen. Er ist einer der schwierigsten Charaftere für die Kritif, nicht deshalb, weil er so bunkeltief bachte, baß ibm gar nicht beigufommen, sondern der Schlangenglätte halber, mit der er überall, will man ihn festhalten, aus der hand ent= schlüpft. hat er etwas Fades gesprochen, so macht er es furz barauf burch ein berrlich Wort gut; ärgert man fich an einem Spohr'schen ober Frang Schubert'schen Anflange, so fommt bald etwas ihm allein Gehöriges; halt man jest Alles für Trug und Schein, fo gibt er fich einen Augenblick später offen und unverhohlen. Man findet in dieser Sonate, was man will; - Melodie, Form, Rhuthmus (in dem er jedoch am schwächsten er= findet), Tluß, Rlarbeit, Leichtigkeit, Correctheit, und vennoch rührt nichts, faßt nichts, dringt nichts tiefer als bis in das Dhr. Wir glaubten, die Schuld läge an unfrer eigenen Stimmung und legten, um ben fpatern Eindruck mit bem ersten zu vergleichen, Die Sonate gefliffentlich lange Zeit bei Seite, fragten auch Andere um ihre Meinung; daffelbe Resultat, Dieselbe Untwort. Die Sache barf nicht leicht genommen werden. Auf &. find ichone hoffnungen gegründet worden. Gine nachsichtige Kritik fah ihm seines Talentes halber Vieles nach. Es wird Zeit, daß er streng über sich mache, um sich nicht noch unklarer in sich hinein zu verwickeln. Es gibt nämlich gewisse Halbgenies, Die mit einer ungemeinen Lebhaftigfeit und Empfänglichkeit alles Außer-

orbentliche, fei es Gutes ober lebles, in fich aufnehmen und wie ihr Eigenthum verarbeiten. Gie haben einen Geniusflugel und einen anbern von Machefebern, In auter Stunde, in ber Erregung tragt wohl jener ben andern mit in Die Sobe; aber im Normalauftande ber Rube ichleppt ber machierne labm binter bem anbern ber. Oft mochte man fold bartes Urtheil über abnliche Charaftere jurudnehmen, - benn es gludt ihnen mander Burf; - oft ibnen ganglich vom Echaffen abrathen, weil fie felbft nicht wiffen, wie gra fie fich und Undere taufden. Gie leben in immermabrender Spannung, in einer fteten Rrifie, in ber man fie auch rubia laffen und fie fich felbft aus ihr berausgrbeiten laffen follte, weil fie ein Bort bes Tabele noch bartnadiger, ein Bort bes Lobes jeboch leicht übermuthig macht. Da fie aber meift Rubmfucht und nicht genug Gewalt über nich benten, ber Welt gegenüber mit ibren Berfen gurudgubalten, fo fann biefer naturlich bas Unguegebilbete und 3meibeutige ihres Wefens nicht entgeben. Gben beshalb, weil in folden Charafteren und Compositionen noch fein Suftem und Etol beim Ramen genannt werben fann, taufcht man fich auch oft in ihnen und über ihre Bufunft und fagt vielleicht Echlimmeres voraus, ale gefchieht. Das lette munichen wir in Bezug auf &. von gangem Bergen und begeben une von felbit aller bivingtorifden Rritif. Rebme er Diefes Wort, bas mehr eine gange Glaffe, und Ladnern nur theilweife trifft, ale ben Ausspruch Vieler an, die über seine künstlerischen Anlagen durch= aus einverstanden, das Nebengefühl nicht unterdrücken können, daß von ihm Höheres zu erwarten stände, wenn er den Beifall des großen Hausens dem schwerer wiegenden Lobe seiner Kunstgenossen aufopfern wollte.

# Kritische Umschau.

## Duo zu 4 Händen für Pianoforte von W. Taubert. W. 11.

Nach öfterm Anhören und Durchspielen des überstem klaren Sapes fühlte ich immer eine Lücke. Es war als müßte noch etwas kommen oder als wäre etwas vorweg gegangen, was das Spätere erklärte. Formell und an sich ist es abgeschlossen, nicht der Idee nach. Ich weiß nicht, ob eine Sonate damit angelegt war und der Componist beim letzten Sat angefangen hat, wie das wohl geschieht.

Die Menschen sind unleidlich und ungebildet übers
dies, die gleich ihren Musikschrank umwenden, um Aehnlichkeiten und Reminiscenzen herauszusuchen. Es
kann kein Vorwurf sein, daß der Stil des Duo's dem
der bekannten, aber tieser gehenden Onslow'schen
Sonate in Emoll etwas verwandt scheint, eben so
wenig daß, wie in jener ein Saiteninstrumentcharakter,
im vorliegenden Stücke ein noch breiterer Instrumens
talcharakter vorherrscht. Wer sein Instrument kennt
und studirt hat, wird die Linie tressen. So wird auf
der einen Seite der gehaltene Ton der menschlichen Stimme gewissen Instrumenten fremd bleiben, während durch vielseitige Prüfung anderer, die dem eignen Instrument mehr oder weniger verwandt sind, neue Wirkungen sich entdecken. Wenn ich daher gleich in den ersten Tact Paufen, in den zweiten das antwortende Tutti, in die späteren furzen Achtel Violinumisono's legen kann, so ist der Charafter des Instruments, für welches geschrieben worden, noch nicht verletzt, sondern der Genuß überhaupt vielleicht erhöht. —

Nach den Proben, die der Componist in den vorjährigen Leipziger Winterconcerten von seinem Compositionstalent ablegte, ging ich mit etlichen Erwartungen, zu denen mich jene berechtigten, an das Werf. Ich täuschte mich nicht. herr Taubert geht im Werke einen fräftigen schätbaren Bürgerschritt, überschreitet nie verbotene Wege, ohne Turcht, mit dem Pag in der Tasche. Wir sind alle sehr schlimm. Sigen wir im Wagen, so beneiden wir den Fußgänger, der langsam genießen und vor jeder Blume so lange stehen bleiben kann, als er will. Geben wir zu Tuß, so werden wir's recht herzlich fatt und nähmen vorlieb mit bem Bock. Ich meine: gewisse Fehler des Ginen würden wir dem Andern für Tugenden anrechnen. Gabe es einen Geistertausch, so würde ich Herrn Taubert envas vom Blute einiger Hypergenialen, Diesen envas von der Mäßigung und bem Anstande jenes geben. Man mache

<sup>1)</sup> Den 4ten Tact auf S. 14 vielleicht ausgenommen.

biefer Unficht Pormurfe! Allerbings foll ein Runftmerf nicht ein Alphabet aller afthetischen Epitheten geben ; aber Die Rritif foll Die nothwendigen Forberungen (Die permiften, nicht bie feblenben), benen ber Runftler nicht nachgefommen ift, nicht verheimlichen. 3ch glaube ber achte poetische Schwung mare eine. Im Berfe geben aber bie Alugel nur langfam auf und nieber. Deute ber Componift Diefen Ausspruch nicht falich ! Bon welchen foll Beil und Segen in ber Runft gu erwarten fein, als von benen, bie außer bem eblern Streben auch bie größere Rraft befigen, beibes in Ginflang gu bringen? Gerabe Die Befferen mogen mit ibren unbedeutenderen Sachen gurudbleiben! Es fann mich erboßen, wenn ich fo gufammengefchriebene "Couvenire" von einem Meifter, wie Mofcheles, in Die Sanbe befomme mit componirenden Munifitatiften binterbrein, Die rufen : "Der bat's auch nicht beffer acmacht!" Das vorliegende Duo ift freilich beffer, als taufend bergleichen, aber ber Unfpruche an ben Befferen gibt es auch taufend mehr. Begen Talente foll man nicht höflich fein. Bor Berg ober Cgerny giebe ich ben Sut - bodiftens mit ber Bitte mich nicht ferner gu incommobiren.

Dies im Gangen und für ben Componiften, ber Bielen burch ein vorzügliches Bianoforteconcert, bas er ber Welt bald vorlegen wolle, werth geworben ift. Biegt num unfer Wert bei weitem innerlich wie außerlich leichter, so ift ihm boch Berbreitung zu wünschen.

Man kann diese sogar voraus sagen, da es ziemlich handlich, ohne höher fliegende Passagen geschrieben, angenehm, ja sogar schön klingen kann, wenn man es immer mit der vortresslichen Dilettantin, der es zusgeeignet ist, spielen könnte.

Das Ganze geht in Amoll, obwohl es vielleicht eher einen & moll-Charafter aussprechen will. So gesang= reich, fast innig, das erste Thema ist, so arm sticht das britte in Emoll bagegen ab. Den Gedanken, bem ersten gezogenen ein zweites in abgeschlossenen Roten als Contrast entgegenzuseten, müßte man loben, wenn das in Eminor bedeutender in der Erfindung und nicht so gar harmonieleer wäre. Das Mißlungene, Unkanonische tritt bei ber spätern Verarbeitung um so stärker vor, die mehr gemacht, geschrieben, wenig Genialisches hat. Gut bleibt's immer, daß sich die Armuth hier wenigstens offen zeigt. — Wollt ihr aber wissen, was durch Fleiß, Vorliebe, vor allem durch Genie aus einem einfachen Gebanken gemacht werden fann, so leset in Beethoven und sehet zu, wie er ihn in die Sohe zieht und adelt, und wie sich bas anfangs gemeine Wort in seinem Mund endlich wie zu einem hohen Weltenspruch ge= staltet. -

Ich wünschte vorhin dem Werk Verbreitung. Ich meine so. Vor allem thut es noth, der jungen anwach= senden Zeit etwas an die Hand zu geben, was sie vor dem schlimmen Einfluß bewahrte, den gewisse niedrig= virtuosische Werke auf jene ausgeübt. Je allgemeiner der Kunstsinn, je besser. Für jede Stuse der Bildung sollen Werke da sein. Beethoven hat sicher nicht gewollt, daß man ihn meint, wenn von Musik die Rede ist. Er bätte das sogar verworsen. Darum für Alle das Rechte und Aechte! Nur für das Heuchlerische, für das Häßeliche, das sich in reizende Schleier hüllt, soll die Kunst kein Spiegelbild haben. Wäre der Kampf nur nicht zu unwürdig! — Doch, jenen Bietschreibern, deren Werkzahl sich nach der Bezahlung richtet (es gibt berühmte Namen darunter), jenen Anmaßenden, die sich wie außer dem Gesetz stehend betrachten, endlich jenen armen oder verarmten Heuchlern, die ihre Dürstigkeit noch mit bunten Lumpen herausputzen, muß mit aller Kraft entzgegengetreten werden. Sind diese niedergedrückt, so greift die Masse von selbst nach dem Bessern.

Großes Septuor für Pianosorte, Violine, Viola, Clarinette, Horn, Violoncell und Contrabaß von I. Moscheles.

W. 88.

Die Recension wird wenig länger werden, als der Titel, da wir das Werf noch nicht im Ensemble geshört. Das Pianoforte scheint natürlich zu dominiren, wenn auch nicht autofratisch, doch monarchisch, daher wir es verantworten wollen, wenn wir den Genuß, den uns die Clavierstimme und einzelne Blicke in die

Instrumentalbegleitung gegeben, auch Anderen ver= sprechen.

Sollten Mandye, namentlich in ben brei letten Saten, das bewegliche Leben seines früheren Sertettes vermissen, so banke man boch überhaupt bem himmel, bag wieder einmal ein complicirtes Stud erscheint, welches an sich ben ganzen Ernst und Fleiß bes Tonsetzers in Anspruch nimmt und diesmal auch das Studium, was es reproducirt erfordert, ficherlich verdient und belohnt. Denn es scheint, als wollten sich die jüngeren Pianofortecomponisten nad, und nad, außer aller Berbindung mit anderen Instrumenten segen und ihr Instrument zum unabhängigen Orchester en miniature erheben — ja nicht einmal Vierhandiges sieht und hört man viel. Sei bem wie ihm wolle, geschieht bamit ein Borschritt ber Pianofortemusit ober ein Rudschritt im größern Ganzen, so wollen wir auch an die Freude und ben Rugen benken, ben öfteres Zusammenleben und Busammenstreben immer geschafft hat und fürder schaffen wirb. -

Die Schwierigkeiten der Clavierstimme sind weder gewagt, noch durchaus neu, aber wohlerwogen und zum Ganzen gehörig. Die eigenthümliche, gesunde und kernhafte Spielweise dieses Virtuosen fällt einem auf jeder Seite ein.

In der Ausgabe ohne Begleitung — (wie in allen Arrangements überhaupt) — wünschten wir an den Stellen, welche durch die anderen Instrumente gestützt

werben und erft burd fie Bebeutung annehmen, eine noch genquere Ungabe bes Accompagnements, als es icon gescheben ift, nicht bamit ber Spieler meniger aufsupaffen brauche, fonbern bamit er beim Gingelipiele bie Inftrumente in ber Phantafie gleichfam forttragen fonne. Sollen aber beim Reblen bes Accompagnements bie Stimmen concentrirt merben, wie auf S. 10 ange: geben ift, fo bunft und muffe man, mas treu copirt auf bem Claviere nicht mirft, burd andere und neue Mittel zu heben fuchen. Wie es aber an ber angeführten Stelle gemacht ift, empfindet man eine gude und Beere, Die febr leicht ausgefüllt werben fonnte. Es ift bas nur Rebenfache und es fommt une nicht bei, einem fo benfenben und gemiffenhaft arbeitenben Tonfeger, als melder Moideles in feinen großeren Arbeiten baftebt, biermit etwas ju fagen, mas er nicht ichon gewußt, als Referent feine Alexandervariationen ftubirt, nämlich por mehr ale gebn 3abren ; aber für andere Componiften bemerten wir es. Denn barin, bag biefe g. B. bie Tutti's ihrer Concerte fo nachläffig und unclaviermäßig arrangiren, Bane unten, Melodie oben, in ber Mitte mei ftumme Dctaven, barin liegt bie Schuld, menn fie (bie Tutti's) fo unverantwortlich gemein ale Rebenfachen abgethan werben, bag man noch frober ift ale ber Gpieler felbit, wenn er aufbort und mit bem Golo anfanat. Mit ber Muerebe aber, bag man fich mabrent ber Jutti's erholen muffe, vericont une ganglich und wir fonnen Euch ale Mufter und gur Rachabmung, wie man Componisten und Compositionen zu achten habe, Niemanden mehr empfehlen, als Moscheles selbst, den wir öfters privatim seine Concerte spielen gehört und der mit solcher Kraft und Energie, mit solcher Zartheit in der Rüancirung der verschiedenen Instrumente das Orchester mit den zehn Fingern zusammenhielt und wiedergab, daß wir ihn darin erst recht als Künstler erkannten.

# Selix Mendelssohn, sechs Lieder ohne Worte für das Pianosorte. (Zweites Heft.)

Wer hätte nicht einmal in der Dammrungsstunde am Clavier gefessen (ein Flügel scheint schon zu hofton= mäßig) und mitten im Phantasiren sich unbewußt eine leise Melodie dazu gesungen? Kann man nun zufällig die Begleitung mit ber Melodie in ben Sanden allein verbinden, und ist man hauptsächlich ein Mendelssohn, so entstehen baraus die schönsten Lieder ohne Worte. Leichter hätte man es noch, wenn man geradezu Terte componirte, die Worte wegstriche und so der Welt über= gabe, aber dann ift es nicht das rechte, sondern sogar eine Art Betrug, - man mußte benn damit eine Probe ber musikalischen Gefühlsbeutlichkeit anstellen wollen und den Dichter, beffen Worte man verschwiege, veran= laffen, ber Composition seines Liebes einen neuen Tert unterzulegen. Träfe er im letten Falle mit dem alten zusammen, so ware dies ein Beweis mehr für die Sicher= beit bes mufifalifden Musbrudes. Bu unfern Liebern! Rlar wie Connenlicht feben fie einen an. Das erfte fommt an Lauterfeit und Schonbeit ber Empfindung bem in Cour im erften Sefte beinabe gleich; benn bort quillt es noch naber von ber erften Quelle meg. Aloreitan fagte: "wer foldes gefungen, bat noch langes Leben ju erwarten, fomobl bei Lebzeiten ale nach bem Tobe; ich glaube, es ift mir bas liebfte." Beim zweiten Lied fällt mir Bagere Abendlied von Goethe ein: "3m Relbe ichleich' ich ftill und wild, gefpannt mein Reuerrobr u. f. m.:" an gartem buftigem Ban erreicht es bas bes Dichtere. Das britte icheint mir meniger bebeutenb. und faft wie ein Rundgefang in einer Lafontginifchen Kamilienicene ; inden ift es echter unverfalichter Bein, ber an ber Tafel berumgeht, wenn auch nicht ber ichwerfte und feltenfte. Das vierte find' ich außerft liebenswurdig, ein menig traurig und in fich gefehrt, aber in ber Kerne fpricht Soffnung und Beimath. In ber frangofifchen Ausgabe finden fich, wie in allen Studen fo vorzuglich in Diefem, bebeutenbe Abweichungen von ber beutichen, Die indeffen Menbelsfohn nicht anzugehören icheinen. - Das nadite traat etwas Unentichiebenes im Charaf: ter, felbit in Korm und Rhothmus und wirft bemgemäß. Das lette, eine venetianische Barcarole, ichließt weich und leife bas Bange gu. - Go wollet euch von Reuem ber Gaben biefes eblen Beiftes erfreuen! - 2.

# W. Taubert. An die Geliebte. Acht Minnelieder für das Pianoforte.

W. 16.

Der Componist gehört zu ben Talenten, die, ohne irgend ben Rampf und Saß ber Parteien zu erregen, sich bei allen, Classifern wie Romantikern, Kennern wie Laien, Achtung und Ansehn erworben haben: zu den gebildeten Conservativen, die wohl mit voller Liebe am Alten hängen, aber auch Empfänglichfeit für neue Er= scheinungen und Kraft zu eignen Unschauungen besitzen. Dies lette offenbart sich namentlich in ber obigen Com= position von Neuem. Zwar find' ich schon in der reizend schwermuthigen Gmoll = Etude von Ludwig Berger, bem Lehrer von Mendelssohn und Taubert, ein recht eigentliches Lied ohne Worte, aber Mendelssohn gab bem Genre einen Namen und Taubert führte ihn in noch andrer Weise aus. Nur hätt' ich (so wenig es im Ganzen verschlägt) statt der Ueberschrift "Minnelieder" eine bezeichnendere gewünscht; benn man kann wohl Lie= ber "ohne" Worte sagen, aber im Begriff Lied (ohne jenen Busat) liegt bas Mitwirken ber Stimme eingeschlossen. Vielleicht würd' ich die Musik einfach "Musik zu Terten von Heine u. s. w." genannt haben. Denn darin unter= scheiden sie sich von den Mendelssohnschen, daß sie durch Gedichte angeregt find, während jene vielleicht umgekehrt zum Dichten anregen follen.

Ich weiß nicht, ob die Musik bem vorgesetzten Ge=

dichte vom Anfang bis Ende folgt, ob der Grundton der ganzen Poesie oder nur der Sinn der angeführten Mottos in der Musik nachgebildet ist; doch vermuth' ich bei den meisten das letzte.

Die Composition an und für sich muß allen, die Tressliches, Echtes, Musikalisches lieben von Grund aus empsohlen werden; ja hier und da greift sie wohl mit den Wurzeln noch tiefer, als die verwandten Lieder ohne Worte von M., in denen sich dagegen freilich die Blüthensweige schlanker, freier und geistiger erheben: dort ist mehr in die Tiefe gebrochen, hier mehr in die Höhe erzogen.

Als schönstes, innigstes gilt mir das, was auch das leichteste ist: "Wenn ich mich lehn' an deine Brust, kommt's über mich wie Himmelslust." Eine musikalische Uebersetung des Schlusses desselben Heineschen Gedich= tes: "Doch wenn du sagst: ich liebe dich, da muß ich weinen bitterlich," möge sich der Componist für die Zuskunst zurückgelegt haben.

In Nro. 2. dünkt mir das Accompagnement zu malerisch, äußerlich: jedenfalls sollte bei dem Uebergang nach Dur eine neue beruhigende Figur auftreten.

In Nro. 1. "Der Holdseligen, sonder Wank, sing' ich fröhlichen Minnesang" tritt die Musik gegen das freudige Hinausrufen der liebenden Seele zurück; auch wird es gegen die Mitte hin zu breit, nur am Schluß (von Emoll nach Asdur) erwärmt es wies derum.

Die übrigen Nummern sind mehr oder minder schöne, immer vom Herzen gehende Sänge; das einzige Nro. 5. würde ich, wenn es wegsiele, nicht vermissen.

Die Terte sind durchweg lyrisch.

# "Die Wuth über den verlornen groschen."

#### Rondo von Beethoven.

(Op. posthuma.)

Etwas Lustigeres gibt es schwerlich, als biese Schnurre. Sab' ich boch in einem Zug lachen muffen, als ich's neulich zum erstenmale spielte. Wie staunt' ich aber, als ich beim zweiten Durchspielen eine Un= merfung las bes Inhalts: biefes unter 2. v. Beethoven's Nachlasse vorgefundene Capriccio ist im Manu= scripte folgendermaßen betitelt: "die Buth über ben verlornen Groschen, ausgetobt in einer Caprice." -D es ist die liebenswürdigste, ohnmächtigste Wuth, jener ähnlich, wenn man einen Stiefel nicht von ben Sohlen herunterbringen fann und nun schwist und stampft, während ber gang phlegmatisch zu dem Inhaber oben hinaufsieht. — Aber hab' ich euch endlich einmal, Beethovener! — Gang anders möcht' ich über euch wüthen und euch sammt und sonders anfühlen mit sanf= tester Faust, wenn ihr außer euch seid und bie Augen verdreht und gang überschwenglich sagt: B. wolle stets

nur bas Ueberschwengliche, von Sternen zu Sternen flieg' er, los des Irdischen. "Heute bin ich einmal recht aufgefnöpft," hieß sein Lieblingsausdruck, wenn es luftig in ihm herging. Und dann lachte er wie ein Löwe und folug um sich - benn er zeigte sich unbandig überall. Mit biesem Capriccio schlag' ich euch. 3hr werbet's gemein, eines Beethoven's nicht würdig finden, eben wie Die Melodie zu : "Freude schöner Götterfunken" in ber D moll = Sumphonie, ihr werdet's versteden weit, weit unter die Groica! Und wahrlich halt einmal bei einer Auferstehung ber Kunfte ber Genius ber Wahrheit Die Wage, in welcher dies Groschencapriccio in der einen Schaale und gehn der neuesten pathetischen Duverturen in der andern lägen, - bimmelboch fliegen die Duverturen. Gines aber vor Allem könnt ihr daraus lernen, junge und alte Componisten, was vonnöthen scheint, daß man euch mandymal daran erinnere: Ratur, Natur, Maiur! —

# Der Psychometer.

Den Wenigsten der Leser dürfte der Portius'sche Psychometer' etwas unbekanntes sein, obwohl ein Räthsel. Man soll nur in ihm keinen elenden Temperamentsisch suchen, der sich sehr zusammenkrümmte bei Sanguinischen, sondern, wie der Ersinder will, eine ordentlich auf wissenschaftlichem Weg gefundene Maschine, welche Naturell, Charakter des Erperimentirten ohne tausend Worte und in den feinsten Schattirungen anzeigt, d. h. eine, die, nähme solche die Welt als stimmfähig an, eben so bald von der Menschheit zerstrümmert würde, wie sie selbst in mancher Beziehung zertrümmerte. Denn der Mensch will gar nicht wissen, was alles herrliches an und in ihm ist.

Erstaunt, verdutt ging ich vom Seelenmesser fort, die Treppe herunter, Manches erwägend. Er hat das Gute, daß man einmal eine Stunde über sich nachdenkt. Unter den vielen traurigen Wahrheiten, die mir gesagt wurden, war ich auf einige offenbare Schmeicheleien

<sup>1)</sup> Er war eine noch nicht erklarte Erfindung eines M. Portius, die damals in Leipzig viel von fich sprechen machte.

gestoßen. Man ist geneigt, sich für den zu halten, für den man gehalten wird. Nicht ungern gesteh' ich, daß mich die Maschine ersinderisch genannt. Die Musik lag zu nahe, als daß ich nicht an etwas denken sollen, was ähnlich mit Ersolg auf diese anzuwenden wäre. Mein ganzes Blut schoß auf bei dem Gedanken.

Zuerst bachte ich an die Verleger. Kaum find' ich Worte, sie auf die Größe ber Realisirung einer folden Erfindung aufmertfam zu machen. Stürzte g. B. ein jugendlicher Componist zur Thure hinein, so wurde ber Händler das Manuscript ruhig in den Compositions: seelenmesser legen und, auf die unverrudt bleibende Magnetzunge fußend, bem Phantasten bas "Nichtreflectirenkönnen" bemerken, ohne daß es im geringsten beleidigte. — Dann bachte ich an Vieles und an die Welt überhaupt. Ganze Zukunftöfrühlinge zogen an mir vorüber, benen im Uranus ähnlich, auf welchem einer 21 Jahre, 134 Tage und 12 Stunden dauert. Rlar ward mir's, baß bann fein Mozartgenie in einer Kauf= mannewiege verloren geben, daß dann sämmtliche musikalische Cagliostros ohne weiteres aus ber Welt gejagt wurden - auf Apollotempeln ftunden Statuen der Themis ohne Wage und Schwert, an Themisaltaren opferten unverhüllte Aphroditen — wahrlich! Rünftler und Kritifer trügen endlich ben Regenbogen bes ewigen Friedens, unter dem Die Runft hinschiffte, als glücklichste.

Lange experimentirt' ich, nahm an, verwarf. Glück= liche Versuche drängten wieder. Wie Nicolaus Marg= graf, 1 als er den Demanten unter den Kohlen funkeln sah, rief ich oft in mir: "sollte wohl Gott so gütig sein gegen mich Sünder und Hund" — um es kurz zu machen, der Demant lag da und blitzte stark. —

Wie leicht es unter solchen Umständen ist, in Zeistungen zu schreiben, sieht Jeder. Die Welt liebt Autoristäten (zum Schaden beider), aber auch Wahrheit (zum Besten aller). Nun könnte es dieser einmal einfallen, jenen auf den Zahn zu fühlen und dann würden leicht wunderbare Dinge zur Sprache kommen. —

Vieles fragt man bei Werken, besonders vielerlei — ob sie von Talent, ob sie von Schule, ob sie vom Selbst: urtheil des Berfassers zeugen, endlich zu welcher Partei letterer zu rechnen. —

Natürlich stellt der Psychometer Fragen wie folgende:

- 1. Zeigt Componist hervorstechendes Talent? —
- II. Hat er seine Schule gemacht?
- III. Hatte er mit seinem Werf zurückhalten sollen?
- IV. Reigt sich selbiger zu ben
  - 1) Classifern,
  - 2) Juste=Milieuisten,
  - 3) Romantikern?

### Die Antworten heißen nun:

- a) nein (absolut negativ),
  - b) ich weiß nicht (relativ negativ),
- e) ich glaube (relativ affirmativ),
  - d) gewiß (absolut affirmativ).

<sup>1) &</sup>quot;Romet" von Jean Baul.

Ich schmeichle mir klar zu sein. Mag nun Jeder die Leistungen am Compositionen = Seclenmesser heiter und gründlich prüfen:

Beim ersten ber unten angeführten Werfe antwortete auf I=d, auf II=d, auf III=a, IV schwanft zwischen 1 und 3. — Wie freudig fand ich mein eigenes Urtheil auch in den folgenden Werkeigenschaften bestätigt, von benen ich einzelne nenne, als: clavierschön, sauber gear= beitet, verständig, gestalt= und gehaltvoll, etwas spohrisch, zurudhaltend, geistreich, ebel, der wärmsten Empfehlung werth. Bu "zurüchaltend" erlaube ich mir den Zusat, daß der Psychometer vielleicht die Sordinen meint, die ber Componist seinen Melodieen aufsett. Es fehlt fei= nedwegs die Lust der Jugend, ihr lautes Hinausrufen, aber es scheint als fürchte er, die Welt möge seine Stimme noch nicht als voll anerkennen — baher man in einzelnen Stellen, Die fich in entfernte Tonarten wagen, eine gewisse Angst spürt, ob er sich auch zur rechten Zeit herauswickeln werbe. Dies foll weniger einen Talentfehler, als einen Charafterzug bezeichnen.

Bei den zweiten berichte ich kurz so. Mit I correspondirt b, mit II—d, mit III—b. Auf IV schweigt
alles. Die Aussagen des Psychometer ließen sich in sol=
genden zusammenfassen. Es gibt Kopswalzer, Fußwal=
zer, Herzwalzer. Die ersten schreibt man gähnend, im
Schlafrock, wenn unten die Wagen, ohne einen einzu=
heben, zum Ball vorbeisliegen; sie gehen etwas aus
C= und Fdur. Die zweiten sind die Strauß'schen, an

benen alles moat und fpringt - Lode, Ange, Lippe, Mrm. Ruf. Der Buichquer wird unter Die Tanger bingeriffen, Die Mufiter find gar nicht verbrieflich, fonbern blafen luftig brein ein, bie Tange fcheinen felbft mit gu tangen ; ihre Tonarten find Dbur, Abur. Die lette Claffe machen bie Des: und 218 bur-Schwarmer aus, beren Bater ber Gebnfuchtsmalter zu fein icheint, Die Abenbblumen und Dammerungogestalten, Die Grinnerungen an bie verflogene Jugend und an taufend Liebes. Die porliegenben geboren mehr gur erften Gattung ale gur letten, gur gweiten gar nicht.

Run lub ich bie 8 Romangen und Abagios in bie Mafchine. Dit guter Abficht und um fie im Gpringurtheil, was jest beliebt ift, ju versuchen, ftedt' ich ein Draelftud ale Matrone mifden Policinelle. Die berr: lichiten Resultate blieben nicht aus.

Muf I fam a, auf II-c, auf III-c, auf IV entidieben 1. Der Binchometer fuhr etwas bunfel fort: man fann Gutes im Stillen wirfen, aber man foll nicht alles im Gangen bedeutend nehmen; badurch wird bem Beffern Blat genommen - Mittelftimmen muffen ba fein : offenbar gebt aber Die eigentliche Melobie perloren. fchreien jene jo ftart (es ift bas mohl tiefer zu beziehen, ale auf bie Mittelftimmen im Berf). - Dennoch fcabet auter Bille, follte er auch nicht burch Talentfraft unterftust fein, ber Runft feltener ale talentvolle Unmaßung. Der Biene vergibt man ben Stachel bes Sonigruffele halber, ber Beepe jenen nicht, weil ihr Ĩ.

12

vieser sehlt. Nun fliegt noch eine Mittelclasse herum, ohne viel zu arbeiten, viel zu schaden. Man soll diese, schwirren sie uns nicht gerade unbequem vorm Auge, nicht gleich niederschlagen.

Als ich die Allegresse einhob, bewegte sich alles rührig — c nach I, d nach II, a nach III, IV nach 2. Nun hörte ich dieses: "die Uebersetzung der deutschen Fröhlichkeit in gladness, giocondità, l'allegresse wäre kaum nöthig gewesen. Hätte man gespielt, so müßte man sagen: das ist ein hurtig fröhlich Ding. Flattere nur zu du Schmetterlingmädchen, du würdest die Farbe verlieren, griffe man dich hart an."

Jest war die Maschine etwas ermattet. Als ich aber die Tänze einlegte, gerieth sie in sichtbare Unruhe. Es respondirte auf I—c, auf II—a, auf III—d. Auf IV sprach 3 start an. Folgendes ersuhr ich: — "er empfinde viel, aber meist falsch — trop einzelner Mondblite tappe er im Dunkeln, erwische wohl hier und da eine Blume, aber auch Stroh — vieles würde man für offenbaren Spaß halten müssen, ergebe sich nicht aus dem Ganzen, daß es ernstlich gemeint war — er ziele gut, mache aber (wie ungeübte Schüßen) beim Losdrücken die Augen zu — da er noch zu lernen habe, so möge ihm das Geständniß, daß Psychometer diese querspringenden poetischen Kobolde oft einem Dußend gelehrter Mattaugen, Spisnasen vorziehe, ein ausmunterndes sein."

Und so hätte ich nichts zu thun, als die Titel abzu= schreiben, so wie meinen eigenen.

#### 179

C. Krägen, 3 Polonoises p. l. Pft. Oe. 9.

Hartknoch, 6 gr. Valses, p. l. Pft. Oe. 9.

C. Geisler, 8 Romanzen und Adagio's für Physharmonica oder Orgel. Op. 11.

J. Otto, l'Allegresse. Rondoletto p. l. Pft. Oc. 19.

E. Guntz, Tänze für das Pft.

Florestan.

# Charakteristik der Tonarten.

Man hat dafür und dagegen gesprochen; das Rechte liegt wie immer mitten innen. Man fann eben fo wenig fagen, daß diese ober jene Empfindung, um sie sicher auszudrücken, gerade mit dieser ober jener Tonart in die Mufif übersett werden muffe (3. B. wenn man theore= tisch beföhle, rechter Ingrimm verlange Cis moll und ogl.), als Zelter'n beistimmen, wenn er meint, man fonne in jeder Tonart jedes ausdrücken. Schon im vorigen Jahrhunderte hat man zu analystren angefan= gen; namentlich war es ber Dichter C. D. Schubart, ber in den einzelnen Tonarten einzelne Empfindungs= Charaftere ausgeprägt gefunden haben wollte. So viel Bartes und Poetisches in Dieser Charafteristif fich findet, fo hat er für's erste die Hauptmerkmale der Charakter= verschiedenheit in der weichen und harten Tonleiter gang übersehen, sodann stellte er zu viel fleinlich=specialifirende Epitheten zusammen, was sehr gut ware, wenn es damit seine Richtigfeit hatte. So nennt er Emoll ein weiß gekleidetes Mädchen mit einer Rosaschleife am Busen;

in Gmoll findet er Migvergnugen, Unbehaglichkeit, Berren an einem unglücklichen Plan, mißmuthiges Ragen am Gebiß. Run vergleiche man die Mozart'sche Smoll-Symphonie, diese griechisch schwebende Grazie, oder das Gmoll = Concert von Moscheles und sehe zu! -Daß durch Bersetzung der ursprünglichen Tonart einer Composition in eine andere eine verschiedene Wirkung erreicht wird, und daß baraus eine Berschiedenheit des Charafters ber Tonarten hervorgeht, ist ausgemacht. Man spiele z. B. ben "Sehnsuchtswalzer" in Adur ober ben "Jungfernchor" in Hour! — bie neue Tonart wird eiwas Gefühlwidriges haben, weil die Normalstimmung, die jene Stude erzeugte, fich gleichsam in einem fremden Kreis erhalten soll. Der Proces, welcher den Tondichter diese oder jene Grundtonart zur Aussprache seiner Em= pfindungen wählen läßt, ift unerflärbar, wie bas Schaffen des Genius selbst, der mit dem Gedanken zugleich die Form, das Gefäß gibt, das jenen ficher einschließt. Der Tondichter trifft baber unmittelbar bas Rechte, wie der Maler seine Farben ohne viel nachzudenken. Sollten sich aber wirklich in den verschiedenen Epochen gewisse Stereotyp = Charaftere ber Tonarten ausgebildet haben, so müßte man in berselben Tonart gesetzte, als classisch geschäßte Meisterwerke zusammenstellen und die vorherrschende Stimmung unter einander vergleichen; bagu fehlt natürlich hier ber Raum. Der Unterschied zwischen Dur und Moll muß vorweg zugegeben werden. Jenes ist das handelnde, männliche Princip, Dieses das lei= dende, weibliche. Einfachere Empfindungen haben einsfachere Tonarten; zusammengesetzte bewegen sich lieber in fremden, welche das Ohr seltener gehört. Man könnte daher im ineinanderlaufenden Duintenzirkel das Steigen und Fallen am besten sehen. Der sogenannte Tritonus, die Mitte der Octave zur Octave, also Fis scheint der höchste Punct, die Spitze zu sein, die dann in den BeTonarten wieder zu dem einfachen, ungeschminkten C dur herabsinkt.

# Aphorismen.

### Das Beherrschende.

Schon längst war es mir aufgefallen, daß in Field's Compositionen so selten Triller vorkommen, oder nur schwere, langsame. Es ist so. Field übte ihn tagtäglich mit großem Fleiß in einem Londoner Instrumentmagazin, als ein stämmiger Geselle sich über das Instrument lehnt und stehend einen so schnellen, runden schlägt, daß Iener das Magazin verläßt mit der Aleußerung: kann der es, brauch' ich es nicht zu lernen. — Sollte aber hierin und in ähnlichem nicht der tiefere Sinn zu erkennen sein, daß der Mensch sich eigentlich nur vor dem beugt, was mechanisch nicht nachzuahmen ist? F—n.

#### Dilettantismus.

Hüte Dich, Eusebius, den vom Kunstleben unzerstrennlichen Dilettantismus (im bessern Sinn) zu gering anzuschlagen. Denn der Ausspruch: "fein Künstler, kein Kenner" muß so lang als Halbwahrheit hingestellt werden, als man nicht eine Periode nachweist, in der die Kunst ohne jene Wechselwirfung geblüht habe. R— v.

## Das Komische in der Musik.

Die weniger gebildeten Menschen find im Ganzen geneigt, aus ber Musik ohne Tert nur Schmerz ober nur Freude, ober (was mitten inne liegt) Wehmuth heraus= zuhören, die feineren Schattirungen der Leidenschaft aber, als in jenem den Born, die Reue, in diefer bas Bemach= liche, das Wohlbehagen zc. zu finden nicht im Stande, daher ihnen auch das Verständniß von Meistern, wie Beethoven, Franz Schubert, Die jeden Lebenszustand in die Tonsprache übersetzen konnten, so schwer wird. So glaub' ich in einzelnen moments musicals von Schubert fogar Schneiberrechnungen zu erkennen, die er nicht zu bezahlen im Stande, so ein spiegburgerlicher Berdruß schwebt barüber. In einem seiner Märsche meinte Guse= bius ganz beutlich ben ganzen österreichischen Landsturm mit Sactpfeifen vorn und Schinken und Burften am Bajonette zu erkennen. Doch ift bas zu subjectiv.

Von rein komischen Instrumentalessecten führ' ich aber an die in der Octave gestimmten Pauken im Scherzo der Dmoll-Symphonie, die Hornstelle



in bem ber Abur-Symphonie von Beethoven, überhaupt bie verschiedenen Einschwitte in Dur im langsamen Tempo, mit benen er plöslich aufhält und zu breimalen erschreckt (wie benn ber gange lepte Sag berzelben Symphonie das Höchste im Humor ift, was die Instrumentalmufit aufzuweisen), dann das Pflysicato im Scherzo der Emoll-Symphonie, obwohl etwas bahinter bröhnt.

Co fangt bei einer Stelle im legten Sag ber Fburs Somphonie ein ganges wohlbefanntes und geubtes Orchefter zu lachen an , weil es in ber Baß-Figur



ben Ramen eines geschätten Mitgliebe (Belde) zu hören feft behauptet. Auch bie fragenbe Figur



im Contraviolon ber Emoll-Symphonie wirkt luftig. Die im Abagio ber B bur-Symphonie



ift jumal im Bag ober in ber Baufe ein ordentlicher Kalftaff. Einen humoristischen Eindruck bringt auch ber lette Sag im Quintett (Bert 29) hervor von ber ichnippischen Figur



an bis zum plößlichen Eintritt des Zweivierteltacts, der den gegenkämpsenden Sechsachtler durchaus niedersmachen will. Gewiß ist, daß Beethoven im Andante scherzososselbst eintritt (wie etwa Grabbe mit der Laterne in seinem Lustspiel) oder ein Selbstgespräch hält, das sich aufängt: Himmel — was hast du da angerichtet! — da werden die Perücken die Köpfe schütteln (eigentslich umgedreht) w. Gar spaßhast sind dann die Schlüsse im Scherzo der Adur-Symphonie, im Allegretto der achten. Man sieht den Componisten ordentlich die Feder wegwerfen, die wahrscheinlich schlecht genug gewesen. Dann die Hörner am Schluß des Scherzos der BeSymphonie, die mit



noch einmal wie recht ausholen wollen. Wie viel findet sich dann im Haydn (im idealischen Mozart weniger). Unter den Neueren darf, außer Weber, namentlich Marschner nicht unerwähnt bleiben, dessen Talent zum Komischen sein lyrisches bei weitem zu überragen scheint. Florestan.

## J. Moscheles.

(Concert am 9. Oct. 1835.)

Ueber ältere bekannte Virtuvsen läßt sich felten etwas Reues fagen. Moscheles hat jeboch in seinen letten Com= positionen einen Gang genommen, ber nothwendig auf feine Virtuosität einwirken mußte. Wie er sonft sprubelte voll Jugend im Es dur = Concert, in der Es dur= Sonate, hierauf besonnener und fünftlerischer im & moll= Concert und in seinen Etuden bildete, so betritt er jest dunklere, geheimnisvollere Bahnen, unbefümmert, ob dies dem großen Saufen gefalle, wie er früher that. Schon das fünfte Concert neigte sich theilweise in das Romantische, in den jüngsten erscheint, was noch zwi= schen Alt und Neu schwankte, als völlig ausgebaut und befestigt. Die romantische Aber, die sich hier durchzieht, ist aber nicht eine, die, wie in Berlioz, Chopin u. A. der allgemeinen Bildung der Gegenwart weit voraus= eilt, sondern eine mehr zurudlaufende, - Romantif des Alterthums, wie sie uns fraftig in den gothischen Tempelwerken von Bach, Händel, Gluck anschaut. Hierin haben seine Schöpfungen in der That Aehnlichfeit mit

manchen Menbelssohnschen, ber freilich noch in erster Jugendrüftigkeit schreibt. Ueber bas, was man an jenem Albende gehört, fich ein untrügliches Urtheil zutrauen zu können, vermöchten wohl Wenige. Der Beifall bes Publicums war kein bachantischer, es schien sogar in sich gekehrt und seine Theilnahme bem Meister durch höchste Aufmerksamkeit zeigen zu wollen. Zu großer Begeisterung indeß brauste es nach dem Duo auf, das Moscheles und Mendelssohn spielten, nicht allein wie zwei Meister, auch wie zwei Freunde, einem Adlerpaare gleich, von dem der eine jest finft, jest steigt, einer den andern fühn umfreisend. Die Composition, bem Andenfen Händels gewidmet, balten wir für eine der gelun= gensten und originellsten von Moscheles' Werfen. Ueber die Duverture zur Schillerschen Jungfrau von Orleans lauteten die Urtheile, selbst der Renner, verschieden; mas und anbelangt, so baten wir Mt. im Stillen um Ber= zeihung, daß wir vorher nach dem Clavierauszug geur= theilt, der zu arm gegen das glänzende Orchester absticht. Ein Weiteres gehört in die Rubrif ber eigentlichen Kri= tif, - für heute nur so viel, daß wir das Hirtenmad: dien erkannt haben, von da, wo es sich den Panger umschnürt, bis es als schöne Leiche unter Fahnen einge= senft wird und daß wir in der Duverture allerdings einen echt tragischen Zug finden. Außerdem trug der Rünftler ben ersten Sat aus einem neuen "pathetischen" Concert und ein ganzes "phantastisches" vor, die man eben so gut Duos für Pianoforte und Orchester nennen

tonnte, fo felbititanbig tritt biefes auf. Wir balten beibe für fo bedeutende Berte, bagu in ber Korm von früheren purchaus abweichent, bag mir munichen, fie bald mit eignen Santen übermaltigen gu fonnen, um bie bobe Meinung, bie wir bis auf einzelne weniger erwarmente Stellen von ihnen begen, gang feft gu ftellen. - lleber Die Spielweife Diefes Meifters, Die Glafticitat feines Unichlaas, Die gefunde Rraft im Jone, Die Giderbeit und Befonnenbeit im boberen Musbrud fann Riemand in 3weifel fein, ber ihn einmal gehort. Und mas etwa gegen früher an Ingenbichwärmerei und überhaupt an Sympathie fur Die junafte phantaftifde Urt bee Bortraas abachen foll, eriett vollfommen ber Mann an Charaftericarfe und Geifteditrenge. In ber freien Phantane, mit ber er ben Abend ichloß, glangten einige icone Momente. -

Noch gedenten wir mit großer Freude eines Genufies, den uns einige Tage vor dem Concerte die settene Bereinigung dreier Meister und eines jungen Mannes, der einer zu werden verspricht, jum Jusammenspiel des Bachichen Omolis Concertes für drei Claviere bereitete. Die drei waren Mojcheles, Mendelsjohn und Clara Wied, der vierte he. Louis Natemann aus Bremen. Mendelsjohn accompagnirte als Orchester. herrlich war das anzuhören.

# Schwärmbriefe.

1.

### Eusebius an Chiara.

Zwischen all unsern musikalischen Seelenkesten guckt denn doch immer ein Engelskopf hindurch, der dem einer sogenannten Clara bis auf den Schalkzug um das Kinn mehr als ähnlich sieht. Warum bist du nicht bei uns und wie magst du gestern Abend an uns Firlenzer ges dacht haben von der "Meeresstille" an bis zum auflos dernden Schluß der B dur-Symphonic!

Außer einem Concerte selbst wüßt' ich nichts Schöneres, als die Stunde vor demselben, wo man sich mit
den Lippenspigen ätherische Melodieen vorsummt, sehr
behutsam auf den Zehen auf= und abgeht, auf den Fen=
sterscheiben ganze Duverturen aufführt... Da schlägt's
drei Viertel. Und nun wandelte ich mit Florestan die
blanken Stufen hinauf. Sebb, sagte der, auf Vieles

<sup>1) &</sup>quot;Wahrheit und Dichtung" könnten auch diese Briefe heißen. Sie betreffen die ersten unter Mendelsschn's Leitung gehaltenen Gewandhausconcerte im October 1835.

freu' ich mich biesen Abend, erstens auf die ganze Musik felbit, nach ber es einen burftet nach bem burren Com= mer, dann auf den F. Meritis, der zum erstenmal mit seinem Orchester in die Schlacht zieht, bann auf die Sängerin Maria und ihre vestalische Stimme, endlich auf das ganze Wunderdinge erwartende Publicum, auf das ich, wie du weißt, soust nur zu wenig gebe . . . Bei "Publicum" standen wir vor dem alten Castellan mit dem Comthurgesicht, der viel zu thun hatte und uns endlich mit verdrüßlichem Gesicht einließ, da Florestan, wie gewöhnlich seine Karte vergessen. Als ich in den goldglänzenden Saal eintrat, mag ich, meinem Gesichte nach zu urtheilen, vielleicht folgende Rede gehalten haben: Mit leisem Fuße tret' ich auf: benn es bunkt mir, als quöllen da und dort die Gesichter jener Einzigen hervor, denen die schöne Kunft gegeben ift, Hunderte in demselben Augenblicke zu erheben und beseligen. Dort seh' ich Mozart, wie er mit den Füßen stampft bei der Symphonie, daß die Schuhschnalle losspringt, dort den Altmeister Hummel phantastrend am Flügel, dort die Catalani, wie sie den Shawl sich abreißt, da ein Teppich zur Unterlage vergessen war, bort Weber, bort Spohr und manche Andere. Und da dacht' ich auch an dich, Chiara, Reine, Helle, — wie du sonst aus deiner Loge herunterforschiest mit der Lorgnette, die dir so wohl ansteht. Mitten unter den Gedanken traf mich Flore= stan's Bornauge, ber an seiner alten Thurede angewachsen stand und in dem Zornauge stand ohngefähr dieses:

"daß ich dich endlich einmal wieder zusammen habe, Publicum, und auseinander heßen kann... schon längst, Dessentliches, wollt' ich Concerte für Taubstumme errich= ten, die dir zur Nichtschnur dienen könnten, wie sich zu betragen in Concerten, zumal in den schönsten.. wie Tsing= Sing solltest du zum Pagoden versteinert werden, siel' es dir ein, etwas von den Dingen, die du im Zauber= land der Musik gesehn, weiter zu erzählen" u. s. w. Meine Betrachtung unterbrach die plößliche Todtenstille des Publicums. F. Meritis trat vor. Es slogen ihm hundert Herzen zu im ersten Augenblicke.

Erinnerst du dich, als wir des Abends von Padua weg die Brenta hinabsuhren; die italiänische Gluthnacht drückte einem nach dem andern das Auge zu. Da am Morgen rief plößlich eine Stimme: ecco, ecco, Signori, Venezia! — und das Meer lag vor uns ausgebreitet, still und ungeheuer, aber am äußersten Horizonte spielte ein seines Klingen auf und nieder, als sprächen die sleisnen Wellen miteinander im Traume. Sieh, also weht und webt es in der "Meeresstille", man schläsert ordentslich dabei und ist mehr Gedanke, als denkend. Der Beetslich dabei und ist mehr Gedanke, als denkend. Der Beetslingt beinah rauh gegen diesen Spinnenwebeton der Vioslingen. Nach dem Schluß hin löst sich einmal eine Harmosnie los, wo den Dichter wohl das versührerische Auge einer Nereustochter angeschaut haben mag, ihn hinabzus

<sup>1)</sup> Duverture von Menbelsfohn.

giehen, — aber ba zum erstenmal schlägt eine Welle höher auf und das Meer wird nach und nach aller Orten gesprächiger und nun flattern die Segel und die lufti= gen Wimpel und nun halloh fort, fort, fort . . . "Welche Duverture von F. Meritis mir die liebste?" fragte mich ein Einfältiger und da verschlangen sich die Tonarten Emoll, Smoll und Dour wie zu einem Graziendreis flang und ich wußte keine beffere Antwort, als die beste "jede." Der F. Meritis virigirte, als hatt' er die Duverture selbst componirt und das Orchester spielte barnach; Doch fiel mir ber Ausspruch Florestans auf: es hätte etwa so gespielt, wie er, als er aus der Provinz weg jum Meister Raro in Die Lehre gekommen; "meine fa= talfte Krifis (fuhr er fort) war dieser Mittelzustand zwi= ichen Kunft und Ratur; feurig, wie ich stets auffaßte, mußt' ich jest alles langsam und beutlich nehmen, da mir's überall an Technif gebrach: nun entstand ein Stocken, eine Steifheit, daß ich irre an meinem Talent wurde; gludlicherweise dauerte die Krisis nicht lange." Mich für meine Person störte in der Duverture, wie in der Symphonie, der Tactirstab und ich stimmte Flore: stan bei, der meinte: in der Symphonie muffe bas Orchester wie eine Republik dastehen, über die kein Höherer anzuerkennen. Doch wär's eine Lust, ten

13

<sup>1)</sup> Die Orchesterwerfe wurden in der Zeit vor Mendelssohn, wo Matthai an der Spitze stand, ohne tactirenden Dirigenten aufgeführt.

F. Meritis zu sehen, wie er bie Geisteswindungen ber Compositionen vom Feinsten bis jum Stärksten voraus= nüancirte mit bem Ange und als Seligster voran= schwamm dem Allgemeinen, austatt man zuweilen auf Capellmeister stößt, Die Partitur sammt Ordzester und Publicum zu prügeln broben mit bem Scepter. - Du weißt, wie wenig ich die Streite über Temponahme leiden mag und wie für mich bas innere Maaß ber Bewegung allein unterscheidet. Co klingt bas schnellere Allegro eines Kalten immer träger als bas langsamere eines Sanguinischen. Beim Orchester fommen aber auch die Massen in Anschlag: robere, bichtere vermögen bem Einzelnen, wie bem Ganzen mehr Nachbruck und Bedeutung zu geben; bei fleineren, feineren hingegen, wie unferm Firlenzer, muß man bem Mangel ber Reso= nang durch treibende Tempos zu Gulfe fommen. Mit einem Worte, bas Scherzo ber Symphonie ichien mir zu langsam; man merkte bas auch recht beutlich bem Orchester an der Unruhe an, mit der es ruhig sein wollte. Doch was fümmert bich bas in beinem Mailand und wie wenig im Grund auch mich, da ich mir ja das Scherzo zu jeder Stunde so benken kann, wie ich eben will. Du frägst, ob Maria dieselbe Theilnahme, wie früher, in Firlenz finden würde. Wie kannst du baran zweifeln? — nur hatte sie eine Arie gewählt, die ihr mehr als Künftlerin Ehre, denn als Virtuofin Beifall brachte. Auch spielte ein westphälischer Musikvircetor ein Biolinconcert von Spohr, gut, aber zu blaß und hager.

Daß eine Beranberung in ber Regie vorgegangen, molite Reber aus ber Babl ber Stude feben; wenn fonft gleich in erften Kirlenger Concerten italianifche Bavillone um beutide Giden ichmirrten, fo ftanben biefe biesmal gang allein, fo fraftig wie buntel. Gine gemiffe Bartei mollte barin eine Reaction feben; ich balt' es eber fur Bufall ale Abnicht. Wir wiffen alle, wie es Roth thut, Deutschland gegen bas Ginbringen beiner Lieblinge ju fcuben; inbeffen gefdeh' es mit Borficht und mehr burch Mufmunterung ber vaterlandifchen Jugendgeifter, ale burch unnuge Bertheidigung gegen eine Dacht, Die wie eine Dobe auffommt und vergeht. Gben gur Mitternachte: ftunde tritt Morestan berein mit Jonathan, einem neuen Davidebunbler, febr gegeneinander fechtend über Arifto: fratie bee Beiftes und Republif ber Deinungen. Enblich bat Morestan einen Gegner gefunden, ber ibm Diaman: ten ju fnaden gibt. Heber biefen Machtigen erfahrft bu ipater mehr.

Für heute genug. Bergiß nicht manchmal auf bem Ralenber ben 13. August nachzusehen, wo eine Aurora beinen Namen mit meinem verbindet. Eusebius.

#### 2. An Chiara.

Der Brieftrager muche mir gur Blume entgegen, ale ich bas rothichimmernbe "Milano" auf beinem Briefe fab. Mit Entguden gebent' auch ich bes erften Gintritte

in das Scalatheater, als gerade Rubini mit der Méric= Lalande sang. Denn italiänische Musik muß man unter italiänischen Menschen hören; deutsche genießt sich freilich unter jedem Himmel.

Bang richtig hatt' ich im Programme zum vorigen Concerte feine Reactionsabsicht gelesen, benn ichon die fünftigen brachten Besperidisches. Dabei belustigt mich am meisten ber Florestan, ber sich mahrhaftig babei ennüvirt und nur aus Hartnäckigfeit gegen einige San= bel= und andre =ianer, die so reben, als hätten sie ben Samson selbst componirt im Schlafrod, nicht gerabezu einhaut in das Hesperidische, sondern es etwa mit "Kruchtbeffert" ober "Tizianischem Fleisch ohne Beist" n. dgl. vergleicht, freilich in fo komischem Tone, daß man laut ladjen konnte, ragte nicht fein Ablerauge herunter. "Wahrlich" (meinte er gelegentlich) "sich über Italianisches zu ärgern, ist längst aus ber Mode und überhaupt warum in Blumenduft, der herfliegt und fort= fliegt, mit Keulen einschlagen? Ich wüßte nicht, welche Welt ich vorzöge, eine voll lauter widerhaariger Beetho= vens, oder eine voll tanzender Pesaroschwäne. Nur wundert mich zweierlei, erstens: warum die Sangerin= nen, die doch nie wissen, was sie singen sollen (ausge= nommen Alles oder Nichts), warum sie sich nicht auf Kleines capriciren, etwa auf ein Lied von Weber, Schu= bert, Wiedebein - bann: Die Klage beutscher Gefang= componisten, daß von Ihrem so wenig in Concerten vorfame, warum sie benn ba nicht an Concert = Stude,

Mrien, = Scenen benten und bergleichen ichreiben?" -Die Sangerin (nicht Maria), Die etwas aus Tormalbo fana, fina ibr: dove son? Chi m'aita? mit foldem Bittern an, baf es in mir antwortete : "in Kirlen, Befte ; aide toi et le ciel t'aidera!" Aber bann fam fie in aludlichen Bug und bas Bublicum in ein aufrichtiges Rlatiden, "Sielten fich" (ftreute Rlorestan ein), "beutiche Cangerinnen nur nicht fur Rinber, Die nicht gefeben gu werben glauben, wenn fie fich bie Mugen guhalten; aber fo fteden fie fich meiftens fo ftillbeimlich binter bas Rotenblatt, baß man gerabe recht aufpaßt auf bas Beficht und nun gemahrt, welch Untericied gwifden beutichen und ben italianifden Cangerinnen, bie ich in ber Mailanber Afabemie mit fo icon rollenben Augen einander anfingen fab, bag mir bangte, bie fünftlerifche Leibenichaft modite ausichlagen; bas lette übertreib' ich, aber etwas von ber bramatifchen Situation wunfcht' ich in beutiden Augen zu lefen, etwas von Freute und Schmerz in ber Munf; iconer Gefang aus einem Marmorgeficht lagt am immenbigen Beften gweifeln; ich meine bas fo im Allgemeinen." Da batteft bu ben Deritis mit bem Menbelefobnichen @ moll-Concert fpielen feben follen! Der feste fich barmlos wie ein Rind an's Clavier bin und nun nahm er ein Berg nach bem anbern gefangen und jog fie in Schaaren hinter fich ber und ale er fie frei gab, wußte man nur, bag man an einigen griechischen Gotterinfeln vorbeigeflogen und ficher und gludlich wieber in ben Firlenger Gaal abgefest morben

war. "Ein recht seliger Meister seid ihr in eurer Runft," meinte Florestan zum Meritis am Schluß und sie hatten beide Recht. . . Meinen Florestan, der fein Wort über das Concert zu mir gesprochen, erkannt' ich gestern recht schön. Ich sah ihn nämlich in einem Buche blättern und etwas auszeichnen. Als er fort war, las ich, wie er zu einer Stelle seines Tagebuches "über Manches in ber Welt läßt fich gar nichts fagen, 3. B. über die Cour-Symphonie mit Fuge von Mozart, über vieles von Chafspeare, über einiges von Beethoven" an den Rand geschrieben, "über Meritis, wenn er das Concert von M. spielt." - Sehr ergößten wir uns an einer Weber= schen Kraft=Duverture, der Mutter so vieler nachhinken= ben Stifte, besgleichen an einem Biolinconcert, vom jungen \* \* gespielt; benn es thut wohl, bei einem Strebenden mit Gewißheit vorauszusagen, sein Weg führe zur Meisterschaft. Bon Jahr-ein, Jahr-aus Wiederholtem, Symphonieen ausgenommen, unterhalt' ich bich nicht. Dein früherer Ausspruch über Onslows Symphonie in A, daß du sie, nur zweimal gehört, jett Tact vor Tact auswendig wüßtest, ist auch der meine, ohne ben eigentlichen Grund von diesem schnellen Sich = einprägen zu wiffen. Denn einestheils feh' ich, wie die Instrumente noch zu sehr aneinander kleben und zu verschiedenartige auf einander gehäuft sind, andern= theils fühlen sich bennoch die Haupt = wie Nebensachen, die Melodieenfäden so stark durch, daß mir eben dieses Aufdrängen des lettern bei der dicken Instrumentencom=

bination fehr merkwürdig erfcheint. Es waltet hier ein Umstand, über ben ich mich, da er mir selbst geheim, nicht deutlich ausdrücken fann. Doch regt es bich vielleicht zum Nachsünnen an. Am wohlsten befind' ich mich im vornehmen Ballgetummel der Menuett, wo Alles blist von Diamanten und Perlen; im Trio seh' ich eine Scene im Cabinett und durch die oftmals geöffnete Ball= faalthure bringen die Violinen und verwehen die Liebes= worte. Wie? — Dies hebt mich ja ganz bequem in die Adur-Symphonie von Beethoven, die wir vor Kurzem gehört. Mäßig entzückt gingen wir noch spät Albends zum Meister Raro. Du kennst Florestan, wie er am Clavier fist und während bes Phantastrens wie im Schlafe spricht, lacht, weint, aufsteht, von vorn aufängt u. f. w. Bilia war im Erfer, andre Davidsbundler in verschie= denen Gruppen da und dort. Viel wurde verhandelt. "Lachen" (jo fing Florestan an und zugleich ben Anfang ber Abur=Symphonie) "lachen mußt' ich über einen dur= ren Actuarius, der in ihr eine Gigantenschlacht fand, im letten Sate beren effective Vernichtung, am Allegretto aber leise vorbeischlich, weil es nicht paßte in die Idee — lachen überhaupt über die, die da ewig von Unschuld und absoluter Schönheit ber Musik an sich reden - (freilich foll die Runft unglückliche Lebens= Octaven und Quinten nicht nachspielen, sondern verbeden, freilich find' ich in [3. B. Marschners] Beiligen= arien oft Schönheit, aber ohne Wahrheit, und in Beethoven [nur selten] mandymal die lette ohne die erste). —

Um meiften jedoch judt es mir in ben Fingerspiken, wenn Ginige behaupten, Beethoven habe fich in seinen Symphonicen ftets ben größten Sentiments hingegeben, ben höchsten Gedanken über Gott, Unsterblichkeit und Sternenlauf, während ber genialische Menich allerdings mit der Blüthenkrone nach dem himmel zeigt, die Wurzeln jedoch in seiner geliebten Erde ausbreitet. Ilm auf bie Symphonie zu kommen, so ist die Idee gar nicht von mir, fondern von Jemandem in einem alten Sefte ber Cacilia (aus vielleicht zu großer Delicateffe gegen Beethoven, Die zu ersparen gewesen, in einen feinen gräflichen Saal ober so etwas versett)... es ist bie lustigste Hochzeit, die Brant aber ein himmlisch Kind mit einer Rose im Saar, aber nur mit einer. 3ch mußte mich irren, wenn nicht in der Ginleitung die Gafte qu= fammen famen, fich febr begrüßten mit Rudenfommas, fehr irren, wenn nicht luftige Floten baran erinnerten, daß im gangen Dorfe voll Maienbäumen mit bunten Bandern Freude herrsche über Die Brant Rosa, - febr darin irren, wenn nicht die blasse Mutter sie mit gittern= bem Blide wie zu fragen schiene: »weißt bu auch, baß wir und trennen muffen? a und wie ihr bann Roja gang überwältigt in die Arme stürzt, mit der andern Sand die bes Jünglings nachziehend ... Run wird's aber sehr still im Dorfe draußen (Florestan fam hier in bas Alle: gretto und brach hier und ba Stude heraus), nur ein - Schmetterling fliegt einmal durch ober eine Rirschbluthe fällt berunter ... Die Orgel fängt an; die Sonne steht

hoch, einzelne langschiefe Strahlen spielen mit Stäub= chen burch die Rirche, die Glocken läuten sehr — Rirch= ganger ftellen fich nach und nach ein - Stuhle werben auf= und zugeklappt - einzelne Bauern feben fehr scharf in's Gesangbuch, andre an die Emporfirchen hinauf — ber Bug rudt näher — Chorfnaben mit brennenben Rerzen und Weihkeffel voran, dann Freunde, die fich oft um= sehen nach bem Paare, das ber Priester begleitet, die Eltern, Freundinnen und hinterher die ganze Dorfin= gend. Wie sich nun Alles ordnet und ber Priester an's Altar steigt und jest zur Braut und jest zum Glücklich= sten redet und wie er ihnen vorspricht von den Pflichten bes Bundes und bessen Zwecken und wie sie ihr Glück finden möchten in Gintracht und Liebe, und wie er fie bann fragt nach bem » Ja, « bas so viel nimmt für ewige Zeiten und sie es ausspricht fest und lang - laßt es mich nicht fortmalen das Bild und thut's im Finale nach eurer Weise" . . . brach Florestan ab und riß in ben Schluß des Allegrettos und das flang, als würfe ber Rufter die Thure zu, daß es durch die ganze Kirche schallte....

Genug. Florestans Deutung hat im Augenblick auch in mir etwas erregt und die Buchstaben zittern durchein= ander. Vieles möcht' ich dir noch sagen, aber es zieht mich hinaus. Und so wolle die Pause bis zu meinem nächsten Briefe im Glauben an einen schöneren Anfang abwarten!

# Sonaten für Pianoforte.

# Felix Mendelssohn Bartholdy, Werf 6.

# Frang Schubert,

1ste große Sonate (in Amoll). Werk 42. — 2te große Sonate (in D dur). Werk 53. — Phantasie ober Sonate (in G dur). Werk 78. — 1ste große Sonate zu vier handen (in B dur). Werk 30. —

Die Davidsbündler haben in verschiedenen Blättern von den neu erschienenen Sonaten berichtet. Sie wüßten diese Kette kaum mit edleren Diamantschlössern zu schließen, als mit den obigen Sonaten, d. h. mit dem Schönsten, was seit Beethoven, Weber, Hummel und Moscheles in diesem ihnen am werthesten Kunstgenre der Pianofortemusik erschienen ist. Hat man sich endlich einmal durchgearbeitet durch den hundertsachen Plunder, der sich unbequem um einen aufhäuft, so tauchen solche Sachen ordentlich wie Palmenoasen in der Wüste hinter dem Notenpult herauf.

Mus bem Ropf fonnten wir fie recenfiren, ba wir fie (wir wollen und beute bes feierlichen Schluffes balber bie Blural:Rrone bes "Wir" auffegen) auswendig miffen feit vielen Jahren. Wir brauchen wohl nicht baran gu erinnern, wie Dieje Compositionen vielleicht icon feit acht Rabren gebruckt und mabriceinlich vor noch langer componirt find, benten jedoch beilaufig baran, ob es überhaupt nicht bener, Alles nicht eber als nach fo lang verfloffener Beit anguseigen. Man murbe erftaunen, wie menia es bann ju recenfiren gabe, und wie fcmalleibig mufifalifde Zeitungen ausfallen murben und wie geicheut man morben. Rur mas Beift und Poeffe bat, fdwingt fort fur bie Bufunft und je langfamer und langer, je tiefere und ftarfere Gaiten angeichlagen maren. Und wenn auch ben Davidebundlern bie meiften Jugenbarbeiten Menbeldfobne wie Borarbeiten zu feinen Meifterftuden, ben Duperturen, porfommen, fo finbet fich boch im Gingelnen fo viel Gigenthumlich-Boetifches, baß bie große Bufunft biefes Componiften allerbings mit Giderheit poraus zu bestimmen mar. Huch ift es nur ein Bild, wenn fie fich ihn oft mit ber rechten Sand an Beethoven ichmiegend, ihn wie ju einem Beiligen aufichauend und an ber anbern von Carl Maria von Beber geführt benfen (mit welchem letteren fich icon eber iprechen lagt). - nur ein Bilb, wie fie ihn endlich aus bem iconften feiner Traume, bem "Commernachtstraum" aufwachen feben und wie iene zu ibm fagen : "bu bebarfft unferer nicht

mehr, fliege beinen eignen Flug," — indeß es steht nun einmal da.

Alingt also in dieser Sonate auch Bieles an, so namentlich der erste Sat an den schwermüthig sinnens den der letten Adur Sonate von Beethoven, und der lette im Allgemeinen an Webersche Weise, so ist dies nicht schwächliche Unselbstständigkeit, sondern geistiges Verwandtsein. Wie das sonst drängt und treibt und hervorquillt! So grün und morgendlich Alles wie in einer Frühlinglandschaft! Was und hier berührt und anzieht, ist nicht das Fremde, nicht das Neue, sondern eben das Liebe, Gewohnte. Es stellt sich nichts über und, will und nichts in Erstaunen setzen; unsern Empsindungen werden nur die rechten Worte geliehen, das wir sie selbst gefunden zu haben meinen. Sehe man nur selbst zu!

Wir kommen zu unsern Lieblingen, den Sonaten von Franz Schubert, den Viele nur als Liedercomposnisten, bei Weitem die Meisten kaum dem Namen nach kennen. Nur Fingerzeige können wir hier geben. Wollten wir im Einzelnen beweisen, für wie hochstehende Werke wir seine Compositionen erklären müssen, so gehört das mehr in Bücher, für die vielleicht noch einmal Zeit wird.

Wie wir denn alle drei Sonaten, ohne tausend Worte, geradezu nur "herrlich" nennen müssen, so dünkt und doch die Phantasiesonate seine vollendetste in Form und Geist. Hier ist alles organisch, athmet alles dasselbe

Leben. Vom letten Sat bleibe weg, der keine Phantasie hat, seine Räthsel zu lösen.

Ihr am verwandtesten ist die in Amoll. Der erste Theil so still, so träumerisch; bis zu Thränen könnte es rühren; dabei so leicht und einfach aus zwei Stücken gebaut, daß man den Zauberer bewundern muß, der sie so seltsam in = und gegeneinander zu stellen weiß.

Wie anderes Leben sprudelt in der muthigen aus Ddur, — Schlag auf Schlag packend und fortreißend! Und darauf ein Adagio, ganz Schubert augehörend, drangvoll, überschwenglich, daß er kaum ein Ende sinden kann. Der letzte Satz paßt schwerlich in das Ganze und ist possirlich genug. Wer die Sache ernstehaft nehmen wollte, würde sich sehr lächerlich machen. Florestan nennt ihn eine Satire auf den Pleyels Vanhalschen Schlasmützenstyl; Eusedius sindet in den contrastirenden starken Stellen Grimassen, mit denen man Kinder zu erschrecken pflegt. Beides läuft auf Humor hinaus.

Die vierhändige Sonate halten wir für eine der am wenigsten originellen Compositionen Schuberts, den man hier nur an einzelnen Bligen erkennen kann. Wie vielen andern Componisten würde man einen Lorbeer aus diesem einzigen Werke slechten! — im Schubertschen Kranz guckt es nur als bescheidenes Reis heraus; so sehr beurtheilen wir den Menschen und Künstler immer nach dem Besten, was er geleistet. —

Wenn Schubert in seinen Liebern sich vielleicht noch

vrigineller zeigt, als in seinen Instrumentalcompositionen, so schähen wir diese als rein musikalisch und in sich
selbstständig eben so sehr. Namentlich hat er als Componist für das Clavier vor Andern, im Einzelnen selbst
vor Beethoven etwas voraus (so bewundernswürdig
fein dieser übrigens in seiner Taubheit mit der Phantasie hörte), — darin nämlich, daß er Claviergemäßer
zu instrumentiren weiß, das heißt, daß Alles klingt,
so recht vom Grunde, aus der Tiese des Claviers
heraus, während wir z. B. bei Beethoven zur Farbe
des Tones erst vom Horn, der Hoboe u. s. w. borgen
müssen. — Wollten wir über das Innere dieser seiner
Schöpfungen im Allgemeinen noch etwas sagen, so wär'
es dieses.

Er hat Tone für die feinsten Empfindungen, Gedanken, ja Begebenheiten und Lebenszustände. So
tausendgestaltig sich des Menschen Dichten und Trachten
bricht, so vielsach die Schubertsche Musik. Was er anschaut mit dem Auge, berührt mit der Hand, verwandelt
sich zu Musik; aus Steinen, die er hinwirft, springen,
wie bei Deukalion und Pyrrha lebende Menschengestalten. Er war der ausgezeichnetste nach Beethoven,
der, Todseind aller Philisterei, Musik im höchsten
Sinne des Wortes ausübte. —

Und so sei er es, dem wir, wo die Jahresglocke schon zum letten Schlag anshebt, noch einmal im Geiste die Hand drücken. Wolltet Ihr trauern, daß diese schon lange kalt und nichts mehr erwiedern kann, so

bedenket auch, daß, wenn noch Solche leben, wie jener, von dem wir vorher gesprochen, das Leben noch lebens= werth genug ist. Dann sehet aber auch zu, daß Ihr, wie jener, Euch immer selbst gleich kommt, dem Höchsten nämlich, was von höherer Hand in Euch gelegt. —

# Aphorismen.

(Bon ben Davidebundlern.)

# Componistenvirtuofen.

Es ist im Allgemeinen nicht anzunehmen (und die Erfahrung spricht dagegen), daß der Componist seine Werke auch am schönsten und interessantsten darstellen müsse, namentlich die neusten, zuletzt geschafsenen, die er noch nicht objectiv beherrscht. Der Mensch, dem die eigene physische Gestalt entgegen steht, erhält leichter im andern Herzen die idealische.

Eufeb.

Richtig. Denn wollte der Componist, dem nach Vollendung des Werks Ruhe vonnöthen ist, seine Kräfte gleichzeitig auf äußere Darstellung sixiren, so würde, wie einem angestrengten, auf einem Punct haftenden Ausgenpaar, sein Blick nur matter werden, wenn sich nicht verwirren und erblinden. Es gibt Beispiele, daß in solcher erzwungenen Operation Componistenvirtuosen ihre Werse völlig entstellt haben.

# Das Sehen der Atufik.

Bei ber Kalkbrenner'schen vierstimmig = einhändigen Fuge fällt mir ber verehrte Thibaut, ber Dichter Des Buche: "Ueber Reinheit ber Tonfunft" ein, ber mir einmal erzählte, daß in einem Concert in London, das Cramer gegeben, eine vornehme, funstverständige Lady sich gegen allen englischen Ton auf die Zehen gestellt, die Hand bes Birtuofen ftarr angesehen, was natürlich bie Rachbarinnen zur Seite und im Rücken, nach und nach die ganze Versammlung gleichfalls gethan, und endlich Th. in's Dhr, aber mit Efftase gesagt hatte: "Gott! welcher Triller! Triller! Und noch dazu mit bem vier= ten und fünften — und in beiden Sanden zugleich!" Das Publicum (schloß damals Th.) murmelte leise nach: "Gott! welcher Triller! Triller! und noch bazu ic."  $\Re - o$ .

Doch scheint dies das Publicum zu charafterisiren, das am Virtuosen, wie im Concert überhaupt, auch etwas sehen will. Euseb.

Aber beim Himmel! Es wäre ein wahres Glück, wenn in der Künstlerwelt einmal ein Geschlecht der Bil= singer auswüchse, das bekanntlich an zwei garstigen Ue= bersingern litt; da wär' es mit der ganzen Birtuosen= wirthschaft vorbei. — Florest an.

# Das öffentliche Auswendigspielen.

Rennt es nun ein Wagstück, oder Charlatanerie, so wird das doch immer von großer Kraft des mufikali= schen Geistes zeugen. Wozu auch diesen Souffleurkasten? warum den Fußblock an die Soble, wenn Klügel am Haupt find? Wist ihr nicht, daß ein noch so frei ange= schlagener Accord von Noten gespielt, noch nicht ein halbmal so frei klingt, wie einer aus der Phantasie? D, ich will aus Eurer Seele antworten: allerdings fleb' ich am Hergebrachten, benn ich bin ein Deutscher erstaunen würde ich freilich in etwas, brächte plöglich die Tänzerin ihre Touren, der Schauspieler oder Declamator seine Rollen aus der Tasche, um sicherer zu tanzen, spielen, declamiren; aber ich bin wirklich wie jener Philister, der, als einem Virtuosen die Roten vom Pult fielen, und dieser trogdem ruhig weiter spielte, siegend ausrief: "Seht! seht! vas ist eine große Kunst! ber fanns auswendig!" ₹—n.

#### Das Anlehnen.

Würde ohne Shakspeare Mendelssohns Sommers nachtstraum geboren worden sein, obgleich Beethoven manchen (nur ohne Titel) geschrieben hat? Der Gedanke kann mich traurig machen. F— n.

Ia — warum zeigen sich manche Charaftere erst selbstständig, wenn sie sich an ein anderes Ich gelehnt haben, wie etwa der größere Shakspeare selbst, der bekanntlich die meisten Stoffe seiner Stücke aus älteren oder aus Novellen und dergl. hernahm? E—s.

Eusebins spricht wahr. Manche Geister wirken erst, wenn sie sich bedingt fühlen, frei.  $\Re - o$ .

#### Roffini.

Allzu einseitig wäre es, alles Rossini'sche bei uns zu unterbruden, wenn es nur einigermaßen im Berhältniß zur Aufmunterung beutscher Leiftungen stünde. Rossini ift der trefflichste Decorationsmaler, aber nehmet ihm die fünstliche Beleuchtung und die verführende Theaterferne und sehet zu, was bleibt. Ueberhaupt wenn ich fo von Berückfichtigung bes Publicums, vom Tröfter und Ret= ter Roffini und feiner Schule reben hore, fo gudt mir's in allen Fingerspißen. Biel zu belicat geht man mit bem Publicum um, das sich auf seinem Geschmack ordentlich zu steifen anfängt, während es in früherer Zeit beschei= den von Ferne zuhorchte und glücklich war, etwas auf= zuschnappen vom Künstler. Und sag' ich das ohne Grund? Und geht man nicht in den "Fidelio" der Schröder wegen (im gewiffen Sinn mit Recht) und in Oratorien aus purem blanken Mitleiden? Ja! erhalt nicht der Stenograph Berg, der sein Berg nur in seinen Fingern hat — erhalt biefer, fag' ich, nicht für ein Seft Bariationen vierhundert Thaler und Marschner für den

ganzen "Hans Heiling" faum mehr? Noch einmal— es zucht mir in allen Fingerspißen. F—n.

### Hoffini's Befuch bei Beethoven.

Der Schmetterling flog dem Adler in den Weg, dieser wich aber aus, um ihn nicht zu zerdrücken mit dem Flügelschlag. E—s.

# Italianisch und Deutsch.

Seht den flatternden lieblichen Schmetterling, aber nehmt ihm seinen Farbenstaub, und seht, wie erbärmlich er herumsliegt und wenig beachtet wird, während von Riesengeschöpfen noch nach Jahrhunderten sich Skelette vorsinden, die sich mit Staunen die Nachkommen zeigen.

® — 8.

# 1836.

Monument für Beethoven. — Die Preissymphonie. — Duverture zur schönen Melusine von F. Mendelssohn-Bartholdy. — Kritische Umschau (1. Duverturen, II. Concerte für Pianosorte, III. Trio's, IV. Duo's, V. Capriccio's und andre fürzere Stude für Pianosorte). —

# Monument für Beethoven.

Vier Stimmen barüber.

#### 1.

Das Mausoleum zukünstigen Andenkens steht schon leibhaftig vor mir — ein leidlich hoher Duader, eine Lyra darauf mit Geburts = und Sterbejahr, darüber der Himmel, und daneben einige Bäume.

Ein griechischer Bildhauer, angegangen um einen Plan zu einem Denkmal für Alexander, schlug vor, den Berg Athos zu seiner Statue auszuhauen, die in der einen Hand eine Stadt in die Luft hinaushielte; der Mann ward für toll erklärt, wahrhaftig er ist es weniger, als diese deutschen Pfennigsubscriptionen. — Glücklicher Imperator Napoleon, der du weit da draußen im Ocean schlässt, daß wir Deutschen für die Schlachsten, die du uns abgenommen und mit uns gewonnen, dich nicht mit einem Denkmal versolgen können; auch würdest du aus dem Grabe steigen mit der strahlenden Rolle "Marengo, Paris, Alpenübergang, Simplon" und das Mausoleum bräche ja zwergig zusammen! Deine D moll-Symphonie aber, Beethoven, und alle

beine hohen Lieder des Schmerzes und der Freude dünken uns noch nicht groß genug, dir kein Denkmal zu setzen und du entgehst unsrer Anerkennung keineswegs!

Seh' ich es dir doch an, Guseb, wie dich meine Worte ärgern, und wie bu bich vor lauter Seelengute zu einer Statue in einem Carlsbader "Sprudel" versteinern lieffest, ware damit bem Comite gedient. Trag' ich benn nicht auch ben Schmerz in mir, Beethoven nie gesehen, die brennende Stirn nie in seine Sand gedeudt zu haben, und eine große Spanne meines Lebens wollte ich darum hingeben . . . . Ich gehe langfam zum Schwarzspanierhause Mro. 200, die Treppen hinauf: athemlos ist alles um mich: ich trete in sein Zimmer: er richtet sich auf, ein Löwe, die Krone auf dem Haupt, einen Splitter in ber Tage. Er fpricht von seinen Leiden. In derselben Minute wandeln taufend Entzückte unter ben Tempelfäulen seiner Emoll : Somphonie. - Aber Die Wände möchten auseinander fallen; es verlangt ihn hinaus: er flagt, wie man ihn so allein lieffe, fich wenig um ihn befümmere. - In diesem Moment ruben bie Baffe auf jenem tiefsten Ton im Scherzo ber Sym= phonie: fein Odemzug: an einem Haarseil über einer unergründlichen Tiefe hängen Die taufend herzen und nun reißt es und die Herrlichfeit ber bochsten Dinge baut fich Regenbogen über Regenbogen an einander auf. - Wir aber rennen durch die Straßen: Niemand, ber ibn fennte, ber ihn grußte. — Die legten Accorde ber Symphonie bröhnen: bas Publicum reibt fich in die

Sanbe, ber Philifter ruft begeiftert: "bas ift mahre Mufik." — Alfo feiertet ibr ibn im geben; fein Begleiter, feine Begleiterin bot fich ihm an: in einem ichmerzeicheren Ginn fiarb er, wie Rapoleon, ohne ein Kind am herzen zu haben, in ber Einobe einer großen Stabt. Sept ihm benn ein Denfmal, — vielleicht verbient er's z bann aber möchten eines Tags auf eurem umgeworsenen Quaber jene Goetheichen Verfe gefchrieben fteben:

So lange ber Tückige lebt und thut, Möchten fie ihn gern fteinigen. If et hinterber aber tebt, Blech fammeln fie große Svenden Ju Chrene Leenkonlen fie Donkmal gu wollenden. Doch ihren Bortheil follte bann Die Wenge wohl ermeffien, Gelcheuter wär's, den guten Maun Mut immerden vorauffen.

Bloreftan.

2.

Sollte aber durchaus Zemand der Bergeffenheit entzogen werden, so mache man dech sieder den Recensenten
Beethovens einige Unsterdichsteit, namentlich Zenem, der in der allgem. nut. Zeitung 1799, S. 151 voraussagt: "Wenn Hr. van Beethoven sich nicht mehr selbst verleugnen wollte und den Gang der Ratur einschlagen, so tonnte er bei seinem Talent und Bleiß uns sicher recht viel Gutte für ein Instrument liefern, welches u. s. w." Ja wohl im Gang der Natur liegt's und in der Natur der Dinge. Sieben und dreissig Jahre versgingen einstweilen: wie eine Himmeldsonnenblume hat sich der Name Beethoven entfaltet, während der Necenssent in einem Dachstübchen zur stumpfen Nessel zusamsmengeschrumpft. Aber kennen möcht' ich den Schelm dennoch und eine Subscription für ihn und gegen etwaigen Hungertod eröffnen.

Börne fagt: "wir würden am Ende noch dem lieben Gott ein Denkmal setzen": ich sage, schon ein Denkmal ist eine vorwärts gedrehte Ruine (wie diese ein rückwärts gedrehtes Monument), und bedenklich, geschweige zwei, ja brei. Denn gesett, die Wiener fühlten Eifersucht auf die Bonner und bestünden auch auf eine, welcher Spaß, wie man sich bann fragen wurde: welches nun eigentlich das rechte? Beide haben ein Recht, er steht in beider Rirchenbüchern; der Rhein nennt sich die Wiege, die Donau (ber Ruhm ift freilich traurig) feinen Sarg. Poetische ziehen vielleicht lettere vor, weil sie allein nach Often und in das große dunkle Meer ausfließt; andre pochen aber auf die feligen Rheinufer und auf die Ma= jestät der Nordsee. Am Ende kömmt aber auch noch Leipzig dazu, als Mittelhafen beutscher Bilbung, mit dem besondern Berdienste, was ihm auch Himmlisches die Fülle herabgebracht, sich für Beethovensche Composition am ersten interessirt zu haben. Ich hoffe daher auf brei . . .

Eines Abends ging ich nach dem Leipziger Kirchhof, die Ruhestätte eines Großen aufzusuchen: viele Stun=

ben lang forschte ich freuz und quer, - ich fand fein "I. E. Bach" . . und als ich ben Tobtengraber barum fragte, schüttelte er über Die Obscuritat bes Mannes den Kopf und meinte: "Bach's gab's viele." Auf dem Heimweg nun fagte ich zu mir: wie bichterisch waltet bier der Zufall! Damit wir des vergänglichen Staubes nicht denken follen, damit kein Bild des gemeinen Todes aufkomme, hat er die Asche nach allen Wegenden ver= weht und so will ich mir ihn benn auch immer aufrecht an seiner Orgel sitend benken im vornehmsten Staat und unter ihm brauset bas Werk und die Gemeinde fieht andachtig hinauf und vielleicht auch die Engel herunter. — Da spieltest du, Felir Meritis, Mensch von gleich hoher Stirn wie Bruft, furz barauf einen seiner variirten Chorale vor: der Tert hieß "schmucke dich o meine Seele," um den Cantus firmus hingen vergoldete Blättergewinde und eine Seligfeit war darein gegoffen, daß bu mir selbst gestandest: "wenn bas Leben dir Hoffnung und Glauben genommen, so würde dir dieser einzige Choral Alles von Reuem bringen." Ich schwieg bazu und ging wiederum, beinahe medjanisch, auf ben Gottesacker und ba fühlte ich einen stechenden Schmerz, daß ich feine Blume auf seine Urne legen konnte und die Leipziger von 1750 fielen in meiner Achtung. Erlaßt es mir, über ein Denkmal für Beethoven meine Wünsche auszusprechen.

Jonathan.

In der Kirche soll man auf den Fußspißen gehen, — du aber, Florestan, beleidigst mich durch dein heftiges Auftreten. Im Augenblicke hören mir viele hundert Menschen zu; die Frage ist eine deutsche; Deutschlands erhabenster Künstler, der oberste Vertreter deutschen Wortes und Sinnes, nicht einmal Iean Paul ausge= nommen, soll geseiert werden; er gehört uns rer Kunst an; am Schillerschen Denkmal arbeitet man mühsam seit vielen Jahren, am Guttenbergschen steht man noch am Ansang. Ihr verdientet alle Verspottungen französischer Janins, alle Grobheiten eines Vörne, alle Fußstritte einer übermüthigen Lord Byronschen Poesie, wenn ihr die Sache sinken ließet oder saumselig betriebet!

Ich will euch ein Beispiel vor die Augen rücken. Spiegelt euch daran! — Vier arme Schwestern aus Böhmen kamen vor langer Zeit in unste Stadt; sie spielten Harfe und sangen. Talent besaßen sie viel, von Schule aber wußten sie nichts. Da nahm ein in der Kunst geübter Mann' sich ihrer an, unterrichtete sie und sie wurden durch ihn vornehme und glückliche Frauen. Der Mann war lange hinüber und nur seine Nächsten erinnerten sich seiner. Da kam vielleicht nach zwanzig Jahren ein Schreiben der vier Schwestern aus fernen Landen und wies genug Mittel an, davon ihrem Lehrer ein Denkmal aufgestellt werden konnte. Es steht unter

<sup>1)</sup> Der Cantor ber Thomasschule Siller.

3. S. Bache Fenstern und erfundigen fich bie Rach= kommen nach Bach, so fällt ihnen auch das einfache Bildwerk auf, und dem Wohlthäter wie der Dankbarfeit ift ein rührend Andenken gesichert. Und eine ganze Ration einem Beethoven gegenüber, ber ihr Großsinn und Vaterlandsstolz auf jedem Blatte lehrt, sollte ihm nicht ein tausendfach größeres errichten können? Wär' ich ein Fürst, einen Tempel im Palladiostyl würde ich ihm bauen: barin stehen zehn Statuen; Thorwaldsen und Danneder könnten sie nicht alle schaffen, aber sie unter ihren Augen arbeiten lassen; unter neun der Statuen meine ich, wie die Bahl der Musen, so die feiner Symphonicen: Rlio sei die heroische, Thalia die vierte, Euterpe die Pastorale und so fort, er selbst der göttliche Musaget. Dort müßte von Zeit zu Zeit bas deutsche Gefangesvolk zusammen kommen, bort müßten Wettkämpfe, Teste gehalten, dort seine Werke in letter Vollendung dargestellt werden. Ober anders: nehmet hundert hundertjährige Eichen und schreibt mit folder Gigantenschrift seinen Namen auf eine Fläche Landes. Der bildet ihn in riesenhafter Form, wie den heiligen Borromäus am Lago Maggiore, damit, wie er schon im Leben that, er über Berg und Berg schauen fonne - und wenn die Rheinschiffe vorbeifliegen und die Fremdlinge fragen: was der Riefe bedeute, so fann jedes Kind antworten: Beethoven ift das — und sie werden meinen, es sei ein beutscher Kaiser. Der wollt ihr für's Leben nügen, so erbaut ihm zur Ehre eine

Akademie: "Akademie der deutschen Musik" geheißen, in der vor allem sein Wort gelehrt werde, das Wort, nach dem die Musik nicht von Jedem zu treiben sei, wie ein gemein Handwerk, sondern von Priestern wie ein Wunderreich den Auserwähltesten erschlossen werde — eine Schule der Dichter, noch mehr eine Schule der Musik in der griechischen Bedeutung. Mit einem Worte: erhebt ench einmal, laßt ab von eurem Phlegma und bedeukt, daß das Denkmal euer eignes sein wird!

Eusebius.

4.

Euren Ideen sehlt der Henkel: Florestan zertrümsmert und Eusedius läßt fallen. Gewiß ist, daß es höchstes Ehrenzeugniß wie echter Dankbarkeitbeweis für große geliebte Todte, wenn wir in ihrem Sinne sortswirken: du aber, Florestan, gib auch zu, daß wir unsre Berehrung auf irgend eine Weise nach Außen hin zeigen müssen, und daß, wenn nicht einmal der Ansang gesmacht wird, sich eine Generation auf die Trägheit der andern berusen wird. Unter den keden Mantel, den du, Florestan, über die Sache wirsst, möchte sich überdies auch hier und da gemeiner Sinn und Geiz flüchten, so wie die Furcht, bei'm Wort gehalten zu werden, wenn man Denkmale etwa zu unvorsichtig lobe. Bereinigt euch also!

In allen deutschen Landen möchten aber Sammlun= gen von Hand zu Hand, Afademieen, Concerte, Opern=

barftellungen, Rirchenaufführungen veranstaltet werben; auch scheint es nicht unpassend, bei größern Musik- und Gesangfesten um eine Gabe anzusprechen. Ries in Frank= furt, Chélard in Augsburg, L. Schuberth in Königs= berg haben bereits rühmlichst angefangen. Spontini in Berlin, Spohr in Cassel, Hummel in Weimar, Mendelssohn in Leipzig, Reissiger in Dresden, Schneider in Dessau, Marschner in Hannover, Lindpaintner in Stuttgard, Senfried in Wien, Lachner in München, D. Weber in Prag, Elsner in Warschau, Löwe in Stettin, Kalliwoda in Donaueschingen, Wense in Copenhagen, Mosevius in Breslau, Riem in Bremen, Guhr in Frankfurt, Strauß in Carlsruhe, Dorn in Riga — — seht da, welche Reihe würdiger Künstler ich vor euch ausbreite und welche Städte, Mittel und Kräfte noch übrig bleiben. Und so möge bann ein hoher Obelist oder eine pyramidalische Masse den Nachkom= men verfünden: daß die Zeitgenoffen eines großen Mannes, wie sie seine Geisteswerke über Alles ehren, dies durch ein außerordentliches Zeichen zu beweisen bemüht waren. Raro.

# Die Preissymphonie. 1

#### 1.

Da mancher wache Traum in meinen Aufzeichnungen steht, was sollte ich mich lange besinnen, einen wirklichen nächtigen hinzuzusügen, und hier niederzulegen, daß ich diese Nacht den Preis zu verdienen meinte, den der Wiener Kunstverein auf die beste Symphonie gesetzt hatte. Einig war ich mit mir selbst, daß die Wiener Herren Urtheiler diesesmal sich dem neuen in Frankreich blühenden Kunstzgeschmacke, der auch hier und da schon in Deutschland zu spusen beginnt, hinneigen würden, und daß ich mir dessalls nur diesen anzueignen habe. Im Traume geschieht dies noch viel leichter als im Wachen und nachzem ich geschwinder mich umgegossen als ein anderer nur das Hemde gewechselt, suhr ich sort: Gluck, der Ritter, als er seine Iphigenia schuf, seste sich auf frischgrüne Wiesenmatten, unter deren Blüthendolden er seine Cham-

<sup>1)</sup> Des Berständnisses der Recension Nr. 2. halber war es nöthig auch obige von Gottschalf Webel (A. v. Zuccalmaglio) hier abzudrucken.

pagnerflaschen verborgen; Sarti arbeitete in ber Racht= stille und in öben Sälen eingesperrt, indeß Cimarosa im Saus und Brause eines fröhlichen Gesellenschwarmes bie Webanken zu seiner beimlichen Che auffaßte; Sacchini ließ sich zu seinen Werfen durch die Gesellschaft seiner jungen Frau begeistern, mabrend Traetta fich in den Säulenwald der Dome schlich, dort fich seinen Gedanken zu überlaffen; bem alten Paer floß erft ber Quell feiner unerschöpflichen Weisen, wenn er seinem Freunde gegenüber faß, und Bater Bavon mußte fich fein Berudchen zurecht kammen und fich geschniegelt und gestriegelt an fein Clavier setzen, um in fein Tonreich einzugeben. Bingarelli las die Kirchenväter, um fich für sein Romeo und Julie Gedanken zu schöpfen, wogegen Marcantonio Anfossi sich die Tafel mit duftenden Gerichten belastete, und Rapaunbraten und Spanferfel nach dem Tacte feiner Begeisterungen verarbeitete. Mozart sammelte, eine Elfenseele in lichten Mondnächten, in Zauberhainen Die strahlenden ewig thaufenchten Blüthen seiner Runft, in= deß Rossini schrieb, wann, wo, wie, und wofür man es nur haben wollte, und Paesiello am liebsten auf ber Gedankenjagd im Anstand lag, wo ich eben jest liege, im Bette. Reiner all Diefer Runftler aber nebst den vielen ungenannten, nicht minder geseierten, stand auf dem rechten Standpunct, eine folche Enmphonie ju fegen, wie die, welche mir jest im Ropfe summt, und wie sie unfre neusten Fortschritte erheischen. Dazu muß man ben Rabenstein besuchen und auf bas Bochgericht stei-

15

gen. Alle gewöhnlichen Beziehungen bes Lebens find längst so oft abgehaspelt, daß feiner sie mehr nieder= idreiben, geschweige lesen mochte, baber fpinnen jest Die Belustigungsschreiber Außerordentliches, und Paris liefert uns saubergeschriebene Pulververschwörungen, Sollenmaschinen, und Schandpfahle, die auf einen ordentlichen Mann ihren Eindruck nicht verfehlen. Von ber Tonkunft gilt baffelbe; und wir Deutschen find alte Beruden, wenn wir glauben, daß es mit den Bardieten (bas Wort scheint mir für Symphonie nicht unpaffend) unseres Sandn, Mogart und Beethoven rein abgeschlossen, baß überhaupt etwas Würziges an biesen Sachen fei, und baß fich bie feingebildete Menge bafür geben fonnte, fo etwas anzuhören. Gingesteben laßt uns, bag uns ber Franke Berliog eine neue Bahn ge= brochen, und daß dieser erst recht ausgeführt hat, wonach der gute Bater Handn in seiner Rindersymphonie tappte, wonach Beethoven in feiner Schlacht bei Vittoria spürte.

Was vor Allem zu beachten, ist dies, daß ein gutsgewähltes Schild-immer den Gasthof und den Laden füllt, und daß die Menge sich nicht allein mit Broten, sondern auch mit Worten abspeisen läßt; lleberschriften sind uns also für unser Werk nöthig, und wahrlich tüchtige; statt aber nun meinen Bardiethelden im Opium sich übernehmen zu lassen, statt ihn auf die Galeere zu liesern, oder nach dem Blutgerüste zu fahren, statt übershaupt einen solchen mir zu suchen, wähle ich blos sinns

reich einen Ramen, ber für bie gange handlung ichon Bollgultigfeit und Deutung hat.

Lamennais werbe ich meinen Ginleitungsfag, meinen langgehaltenen, oft fraus unterbrochenen überichreiben und brinnen fo toll brauf losfegen, bag ich bem munber= lichen Beiligen, ber mein Schirmpogt, feinen Merger mache. Balgar bann fei ber Rlug, in ben biefe erfte Auftauchung übergeht. Da mengt fich ichon luftiger bas Leben, und ber Teufel und ein bieden Tollheit mifcht fich brein, was bie gute Wirfung nicht verfehlen fann; befonbere ba ich im nun folgenben Cab, im langfamen, Bictor Sugo bagegen ftelle, und unter feinem Banner einen Tobtentang beginnen laffe, wie ihn noch fein Solbein gemalt hat. Mein Menuett wird nicht vergeffen und bamit ich ihn recht luberlich fegen fann, wibme ich ihn ber Frau Dubevant, jener geiftigen Dobefamechang, jener Bajabere bes Tages, Die mit ihrem finnbilblichen Beinaufheben die feingebildete hohe Belt entzudt, bis ich in meinem Schluffage Gue hinaufbeschwore, Gugen Sue, - bis ich ben Strom meiner Beifen fteigere bis ju bem Flibuftier: Belag, bas ich mit ben Ausbruchen ihrer viehischen Buth und Graufamfeit wurze, und mit ben Flammen von Lima wie mit einer bengalifchen ber Buhne beleuchte. Bolle und Teufel, bas wird ein Meifterftud merben! Mogart und Beethoven liegen icon unter mir wie ftille himmelfpiegelnbe Alpenfeen und Sandu wie eine Sennenhutte, vor mir gauminenbonnernben Gleticher. Drauf los gearbeitet! Sauer

barf ich es mir nicht werden lassen. Ja ich fühl' es ordentlich, wie leicht diesenigen arbeiten, die sich die Ueberflieger zu nennen belieben, wie schöpfungsfräftige Weister über alle Gesetze und Satzungen wegsehen, an denen die gewöhnlichen matt anlehnen, und abreiben. Nein, alles so obenweg nur bingeworfen, wie mit dem Besen zusammengekehrt, um daß es nur um so neuer, fo großgedachter flingt, - und Satfehler, Duinten und Octavengange nur frisch stehen laffen, wie Unfraut in der üppigen Saat! Denn niemand weiß noch, was ein gutes Dhr fich alles gefallen laffen fann. Die altflorentinischen Maler der angeblich verdorbenen Schule malten in Rellern, um alle Lichtwirfung fo fraftiger und vorherrschender zu machen; Tonsetzer unseres Schlages follen in Stampfmuhlen und Gifenhammern schreiben, Damit nach dem Gepolter fie die Gußigkeit einer Beise schäßen lernen und lehren. Bisher hat es immer schwache Seelen gegeben, Die den Fluß, den Strom eines Capes für etwas Rechtes hielten, und gerade überfaben, daß Geistiges, statt zu fließen, in tausend Richtungen auf jum himmel fpriget, - wie welche, Die ihre Beiftedarmuth unter einer gewissen Ginheit versteckten, die mir äußerst vertrackt vorkommen will. Ich wie jeder Mann Des Tages will fich erluftiren und Neues ift fein Begehr, und wenn so in meinem Bardiet eine Weise nach ber andern aufthaut, wie weiland die eingefrornen in Mündhausens Posthorn, so wird mir die schöne Welt Dank wiffen. Was kann lästiger sein für Manche, als

wenn sie im Rreise von ein paar Gedanken, die freilich oft tudtig aus= und durchgeführt werden, herumschwe= ben muffen; indes sich auf unfre neue Weise wie an einer Festtafel alles von ber Suppe bis zum Rachtische gu, mit immer neuem Reize genießen läßt. Geift ift Die Sauptsache und ben zu zeigen, muß man nicht faul sein. Ift man aber einmal im Arbeiten, muß man auch ben= fen, was man vor sich hat, darf man die bunte Menge ber Tonzeuge nicht unbenutt laffen, und wie ein Sturm, so durch den Paufenwirbeler, wie durch den Geiger durchfahren. Reue Tonzeuge für die Tonbühne zu erfinden, möchte schwer halten, wie nöthig sie auch unser einem werden, seiner Gedankenwirbel fich alle zu entla= den; aber gewissermaßen fann man boch jum Ergänzen fommen, wenn man bemerkt, daß jedes Tonzeng, über Gebühr angestrengt, außer feiner Bahn getrieben, wieder frijch als etwas Reues basteben, für eine neue Erfindung gelten fann, was mander Schwachfopf, ber fopfichut= telnd in eine unserer Vartituren (Allstimmen und Stim= menall) blidet, ichwer verdauen fann. Co mache ich die Trompete zur Clarinette, Clarinette zur Flote, Horn zur Dboe, Bag jur Geige und umgekehrt, und ichaffe mir berart burch Stimmenverwechselung Die Menge gur tausendstimmigen um, und so muß mir der Preis wer= ben selbst vor benen, die vom Seineufer aus ben Leuten Sand in die Augen streuen. —

Gott weiß, was ich zusammengesetzt, wenn ich nicht aufgewacht wäre. Mein erster Blick aus dem Bette siel

gerade auf die Zeitung, die mir fagte: baß meine Un= strengung zu spät, und daß wirklich der Preis durch einen Landsmann, durch Lachner in München, gewonnen fei. Herglichen Handschlag meinem deutschen Bruder, obidon sein Kunstwert, das mir noch unbefannt, in einem andern Geschmack gesetzt ift, als bas von mir entworfene. Auch ift mit dem Erwachen meine Reben= buhlerschaft so stark nicht mehr, und gerne will ich mich mit ihm von den Tagesgößen wegwenden, zu den alten Lichtern, unter benen die Wolfen nur wegziehen können. Schön und rühmlich ist es, mit ihnen die Kunft, einen erhabenen Hain Wingolf, von den Berirrungen des Lebens, von allen Anklängen eine Geistessprache rein zu balten, statt sie hinunter zu ziehen in die Rothbesteckte Bahn und fie zur Magt ber niebern Leibenschaften gu machen. -

2.

Wie unser sanfter Gottschalkischer Wedel ordentlich in Wuth gerathen ist über den Franken Berlioz. So fromme Dorfküster, als du, sind wir freilich nicht Alle in der Kunst und die Völker beten die Gottheit verschies den, ja jeder Mensch sie anders an. Berlioz, wenn er noch oft Menschen schlachtet am Altar oder sich toll gesbehrdet wie ein indischer Fakir, meint es eben so aufzrichtig, als etwa Haydn, wenn er eine Kirschblüthe darbringt mit demüthigem Blick. Gewaltsam wollen wir aber Niemanden unsern Glauben ausdringen.

Bas nun ben Meffias, ben bu in ber Comphonie pon Lachner angufundigen hoffteft, anlangt, fo irrteft bu leiber und fonnteft fie nur barum lieben, weil von B. Sugo'idem ober Lamenngis'idem Beift, ber bir ein folder Grauel, in ihr allerdinge nichte angutreffen ift, wenn ich fie auch in etwas ben Meverbeer'ichen Salbgeichopfen beigablen mochte, jener Gattung, wobin g. B. Ceejungfern, fliegende Rifche zc. gerechnet werben, Die ibrer Bestaltung balber Die Menge mobl eine Beile erftaunen fann, Die in ber That aber nur Die unichonen Ulebergange ber Schöpfung bilben. Dit flarerem Borte, bie Comphonie ift ftollos, and Deutsch, Italianisch und Frangonich gufammengefest, ber romanischen Sprache vergleichbar. Bon beuticher Weife benugt Lachner gu ben Unfangen, ju canonifden Rachabmungen, von italianiicher gur Cantilene, von frangonicher gu ben Berbinbungefagen und Schluffen. Bo bied mit jo viel Befdid, oft Schlag auf Schlag, wie bei Meverbeer, compilirt ift, mag man es bei milber Stimmung noch anboren ; wo man fich bied aber bis jur langeweile bewußt wird, wie es auf bem Beficht bes Leipziger Bublicums ju lefen mar, fo fann nur bie nachfichtevollite Rritif nicht gerabezu verwerfen. Und biefe nach allen Seiten bin getriebene Breite ift es, weshalb fich bie Comphonie auch nicht einmal beim Bublicum einschmeicheln wird, felbit wenn Renner und Kunftler bas Muge que bruden wollten. In einem anbern Ginn, ale Jemand fagte, bag er mahrent bes gwangig Gufteme großen

Mpagio's eines Gebur : Quartette pon Beethoven ein ganges Jahr lang geschwelgt gu baben glaubte, glaubt man in ber Symphonic eine gange endlofe Gwigfeit bingubringen. Bu biefer unnotbigen außerlichen Mus: behnung (bie lette große Symphonie von Beethoven bat 226 Seiten, Die Breissymphonie aber 304) fommt aber pollenbe nieberichlagent eine Ginformiafeit an Mhuthmus, wie man es felten finden mirb. Go bemeat fich ber erfte und gweite Sas burchgebende in bem befannten mit brei Achteln Auftact anfangenben Rhuthmus, bem freilich (wie man fich vielleicht aus einer Bemerfung im Triocuflus biefes Banbes entfinnen wirb) icon viele Componiften ale Opfer quaefallen finb. Bare er etwa wie in ber Emoll- Cymphonie von Beethoven burchgeführt, fo mare fein Grund ba, marum man bem Componiften bafür nicht gu Rugen fallen follte. Sier aber burfen wir ber Wahrheit gemäß nicht verichmeigen, bag ber Gebalt ber Gebanten überhaupt von fo wenig Schwere, bag er, in ber Berarbeitung fich immer mehr verbunnent, endlich gur ganglichen Debe und leere verichwindet. Dies namentlich im Magie. beffen Ginn g. B. in bem erften Theil bes Schubert'ichen Cebnfuchtemalgere bunbertmal fürger ausgebrudt ift, ale in bem bunbertmal langern Gab, ber auf jeber Seite endet und nirgende enden will. Babe es grobe Edniger, Formenichwachen, Ertravagangen, fo ließe fich barüber iprechen, beffern, aufmuntern; bier aber fann man nichts fagen als etwa "es ift langweilig,"

ober "recht gut," ober seuszen, ober an etwas Anderes denken.

Das Beste, bas Frischeste enthält ber erste Cap ber Symphonie; in ihm spricht sich boch eine Art Leiden= schaft aus, wenn sie vielleicht auch nicht auf ben poetischsten Sebeln ruht. Es meinte sogar Jemand "ber Anfang brude offenbar bas Ringen nach bem Preis aus, während im Abagio leise Zweifel, im Scherzo jedoch wieder ein Schimmer von Hoffnung aufstiege, die sich im letten Sat zur fröhlichsten Zuversicht ver= wandele." Die prosaische Bemerfung bei Seite gesett, fo scheint es auch wirklich natürlich, daß unter ähnlichen Umftanden hervorgerufene Werfe immer etwas Befan= genes, Alengstliches an sich haben werden und daß viele ber Bewerber gang andere Symphonicen erfunden hat= ten ohne den föstlichen Rebengedanken an den Kranz. Wollte man fünftighin einen Preis auf schon vollendete einzusendende Werke setzen, so wäre badurch vielleicht mehr gefördert. Wie dem sei, so müßte man sich wahr= haft betrüben, wenn sich, was jest freilich nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln ware, nicht wenigstens im Einzelnen Driginelleres, Borzüglicheres unter ber großen Bahl der Arbeiten gefunden haben follte, — schon der edeln Absicht halber, die doch die Preisaussteller un= leugbar hatten, und die auf diese Weise, wenn auch nicht gerade zum Schaden der Kunft, gewiß auch nicht zu ihrer Verherrlichung ausgeschlagen ift. Glaube Niemand, daß wir die Symphonie einem ftrengern Maß=

stabe unterworfen, weil sie selbst eine so vielen andern porgezogene, ober baß wir sie vielleicht auch mit ge= spannterer Erwartung, als wie jede andere Composi= tion, angehört und durchgelesen hatten. Jede Anzeige einer neuen Symphonie ift ein Fest fur und und nur mit gunftigstem Vorurtheil nehmen wir jedes Werk folden Umfangs in die Hand. Der erfte Cat, voll schöner Einzelnheiten (wie z. B. einige Crescendo's, die imposante Melodie ber Baginstrumente, Die aber, unbegreiflich, bei ber Wiederholung von den höchsten beantwortet wird), aber auch voller langweiliger Schwächen (wie bie ewige Wieberkehr gewisser harmv= nischer Perioden, gewöhnlichste Nachahmungen, soge= nannte Rosalien) machte unfre Hoffnung schon etwas schwankend, zumal wir sahen, daß, was äußeren Rraftaufwand anlangt, in den fünftigen Sätzen nicht leicht weiter gegangen werben fonnte. Im Abagio fielen aber alle Hoffnungen in Trümmer. Da die beiben ersten Sätze fast feinen einzigen lebendigen Staccatogedanken brachten, so saben wir wenigstens im Scherzo (beffen Tempobezeichnung beiläufig gesagt ein Druckfehler ift) auf einen Gegenfat auf. Aber auch ihm fehlt aller Humor, dem Trio sogar aller Beift. Im letten Sate endlich erscheinen zwei hubsche Hauptmotive, die gut in einander verwebt und nach hergebrachter Art fugatoartig verarbeitet werben. Die Empfänglichkeit bes Publicums hatte aber bereits so fehr abgenommen, daß selbst die stärksten Massen

jeden Eindruck auf Ohr und Herz verleugneten. Und so klatschten Einige, was wohl auch der übrigens tadellosen Aufführung galt: bei weitem die Meisten aber waren der endlichen Erlösung froh.

# Ouverture zum Mährchen von der schönen Melusina.

bon S. Mendelssohn Bartholdy.

(Bum erstenmal in Leipziger Concerten gehört im December 1835.)

Vielen macht nichts größere Sorge, als daß sie nicht dahinter kommen können, welche der Duverturen von Mendelssohn eigentlich die schönste, ja beste. Schon bei den früheren hatte man vollauf zu thun und zu beweissen, — jetzt tritt noch eine vierte hervor. Florestan theilt deshalb die Parteien in Sommernachtsträumler (bei weitem die stärkste), in Fingaller (nicht die schwächste, namentlich beim andern Geschlechte) u. s. w. ein. Die der Melusinisten möchte man allerdings die kleinsteheißen, da sie zur Zeit, außer zu Leipzig, nirgends in Deutschland gehört worden ist, und England, wo die philharmonische Gesellschaft sie als ihr Eigenthum zuerst aufführte, nur im Nothfall als Reserve zu gebrauchen wäre. —

Es gibt Werke von so feinem Geistesbau, daß die bärenhaste Kritik selbst wie verschämt davortritt und Complimente machen will. Wie dies schon bei der Sommernachtstraumouverture der Fall war (wenigstens erinnere ich mich über selbige nur poetische Necenssonen [war's fein Aben), so jest wieser bei ber zum Mabrchen von der schonen Melusina.

Dir meinen, bag, fie ju perfteben, Riemand Die breitgesponnene, obwohl febr phantaffereiche Ergablung von Tied zu lefen, fonbern beditens ju miffen braucht: baß bie reigenbe Melufing voll beftiger Liebe entbrannt war ju bem iconen Ritter Lufignan und ihn unter bem Beriprechen freite, bag er fie gewiffe Tage im Jahre allein laffen wolle. Ginmal bricht's Luffanan - Delufing mar eine Meeriungfrau - balb Riich, balb Beib. Der Stoff ift mebriach begrbeitet, in Borten, wie in Tonen. Doch barf man eben fo menig, wie bei ber Duverture ju Chafspeares Commernachtstraum, in Diefer einen fo groben biftorifden Raben fortleiten mollen. 1 Co bichterifch Menbelsfohn immer anffaßt, fo geichnet er auch bier nur Die Charaftere bes Mannes und bee Beibes, bee ftolgen ritterlichen Lufignan und ber lodenben bingebenben Melufing; aber es ift als führen Die Bafferwellen in ihre Umarmungen und überbedten und trennten fie wieber. Und bier mogen mobil in Allen jene luftigen Bilber lebenbig werben, bei benen Die Jugendphantafie fo gern verweilt, jene Cagen von

<sup>1)</sup> Ein Reugieriger frug einmal Menbelssohn, was bie Duversture jur Melufina eigentlich bebeute. Menbelssohn antwortete rasch "om - eine Mesalliance." -

bem Leben tief unten im Wellengrund, voll schießender Fische mit Goldschuppen, voll Perlen in offenen Muscheln, voll vergrabener Schäße, die das Meer dem Menschen genommen, voll smaragdener Schlösser, die thurmhoch über einander gebaut u. s. w. — Dieses, dünkt uns, unterscheidet die Duverture von den frühern, daß sie derlei Dinge, ganz in der Weise des Mährchens, wie vor sich hin erzählt, nicht selbst erlebt. Daher scheint auf den ersten Blick die Obersläche sogar etwas kalt, stumm: wie es aber in der Tiese lebt und webt, läßt sich deutlicher durch Musik, als durch Worte aussprechen, weshalb auch die Ouverture (wir gestehen es) bei weitem besser, als diese Beschreibung davon. —

Was sich nach zweimaligem Anhören und einigen zufälligen Blicken in die Partitur über die musikalische Composition sagen läßt, beschränkt sich auf das, was sich von selbst versteht, — daß sie von einem Meister in Handhabung der Form und der Mittel geschrieben ist. Das Ganze beginnt und schließt mit einer zauberischen Wellensigur, die im Verlauf einige Mal auftaucht und hier wirkt sie, wie schon angedeutet, so, als würde man vom Kampsplaße heftiger menschlicher Leidenschaften plößlich hinaus in das großartige, erdumsassende Element des Wassers versetzt, namentlich von da wo es von As durch G nach C modulirt. Der Rhythmus des Ritzterthemas in Fmoll würde durch ein noch langsameres Tempo an Stolz und Bedeutung gewinnen. Gar zart und anschmiegend klingt uns noch die Melodie in Us

nach, hinter der wir den Kopf der Melusina erblicken. Von einzelnen Instrumentalessecten hören wir noch das schöne B der Trompete (gegen den Ansang), das die Septime zum Accorde bildet; — ein Ton aus uralter Zeit.

Anfänglich glaubten wir die Duverture im Sechsachtel=Tacte geschrieben, woran wohl das zu rasche
Tempo der ersten Aufführung, die ohne Beisein des
Componisten Statt fand, Schuld war. Der Sechsviertel=Tact, den wir dann in der Partitur sahen, hat allerdings ein leidenschaftloseres, auch phantastischeres Ansehen und hält jedenfalls den Spieler ruhiger; indes
dünkt er uns immer wie zu breit und gedehnt. Es
scheint dies Bielen vielleicht unbedeutend, beruht jedoch
auf einem nicht zu unterdrückenden Gefühle, das wir
freilich in diesem Falle nur aussprechen, nicht als richtig
beweisen können. So oder so geschrieben bleibt die
Duverture wie sie ist. —

-

### Kritische Umschau.

I.

#### Ouverturen.

Erste Duverture von J. W. Kalliwoda, W. 38. Zweite Duverture von demfelben. W. 44.

Die Gegenwart wird durch ihre Parteien charafte=
risirt. Wie die politische kann man die musikalische in
Liberale, Mittelmänner und Reactionäre oder in Roman=
tiker, Moderne und Classiker theilen. Auf der Rechten
sitzen die Alten, die Contrapunctler, die Antichromati=
ker, auf der Linken die Jünglinge, die phrygischen
Müßen, die Formenwerächter, die Genialitätöstrechen,
unter denen die Beethovener als Classe hervorstechen.
Im Juste=Milieu schwankt Jung wie Alt vermischt. In
ihm sind die meisten Erzeugnisse des Tags begriffen, die
Geschöpfe des Augenblicks, von ihm erzeugt und wieder
vernichtet.

Kalliwoda gehört zu den Mittelmännern, zu den Freundlichen, Klugen, zu Zeiten Gewöhnlichen. Seine Symphonieen sind Blize, die einmal an römischen und

griechischen Ruinen hingleiteten. Sonst hat man von ihm als Republicaner nichts zu fürchten.

Als Einleitungsfäße zu dieser oder jener öffentlichen Zusammenkunft mögen diese Duverturen gut geheißen werden. Das Volk will dabei so wenig wie möglich nachdenken. Es gibt noch dies und das vor Schauspielsanfang, vor dem eigentlichen Concert abzumachen — da sind denn musikalische Allgemeinheiten, leichte, hübsch gestellte Redensarten am rechten Ort.

Das erfte Biolinthema ber erften Duverture ift in der Art, wie sie durch Spohr und Weber bei Marschner, Reißiger, Wolfram angeregt worden. Das zweite in der gewöhnlichen Durtonart der Oberterz nicht neu, aber gut singend. Der Mittelsatz aus ber Figur im einleiten: den Aldagio entlehnt, gut eingefügt, wenn auch nicht boch contrapunctisch. Etwas zu furz abspringende Cadenz in der Wiederholung des ersten Violinthemas. Alles wie vorher in der transponirten Uebergangwendung nach dem zweiten hin. Anspannung durch ein più mosso. — Die zweite scheint nur eine Zwillingsschwester der ersten, soust freundlich genng mit italianischen Augen sehend. Sat man über die eine gesprochen, so läßt sich wenig über die andere fagen. Als schöner ist das zweite Thema auszuzeichnen. Die Sertolen im Adagio find feine, sondern Triolen. Wie oft soll man auf den Unterschied aufmerksam machen! -

I.

### J. Moscheles, Duverture zu Schillers Jungfrau von Drleans. W. 91.

Die Armuth ber wörtlichen Beschreibung fühlt man bei seinen Lieblingsstücken am lebhaftesten; Diese Duver= ture gehört zu unsern und nicht nur unter ben Compo= sitionen von Moscheles. Wenn bei ihrer Aufführung in Leipzig — so viel wir wissen, der ersten in Deutschland — bas Publicum Dieser gebildeten Stadt fich theilnahm: loser bezeigte als die Composition verdiente, so ist bas erflärlich. Vielleicht bachten Viele an die Schillersche prächtig costumirte Tragodie, während unfre Musik allerdings von jener berühmten Begebenheit und einer bewegten Zeit berichtet, aber ohne groß Gepränge und leidenschaftlichen Ausbruck, gleich als ob uns nur die Geschichte interessiren sollte, nicht die Person des Erzäh-Iers. Es ist mir bei dieser Musik immer als lase ich in einer alten Ritterdronif, die sauber mit gothischen Buchstaben geschrieben und alterthümlich bunt ausgemalt. Rur gegen ben Schluß hin wird es bem Componisten felbst wie wehmuthiger ums Berg an ber schönen Stelle, wo Flöten und Clarinetten von oben herab rufen, berfelbe Augenblick, wo die Schillersche Johanna nach bem Regenbogen in der Luft zeigt bei den Worten "Richt ohne meine Fahne barf ich kommen" u. s. w. Wollte man fonst Gestalten suchen, so würde man leicht bie bemüthige Selben-Jungfrau, ben ritterlichen Talbot u. A. erkennen können. Hier thut bei Jedem die Phantasie das ihrige; darin aber werden Alle übereinstimmen, daß

vie Duverture kaum zu einem andern Sujet gedacht werden könne, so sehr scheint sie uns von dessen Beiste durchdrungen.

Bon einem Orchester, das mir die Duverture zu Dank spielen sollte, würde ich mehr als gewöhnliches Beherrschen der Noten, ja mehr als blos seurigen Vortrag verlangen. Es müßte eine Musik sein, worauf man nicht klatschen dürfte, eine Musik, deren Bedeutung und erst nach ihrem Verklingen aufginge und dies durch einen Vortrag, wo jede einzelne Virtuosität auf Beisall resignirt, durch eine gleichsam erzählende Darstellung, die nicht sich, sondern die Begebenheit allein hervorzusheben gesucht hätte. —

### Harschner, große Festouverture (in D.). W. 78.

Bor Marschners Talent haben wir jederzeit ehr=
erbietig den Hut gezogen, vor dieser Duverture thun
wir's gar nicht. Es ist sehr zu wünschen, daß das Fach
der Duzend= und Juste=Milieu=Duverturen; in denen 1/4
italiänisch, 1/4 französisch, 1/8 chinesisch, 3/8 deutsch und
die Summe null ist, nicht noch auch von unsern besten
Componisten cultivirt werde. Lieber lauter Rossinis, als
Leute, die es Allen recht machen wollen. Hielten wir
Marschner nicht für einen guten Königlichgesinnten, so
könnten wir übrigens in seinen Gedanken über das God

save the king (namentlich im Allegro, wo es verfürzt englissirt erscheint,) ganz andre erblicken als enthusiastische. Doch das gehört vor ein anderes Gericht. 12.

## Hector Berlioz, Ouverture zur heimlichen Behme (Ouverture des Francs-Juges). W. 3.

Die Wahl ber Stoffe, Die fich Berlioz als Hinter= grund seiner Musik stellt, verdient an fich schon ben Beinamen bes Genialischen. So schrieb er Compositionen zu Goethe's Faust, zu Moore's Gedichten, zum König Lear, zum Sturm von Shakspeare, zu Sarbanapal, zu Childe Harold von Lord Byron. Von der obigen Duver= ture weiß ich nicht, ob sie eine freie Concertouverture ist ober ein Drama einleiten soll. Indeß bezeichnet ber Titel ben Inhalt und Charafter scharf genug. Sie ift, wie sich der Leser aus einer frühern Lebensstige über Berliot entstnnen wird, in einer fritischen Epoche seines Lebens entstanden und trägt bavon die Spuren. Freilich ist bas Arrangement faum mehr als ein ärmliches Stelett, worauf der Componist den Arrangeur gerichtlich belangen könnte und allerdings mag sich wohl keine Orchestermusik schwerer zu einem Arrangement eignen, als Berliozsche. So viel aber die Phantasie das Orchester nach ben Stimmen erganzen fann, verlohnt es sich wohl der Mühe eines deutschen, die Duverture aufzuführen, war' es auch nur, um die Extreme der französischen

Musikschulen, der Auberschen und dieser, daraus zu sehn. So federleicht feribisch jene, so ungeschlacht polyphemisch Diese. Cantoren werden in Ohnmacht fallen über berlei Harmonicen und über Sansculottismus ichreien. Auch uns fällt nicht bei, die Duverture etwa mit ber Mozart= fden zum Figaro vergleichen zu wollen. In der festen Ueberzeugung jedoch, daß gewisse Schulbanf-Theoristen viel mehr geschadet als unfre praktischen himmeloftur= mer und daß Protection elender Mittelmäßigkeit viel mehr Unheil angerichtet, als Auszeichnung solcher poetischer Ertravagang, fordern wir zugleich ein = für alle= mal unfre Nachkommen auf, und zu bezeugen, daß wir in Sinsicht ber Compositonen von Berliog mit unfrer fritischen Weisheit nicht wie gewöhnlich zehn Jahre hin= terdrein gefahren, sondern im Boraus gefagt, baß etwas von Genie in diesem Frangosen gesteckt.

### II.

### Concerte für Pianoforte mit Orchester.

## C. H. Schornstein, erstes Concert mit Begleitung des Orchesters. 1stes Werf.

Auch ohne daß es auf dem Titelblatt stände, wäre der Schüler Hummels zu errathen gewesen. Warum aber solche Zusätze, die nur auf Vergleiche zwischen Lehrer und Schüler führen? Mag es bescheiben sein, so geht es doch die Deffentlichkeit und die Kritik nichts an, die sich dadurch weder zum Für noch zum Wider bestechen läßt und sich an die Selbstständigkeit der Leistung allein zu halten hat. So lange aber überhaupt der Künstler von dem Werke, das er zum Druck gibt, nicht die Ueberzeugung hegt, daß er damit nicht blos die Wasse vermebre, sondern auch geistig bereichere, so lange warte und arbeite er noch. Denn was hilft die Wiederholung der Ideen eines Meisters, die wir frischer von der ersten Duelle weg genießen? — Selbsiständigsteit sehlt nun allerdings auch unserm Concert; indes besist es andere Borzüge, von denen wir nicht hoffen, daß er sie mit dem Berluste sener sich erkauft haben möchte.

Die, wie allbefannt, in der Mozart'schen Schule und namentlich in den Hummel'schen Compositionen so bewundernswerth, die Schönheit der Form, sinden wir auch hier in glücklicher Nachbildung, und nicht allein als Nachschnitt der Manier, sondern als wirklich dem Componisten eingebornen Sinn für Verhältnis und Einheit. Damit ist schon viel gewonnen und der Jünger wenigstens auf den letzteren der äußer en Stusen, nahe dem Vorhange, der noch das Allerheiligste verdeckt. Sibt es nun einzelne Kühne, die durch die Kuppel einssliegen, andere, die den Schleier gewaltsam wegreißen, viele, die weder zum einen noch zum andern Kraft haben, so bleibt doch der Weg, den unser Componist betreten, der sicherste und heilbringendste. Strebt er aber nicht

weiter, so soll es nicht unsere Schuld sein, die wir ihm nur Energie und eine gewisse Selbsterhebung zusprechen, ohne welche das Talent nichts Ausgezeichnetes erreicht. —

Der Beisat "erstes" Concert läßt auf späterfolgende schließen; vielleicht daß der junge Künstler einiges aus diesen Zeilen für sich nützen kann. Gegen den Bau der Säte sindet sich wie gesagt nichts einzuwenden; er ist der der besten Vorbilder, hat Haupt, Rumps und Fuß und schließt sich natürlich aneinander und zusammen.

Die einzelnen Gedanken bes Concertes, die Art, wie sie vorgebracht, dargestellt und gewendet, erhebt sich weder zum Außerordentlichen noch finft sie gerade zum Gemeinen herab. Ueberall aber wünschten wir noch mehr Sichtung, Wahl und Berfeinerung. Der erfte Entwurf bes Gangen bleibt allerdings immer ber glücklichste; wodurch sich aber das Talent Achtung und seinem Werfe Dauer verschaffen fann, bas Detail, muß oft gemobelt und durchfeilt werben, damit bas Intereffe, was die Conception des großen Ganzen nicht gibt, da= burch wach gehalten werbe. Dahin rechnen wir Eleganz ber Paffagen, Reiz des Accompagnements zu Gefang= stellen, Colorit in den Mittelstimmen, Ausarbeitung und Berarbeitung ber Themen, Gegeneinanderstellung und Berbindung verschiedener Gedanken, sei nun bavon in bas Orchefter ober in bie Solostimme, ober in beibe gelegt. Bon alle biesem kommt wohl hier und ba Gin= zelnes vor, felten aber in bem Grabe, daß man nicht

dabei bachte, es könne noch anders und noch beffer gemacht sein. Dem Componisten gegenüber wollten wir, was durch Aufzeichnung zu weitschweifig würde, Alles gern nachweisen; glaube er nur, baß, mo die Phantafie nicht ausreicht, der Verstand noch Erstaunliches zu Wege bringen kann. — Sollte aber bas Schwierige jener For= berungen ben Componisten einschüchtern, so geben wir ihm einen andern, icheinbar fast entgegengesetten Rath, ben, sich nicht zum Schaffen anzustrengen, nicht täglich gu componiren, sondern durch Rube die Kräfte gu fam= meln, das Bedürfniß, sich mitzutheilen, zu steigern und bann ohne Bögern sich seinem guten Geifte hinzugeben. Leider treffen wir nur auf zu viele junge Componisten, die, wenn man fie nach ihren Werken frägt, wie Leporellos ganze Rollen von Geliebten = Ramen ab= wickeln, mit einigen Symphonieen anfangen, und ein Dutent Kleinigkeiten verächtlich anhängen. Schüttelt man über die Fruchtbarkeit den Ropf und bemerkt ihnen, wie foldjes zulest bankerott maden werde, fo bekommt man zur Antwort: "daß man fich heut zu Tage in allen Genren versuchen muffe" u. bgl. - ober am häufigsten gar feine. Bergichte aber unser Componist auf Diesen Ruhm der Productivität und gebe er, da er die Kräfte dazu besitzt, statt mehrer matten, ein gesundes, mohl= gerathenes Werk. —

### Theodor Döhler, erstes Concert mit Begleitung bes Orchesters. 7tes Werf.

Vier Fünftel ber neusten Concerte, von benen wir unsern Lesern noch berichten werben, gehen in Moll, fo daß es einem ordentlich bangt, die große Terz möchte gänzlich aus dem Tonfpstem verschwinden. Als ich nun beim Aufschlagen bes Döhlerschen Concerts Abur, bie Tonart, die vor allen überftromt in Jugend und Rraft, und auf dem Titel schon im Voraus Lorbeerzweige fand, fo hoffte ich endlich einem freundlichen Menschen zu be= gegnen, ber mir Vieles von bem schönen Italien, wo er fo lange gereift, erzählen und bem ich als Dant bafür die Zweige zum Kranze flechten konnte. Im Anfang ging es auch gang leidlich, boch schon in ber Mitte warf ich, mahrend ich auf ber einen Seite fpielte, einige hof= fende Blide auf die nebenftehende, denn der Mann miß= fiel mir immer mehr und zulett mußte ich ihm bas aufrichtige Zeugniß geben, daß er noch feine Ahnung von ber Würde ber Kunst habe, für die ihm die Natur einige Anlagen geschenkt, wenn auch keine verschwenderischen, weshalb er um fo beffer Saus zu halten. Denn schreibt jemand ein luftiges Rondo, so thut er Recht baran. Bewirbt sich aber jemand um eine Fürstenbraut, so wird vorausgesett, daß er edler Geburt und Gesinnung sei; ober, ohne überflüssig bildern zu wollen, arbeitet jemand in einer so großen Runftform, vor welche die Besten des Landes mit Bescheidenheit und Schen treten, so muß er bas wissen. Und bas ist's, was hier so aufbringt.

Bemühten sich doch selbst die talentvollsten Tagescom= poniften, Berg und Czerny, in ihren größeren Sachen etwas Werthvolleres zu liefern. Muthet uns aber ein Jüngerer und bei weitem Talentloserer zu, was nicht einmal seine Schutpatrone, so verdient er beshalb aus: gezeichnet zu werden, wie es hiermit geschieht. Bum Besten des Componisten aber füge es sein guter Geift, daß ihm dieses Blatt noch ehe er zum zweitenmal seine Sachen nach Italien einpactt, in bie Bande falle, und er unfre Bitte in Betrachtung giebe, auf zwanzig Meilen im Umfreise bas Land zu meiden, bas uns unfre jungen, frästigen Musiker fast immer verweichlicht und arbeitsuntüchtig gurückschicht. Italien hat seine Zaubergefänge, aber auch seine Componisten dazu, so daß es gar nicht nöthig, daß wir uns noch als plumpe Schweizer in ihre Reihen stellen, im herrlichsten Falle unser eignes Land anzufallen, - ber Verachtung gar nicht zu gebenken, mit ber von ihren neuen Freunden solde Ueberläufer gemeffen werden. Wollt 3hr aber bort für Euch nüten, fo bringt wenigstens so viel Ginsicht mit bin, baß 3br über einem Gewinn nicht zehnfachen Berluft zu bedauern habt; also opfert der Weichheit nicht die Rraft, dem Pute nicht die Schönheit, mit einem Wort, ber Schale nicht den Rern! Und auch Du, luftige Raiserstadt, die Du übrigens manchen trefflichen Rünftler zu ben Deinen gablen magit, erinnere Deine jungen Künftler öfter baran, daß in Deinen Mauern einer ber größten Menichen der Zeit gelebt, als daß Du fie in Deiner liebend=

würdigen Bonhommie antreibst, einen Weg fortzuseten, der zuletzt auf eine Triebsandbank hinausläuft, in die sie himmlisch leicht und unter Deinen tausendfachen Bravos immer tiefer und tiefer einsinken!

## C. E. Hartknoch, zweites großes Concert mit Begleitung bes großen Orchesters. 14tes Werf.

Es ist leichter gesagt als bewiesen, daß wir alle zur rechten Zeit stürben. Gewiß hat auch in diesem Künstler der Tod die Thätigkeit eines Talents gebrochen, das fich mit ber Zeit vollkommener ausgereift haben wurde. Zwar schwebt über bem ganzen Concert ein gewisser Tobeszug; einmal zeigt er fich als Müdigkeit, Lebens= überdruß, einmal zucht die Rraft wieder heraus, aber frampfhaft, einmal überkömmt es ihn sehnsüchtig und alsbann schreibt er beinahe rührend, als wollte er ber Welt sein lettes Vermächtniß empfehlen; — indeß fann auch die eingetretene traurige Wirklichkeit leicht verleiten mehr zu sehen, als das Concert davon enthält. Wie dem auch sei, so bleibt diese Arbeit seine bedeutendste und war ihm selbst sicherlich ber Liebling, auf bessen Bildung er seine meisten Stunden gewendet. Was er an Kenntnissen und Erfahrungen besessen, hat er in diefem Stude vorzugsweise niedergelegt und that er es fast zuviel, so daß oft eines das andere erdrückt, so wollen wir es ihm als besten Willen anrechnen, nichts unter= laffen zu haben, was, seiner Meinung nach, diesem

Lieblinge die Achtung und Liebe der Welt gewinnen könne.

Es gehörte in den Areis der mündlichen Unterhal= tung, dem Schüler alles Gelungene und Verfehlte dieses Werkes deutlich vor Augen zu halten. Kein anderes aber eignet sich so gut zur Belehrung als dieses.

Einestheils noch zu sehr im Kampse mit der Form begriffen, um die Phantasie frei walten lassen zu kön= nen, anderntheils zwischen alten Mustern und neuen Idealen schwankend, erfreute er sich dort an der Ruhe der Vergangenheit und der Weisheit ihrer Angehörigen, hier an der Aufregung der Zukunft und dem Muth einer kampflustigen Jugend. Daher das Unruhige, Zuckende überall; daher bricht er dort Stücken heraus, setzt sie hier wieder ein, daher spricht er dort einfach und heiter, hier wieder schwülstig und dunkel. Ein klares Selbst tritt noch nicht hervor: er steht unschlüssig auf der Schwelle zweier Zeiten.

Dieses Zweiseln zeigt sich gleichsam summarisch an jedem Ende der verschiedenen Säte. Der ganze Charafzter des ersten und letzten forderte durchaus die weiche Tonart; nun windet und frümmt er sich, in den Schluß einige hellere Dur=Töne zu bringen und gibt so einen unangenehm halben Sindruck, gegen den sich nur das Ohr des Componisten durch vieles Spielen verhärten konnte. Umgekehrt berührt er im Adagio, wo man einen ungetrübten Dur=Schluß verlangt, allerhand kleine Inztervalle und regt von Reuem auf, wo sich die Stimmung

leise abdachen sollte. In solchen Fällen bedarf es nur eines Schiedsrichters wie die Hausfrau Molieres, d. h. Iemandes, der richtig und einfach empfindet, um ohne Gnade zu ändern, wo auf Kosten der Natürlichkeit durch Zierrath oder Schnörkelei gesehlt.

Es ware leicht, mehre Beispiele solcher hypochondri= fchen Unficherheit nachzuweisen. Go glaube ich nicht zu irren, wenn ich ben ursprunglichen Unfang bes Piano= fortesolos acht Tacte später vermuthe, so auffallend stehen diese außer dem Zusammenhang des Ganzen. Vielleicht schob er sie ein, um in bem Hörer die Erinne= rung an den Anfang des Hmoll-Concertes von Hum= mel, seines Lehrers, ju unterbruden. Es gelang ihm nicht, wie man sieht, und bann ift eine zufällige Remi= niscenz immer beffer als eine verzweifelte Gelbftftanbig= feit. Wie leicht und schön ließ sich (vom Buchstaben B an) in G moll ausruhen und bann in ben Anfang, ben wir bezeichneten, hinleiten. Das Störende biefes ein= gesetzten Studes fällt eben so sehr auf, wo er es Seite 14. wiederbringt, anstatt von Syftem 5. Tact 1. gleich in bas Tutti zu fpringen. Offenbar that er es an der letten Stelle ber außeren Symmetrie halber, und fo schön solche Ruckbeziehungen und fleinere Formfeinheiten manchem großen Künstler gelingen und so ätherisch sie namentlich Beethoven hinzuhauchen weiß, so muß sich der Jüngere wohl hüten, ins Kleinliche zu fallen und durch solche zierliche Verhältnisse den innern Fluß des Ganzen zu unterbrechen.

Rechnet man solche und ähnliche Mißgriffe ab, die indeß hier, wie gesagt, aus dem gutgemeinten Grund entstanden sind, auch im Kleinsten Ausgearbeitetes und Kunstmäßiges zu liesern, so bleibt noch so viel Vorzügzliches übrig, daß wir nur den Künstler bedauern, dem, wie es scheint, Anregung und Anerkennung gemangelt und der auch von diesen Worten nichts mehr hört. — Im Leben schon von seiner Heimath getrennt und auf sich angewiesen, träumte er vielleicht von senem schwärzmerischen Jünglinge, den wir Chopin nennen — und wie der Traum oft in entgegengesetzten Vildern spielt, so ist als drohte ihm deshald sein alter verehrter Lehrer mit dem Finger, sich nicht abwenden zu lassen vom Glauben seiner Bäter; und als er auswachte, war das Concert fertig.

Dir aber, Eusebius, sehe ich es beinah an den Augen an, daß du den Frühgeschiedenen dadurch zu ehren gedenkst, indem du seinen Schwanengesang denen zu hören gibst, die dich darum bitten, — das heißt recht oft.

Jonathan.

## Sigismund Thalberg, großes Concert mit Begleitung bes Orchesters. 5tes Werk.

Die Compositionen Thalbergs sind in diesen Blät= tern immer mit einer besondern Strenge besprochen wor= den, und nur darum, weil wir in ihm auch Composi=

tionstalent vermutheten, das nur in der Eitelkeit des ausübenden Virtuosen unterzugehn brohte. Diesmal entwaffnet er uns aber vollkommen. Sein Stud reicht gar nicht bis zum Standpunct, von dem aus wir in diesem Concertenflus urtheilen. Bielleicht bereut er jett selbst (das Concert erschien vor etwa drei Jahren), daß er sich von Freunden, die allein sein glänzender Vortrag berauscht, zur Herausgabe einer durchaus unreifen Ingendarbeit bewegen ließ. Mit diesem "Bielleicht" drücken wir zugleich einen Zweifel aus, deffen Sinn nach Thalberge späteren Leistungen fann zweifelhaft sein fann; denn diese bestimmen noch keineswegs zur Annahme einer folden Reue. — Wir wiffen ihn in diesem Augen= blick in Paris. Der Aufenthalt dort kann seine guten und schlimmen Folgen haben, - jene, weil ihm in un= mittelbarer Berührung mit bedeutenderen Componisten ohnmöglich entgehen wird, wie flein sein Ziel gegen bas idealische Streben Anderer, — Diese, weil er in der Freude über die Lorbeerfranze, die man dort verschwen= derisch um so ausgezeichnete Birtuosen hängt, ben Com= ponisten am Ende ganz und gar in die Flucht schlägt. Wäre das lettere, so machen wir ihm darum feinen Vorwurf mehr. Genieße er immerhin auf Kosten eines unvergnüglichen Nachruhms die reizende Sterblichkeit des Virtussenlebens und erlasse er uns nur, in seinen Werken mehr als dieses zu erblicken. Im ersteren Fall jedoch werden wir keinen Augenblick anstehn, ihm fer= nerhin die Anerkennung angedeihn zu lassen, mit der

wir jedes Talent, selbst wenn es auf eine Zeit lang seine. edlere Abstammung verleugnet, so gern zu fördern ge= wohnt sind.

## H. Herz, zweites Concert mit Orchester. 74stes Werk.

Ueber Herz läßt sich 1) traurig, 2) lustig, 3) ironisch schreiben, oder alles auf einmal wie diesmal. Man fann faum glauben, wie vorsichtig und schen ich jedem Gespräche über Berg ausweiche und ihn selbst mir im= mer gehn Schritte vom Leibe halten wurde, um ihn nicht zu ftarf ins Gesicht loben zu burfen. Denn hat es, vielleicht Saphir ausgenommen, irgend Jemand aufrichtig mit den Menschen und sich gemeint, so ist es Henri Herz, unser Landsmann. Was will er benn als amusiren und nebenbei reich werden? Zwingt er beshalb Jemanden, Beethovens lette Quartette weniger zu lieben und zu loben? Fordert er zu Parallelen mit diesen auf? Ift er nicht vielmehr der luftigfte Elegant, der Nieman= ben einen Finger frümmt als jum Spielen, und höchstens feine eignen, um Geld und Ruhm festzuhalten? Und ift ste nicht lächerlich, die lächerliche Wuth classischer Philister, die mit glopenden Augen und vorgehaltenem Spieße schon zehn Jahre lang gerüftet bastehn und sich entschuldigen, daß er ihren Kindern und Kindeskindern nicht zu nahe kommen möchte mit seiner unclassischen Musik, während jene insgeheim sich doch daran ergößen?

Satten Die Rritifer aleich beim Mufgange biefes Schwangfternes, ber jo viel Rebens über fich gemacht, feine Entfernung von ber Connennabe ber Runft richtig tarirt, und ihm burch ihr Geidrei nicht eine Bebeutung beigelegt, an bie er felbit gar nicht benfen fonnte, fo mare Diefer funftleriiche Schnupfen ichen langft überftanben. Daß er aber jest mit Riefenschritten feinem Enbe queilt, liegt im gewöhnlichen Gang ber Dinge. Das Bublicum wird gulent felbit feines Spielgenge überbruffig und wirft es abgenutt in ben Bintel. Dazu erhob fich eine jungere Generation, Rraft in ben Armen und Muth, fie anzuwenden. Und wie etwa in einen gefellichaftlichen Rreis, wo vorber frangofifche, artige Weltmannchen eine Beile bas Bort geführt, ploBlich einmal ein wirflich Beiftreicher eintritt, fo bag fich jene verbruglich in eine Ede gurudgiehn und bie Gefellichaft aufmertfam bem neuen Bafte auborcht, fo ift's auch, ale fonnte Berg gar nicht mehr fo frifd parliren und componiren. Dan fetirt ibn nicht mehr fo, er fühlt fich unbequem und genirt; es will nicht mehr fo flappen und flingen; er arbeitet, Bean Baulifd ju reben, mit Blechhand: ichuben auf bem Claviere, ba ibm Ueberlegnere über Die Schulter bereinfebn und jeben faiden Jon bemerten und auch llebriges. Dabei wollen wir aber burchaus nicht vergeffen, baß er Millionen Kinger beichaftigt bat und bag bas Bublicum burch bas Spielen feiner Bariationen eine mechanische Vertigfeit erlangt, Die fcon mit Bortbeil auch anderweitig und gur Ausführung benerer, ja gang entgegengesetter Compositionen zu nuben ist. Wie wir also überzeugt sind, daß, wer Serzsiche Bravourstüde besiegen, eine Sonate von Beethoven, wenter sie sonst versteht, um vieles leichter und freier spielen kann, als es ohne sene Fertigseit sein wurde, so wollen wir guten Muthes unfern Schilern zur rechten Zeit, obwohl selten, Echt-Herzsiches zu fludiern geben und, wenn ein ganzes Publicum bei den herrlichen Sprüngen und Trillern "superb" ruft, mitausrusen: "bies Alles hat sein Gutes auch sir und Verlowenter."

Das zweite Concert von Gerg geht aus Emoll und wird benen empfohlen, die bas erfte lieben. Sollte an einem Concertabende zufällig eine gewiffe Emoll-Synphonie mitgegeben werben, so bittet man felbige nach bem Concert anzusegen.

#### F. Kalkbrenner , viertes Concert mit Orchefter. Bert 127.

Zweierlei rüge ich besonbers an Concert-concertcomponissen (fein Pleonasmus), erstens, daß sie die Solis eher sertig machen und haben als die Tuttis, unconstitutionell genug, da doch das Orchester die Kammern vertritt, ohne beren Zustimmung das Clavier nichts unternehmen darf. Und warum nicht beim ordentichen Anfang ansangen? Ih benn unste Welt am zweiten Tage erschaffen worden? Und ist die derhaupt schwerer, einen zerrissenen Kaden wieder auszunehmen (namentlich musikalische, die so sein, daß jeder Knoten herauszusinden mit kritischen Fühlhörnern), als ihn ruhig fortzuziehn? Es gilt aber eine Wette, daß Hr. Kalkbrenner seine Einleitungs = und Mitteltuttis später erfunden und eingeschoben habe und es ist Grund da, daß sie gewonnen wird. Zweitens aber rüge ich die Modulation

7h 5 5 3 X = Dur nach X + I = Dur, 1

venn sie nicht recht wissen wie weiter und die sie geswöhnlich so anwenden, daß, wenn es in der ersten Hälfte dieses Uebergangs kraus und stark auf und niedergegangen, in der andern plötlich leise wie übersirdische Töne zu slüstern anfangen, welche Ueberraschung wir uns wohl einmal gefallen lassen und sie den HH. Döhler, Thalberg, die sie zu Dutenden anbringen, zu Gute halten, niemals aber einem Maestro wie Kalks

7 $\flat$  7 $\flat$  5 5 5 5 3 3 X = C, so ware  $X + I = \mathfrak{D}ee$ .

Gottfr. Weber (irre ich nicht) hat etwas ähnliches in seiner Theorie vorgeschlagen.

<sup>1)</sup> Mit X bezeichnen wir allgemein einen Grundton, mit dem nebenstehenden X + I den Baßton der ersten Stufe auswärts; Dur und Moll bestimmen die Art der Tonleiter. Die Zahlen darüber nennen die Intervalle der Accorde; die nebenstehenden # erhöhen, die derniedrigen. Wäre also

brenner, der Anspruch auf den Beinamen eines seinsten Weltmanns macht und durchaus auf neue Ueberraschunz gen sinnen muß. Nach gewissen Kleinigkeiten aber, die Viele für zu gering halten, um sich darin zu verstellen, kann man auf den ganzen Menschen schließen, und daher weiß ich auch bei einem, der mir mehremale so modulirt, im Augenblick, wo er hingehört. —

Sagte ich überhaupt, daß ich je ein großer Berehrer der Compositionen Kalkbrenners gewesen, so ware es unwahr; eben jo wenig wie ich leugne, daß ich sie in jungeren Jahren zu vielen Zeiten gerne gehört und ge= spielt und namentlich seine ersten, munteren, wirklich musikalischen Jugendsonaten, nach denen sich Ausge= zeichnetes für die Zufunft erwarten ließ, und wo sich noch nichts von dem gemachten Pathos und einem ge= wissen affectirten Tiefsinne findet, der uns seine späteren größeren Compositionen verleidet. Jest, wo sich der Umfang seiner Leistungen genau bestimmen läßt, sieht man beutlich, baß bas Dmoll = Concert seine höchste Blüthe war, das Stud, wo alle Lichtseiten seines freund= lichen Talents burchgebrochen, aber auch die Grenze, wo ihn, wenn er barüber hinaus wollte, sein Stern verließ. Anerkennungswerth bleibt es immer, daß er, wenn auch vielleicht die Kraft, boch den Muth nicht verlor, einige Schritte vorwärts zu ringen. Und wir begegnen hier bem feltnen Falle, baß ein alterer befann= ter Componist einem jungeren nachzufliegen versucht. Wir sehen nämlich im vorliegenden Concert unverkenn=

bar ben Ginfluß ber jungen romantifden Welt, bie Raltbrennern aus ber Schule lief, ibn felbit aber mie meifelbaft an einem Rreumeg, ob er auf ber alten Bahn mit ben erworbenen Krangen meitergiehn ober auf ber anbern neue erfampfen folle. Dort lodt ibn bas Begueme und Gewohnte, bier ber feurige Buruf, ben bie Romantifden erfahren. Gang feinem vermittelnben Charafter gemäß, wirft er fich aber nicht ju ftarf in bie neue Erbare, gleich ale ob er erft bas Bublicum probiren wolle, mas ce baju meine. Bit biefes nun wie wir, fo muß es fich befennen, bag ein afthetisches Unglud baraus entstanden. Man benfe fich nur ben eleganten Ralfbrenner, Die Biftole por bem Ropf, mie er ein .. con disperazione" in feine Clavierftimme fcrieb, ober verzweiflungevoll in ber Rabe eines Abgrunde, wenn er brei Pofaunen jum Abagio nimmt. Es geht nicht, es ftebt ibm nicht; er bat fein Talent gur romantifden Frechbeit, und wenn er fich eine biabolifche Daste vorbante, man murbe ibn an ben Glacechand: iduben fennen, mit benen er fie balt. Doch geben wir gu, bag nur bie erften Gabe in Diefed Bilb paffen; im britten wird er wieber gang er felbft und zeigt fich wieber in feiner natürlichen Birtuofenliebensmurbigfeit, bie wir fo fehr an ihm ichagen. Salte er alfo feinen alten wohlverbienten Ruf, als einer ber gefchidteften, meifterlich für Finger und Sant arbeitenben Clavierton: feber, ber mit leichten Waffen fo gludlich umqugeben weiß, fo fest ale er fann - und erfreue er une immerhin von Neuem mit seinen blipenden Trillern und flies genden Triolen, — wir schlagen sie weit höher an, als seine vierstimmigen fugirten Tacte, falsch sehnsüchtigen Vorhalte u. s. w.

## F. Nies, neuntes Concert mit großem Orchester. Werf 177.

Auch Napoleon verlor seine letten Schlachten; aber Arcole und Wagram strahlen über. Ries hat ein Cis moll = Concert geschrieben und fann ruhig auf seinen Lorbeern schlafen. Was ist es aber, was in älteren, d. i. in älteren Mannesjahren geschriebenen Werfen, trop bes Nachlasses ber Phantasie und ber Kunftnatur, wenn sie sich in ihnen zeigt, noch immer so wohlthut und beglückt? Es ift die Feier ber Meisterschaft, die Ruhe nach Kampf und Sieg, wo man keinen mehr zu bestehn und zu erringen braucht. In diesem Sinne schließt sich dies neunte Concert seinen Vorgängern an. Wir treffen barin in feiner Hinsicht auf Vorschritte, weber bes Componisten und noch weniger bes Virtuosen. Dieselben Gedanken wie früher, ihr nämlicher Ausbruck; alles fest und flar, als könne es nicht anders sein; keine Note zu wenig; Guß bes Ganzen, Harmonie, Grund= idee, Musik. — Ueber solche Werke läßt sich so schwer und fo wenig sprechen, wie über ben blauen Simmel, ber mir eben burch bas Fenster hereinsieht, baher wir die Theilnehmenden, welche dies eben lesen, von dem=

selben Auge angesehn wünschen, damit sie die Verzgleichungspuncte zwischen dem Concert eines alten Meisters und jener blauen ruhigwogenden Fläche soschnell treffen wie wir.

## 2B. Taubert, Concert mit Begleitung des Orchesters. Werf 18.

"Wollte Jemand an diesem Concert durchaus mäkeln, so könnte er höchstens sagen, daß ihm nichts sehlte, als die Fehler der neuesten Zeit," so ungefähr drückte sich ein Mann aus, der im October 1833 die Gewandhausetreppen hinunterging, als eben Hr. Taubert sein Consert zu Ende gespielt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich an jenem Abend an diesem Stück ergößt und dem Mäkler aufsässig war, auf den das Concert keinen Eindruck gemacht als den bedauerlichen, daß es nicht schlechter ausgefallen. Als ich aber jene Worte genauer überlegte, so fand ich schon einen Sinn das hinter, worüber weiter unten.

Sollte nun das Lob, was ich wie aus Füllhörnern über diese Musik schütten möchte, noch nicht lobend genug ausfallen, so hat der Verleger die einzige Schuld, der mir nicht die Partitur geliehn, warum ich ihn doch bat (— er besitzt sie nämlich nicht). Dhue diese darüber zu richten, hieße wie über ein Chebündniß sprechen, dessen eine Hälfte man nur kennt, so innig sind in ihr Orchester und Pianosorte vermählt. Was indeß aus

eingelnen Stimmen gn holen, halte ich in der Phantasie treulich zusammen. Un alle Componissen richte ich aber von Neuem die Bitte, zu bedenken, daß man sich nicht immer ein begleitendes Orchester herzaubern könne, daß sie also in ihrer herrlichen Concertstimme über die trefflichen Stellen, wo allein das Orchester der Sache den Ausschlag gibt, ein System mit einer Kleinpartitur aufertigen möchten, damit man ohne Zerstücklung genießen könne. Zept aber an das Concert selbst!

Allegro, Cour, % Tact, Bornerflange von Beitem . - wen gieht's babei nicht gleich binaus in Die Gerne, und tief binein in bie grunen Walber! Wer Jagers Luft und leben (wie es etwa Sofmann einzig genug in ben Teufele : Gliriren malt) in ber Dufif fennen lernen will, findet's bier und von Romantif nicht mehr ale ein paar febnfüchtige blagblaue Streifen unten am Balbedfuß. Bas bunfleres aber über bem Andante ichweben mochte, ift nicht enva Schmerg über biefe ober iene burgerliche Begebenheit, fonbern recht liebe allgemeine Wehmuth wie fie und gur Dammerung in bas Sers einschleichen will. Der lette Cap endlich ift eigent= lich nur ber Schluß bes erften und bas Doll faum mehr ale ein verichleiertes Dur, bie biefes allein burchbricht licht und rong. Unverblumt gu reben, bas Concert beiße ich eine ber vorzüglichften. Und wenn fogenannte Claffiche berangerudt fommen und über Berfall ber Mufit in neufter Zeit ichreien und ein Mogartiches Concert entgegenhalten und feuchen, "bas fei flar und

berrlich," woran noch gar Niemand gemveifelt, bann find folde Taubertiche Concerte aut, Die erfte Buth gu fillen und mit bochfter Raltblutiafeit an ihnen ben Bemeis zu führen . bag man noch componiren fonne und erfinden. Denn vom alteren Standpunct aus beiebn, mas fonnte man bem Concerte pormerfen? 3ft es ausgewachsen in ber Korm, unngtürlich, verworren, gerriffen - Die beliebten Worte ber Glaffifden, wenn fie etwas nicht gleich verftebn - und befitt bas Concert, außer ber vielgepriefenen Rube und Rlarbeit, nicht noch gang anbre Gigenichaften, Die wir in alteren nur bie und ba vereinzelt finden, 4. B. poetifche Eprache, Befonberheit ber Cituation, Bartheit ber Contrafte, Berflechtung ber Raben und eine Orchesterbegleitung voll Sprache und Leben? Geben wir aber vom neuen und neuften Standpunct aus, fo fommen wir jest auf bie "fehlenden Kehler" bes Gemandhausmannes, Wir benfen, er meinte fo. Bir miffen alle, Diamanten fteben bober im Werth als g. B. Banber, eine tuchtige Componition bober als g. B. eine von Auber. "Rur alles jur Beit, alles am Drt." faate unfer Dorffufter Bebel mit ber großen aufgeschlagenen Partitur por fic. Dit einem Concerte foll eine bunbertfopfige Menge erfreut, womöglich entzudt werben, Die wieberum ihrerfeite ben Birtuofen mit Beifall entzuden foll. Offenbar thun nun namentlich bie Rrangojen im Gebrauch vifanter Reitmittel und in immermabrenber Aufbietung, neue gu erfinden, guviel bes Schlimmen, wir Deutiden aber um Chaben bes Birtuofen, ber bod auch leben mill, im Durchidnitt ju menia bes Guten. In biefer Sinficht greifen mir nicht fomobl bas porliegenbe Concert als bas gange Bringip einiger Tonfeber, beren Stamm. fit nomentlich Berlin ju fein icheint, an, welche ben Birtuofenunfug baburd ju bampfen meinen, wenn fie gemiffe althadene Formeln und Rebensarten, als mar' es Bunder mas, porbringen. Bollen wir Concert: componiften aber unfern Altwordern bis auf Bopf und Bernde ce in Allem nachtbun und in billiger Berud: fichtigung neuerer Bedurfniffe auch etwas Reues bagu, wenn es fonft gut - und feien wir überzeugt, baß ein Genie, wie bas eines Mogarts, beute geboren, eber Choviniche Concerte ichreiben murbe ale Mogartiche. Um auf unfern ehrenwerthen Componiften gu fommen, fo fehlt feinen Erfindungen bier und ba bas Reue und Reizendpifante. Der Simmel bemabre, bag wir ibn gu etwas maden wollten, was nicht in ihm liegt, ju einem Gragiofo ic.; aber er mirb und verftehn, wenn mir 3. B. bas Baffagenwerf, mit bem er feine Bebanten umbullt, feiner berausgesucht, nicht fo nach bem alten Schlage munichten, und wenn wir abnlichen Themas wie bem erften jum letten Sat, fo vorzüglich es fich gur Bearbeitung ichidt, etwas unmobifches, und bagu fteiffreundliches vorwerfen, mas ein glangendes Concert= publicum nicht mehr goutiren will. Wie es ift, fann es nicht geanbert merben; moge er nur bebenfen, baß man gewiffen Unforberungen und Bunichen ber Beit febr mobl genugen fonne, ohne fich baburch etwas von feiner Runftlermurbe ju vergeben. - Bum Schluffe noch etwas. Co unpaffent es mir immer gefchienen in Erzeugniffen weit gediebener Talente auf Reminiscengen ober Mebnlichkeiten mit andern gleichzeitigen aufmerkiam au machen, fo ift boch bie Berwandtichaft bes Concerts pon Taubert mit bem von Denbelofobn (in Smoll) qu auffallend und intereffant, ale baß biefes übergangen werben burfte. Beiftig gwar fpielen fie auf völlig verichiebenen Terrains (und bies ift wohl ber Grund, meßmegen ibre Mebulichkeiten nicht beleidigen); außerlich aber fallen fie in ben enticheibenbiten Domenten fo genau aufammen, bag, wenn nicht eine nachringenbe Rebenbublerichaft, fo boch gewiß eine gegenfeitige Renntniß ihrer Arbeiten mabrend berfelben zu vermutben ftebt, fo jeboch, bag Menbelsfohn meiftens immer ein Paar Schritte weiter vorgerudt mar, weghalb fich ber anbre fputen mußte, einen fo ruftigen Borlaufer eingu= bolen und weghalb vielleicht auch fein Stud etwas Bundigeres und Giligeres befommen. Als jene Sauptmomente bezeichnen wir aber 1) bas Auftreten bes Tutti mit bem gangen Thema a,1 2) ben Trugcabeng-

<sup>1)</sup> a) Menbelsjöhn S. 5. Syftem 4. Laubert S. 3. Syft. 4. b)

" " " 11. " 2. " " 6. " 7. c)

c) " " " 14. " 5. " " 9. " 2. d)

d) " " " 15. " " 9. " 9. " 21. Syftem 2. " " 13. Schlug. " 29. Syftem 2. " 23. Syft. 2.

triller b), 3) bas hinleiten in das Thema am Schluß bes erften Theils c). 4) bie Berbereitung bes Mittestages d), die bei T. gart und flüssig, bei M. schroffer aber auch effectwoller. Im Andante bominirt bei M. bas Violoncell, bei T. die Hodor; beibe sind von ausgezeichneter Schönheit; beibe verlieren sich in die Kerne. Beibe ruhen eine Pause e). Beibe fangen ben letzen Sahr erstattivisch an, beren Themas sich weniger ben Noten nach als in ihrem Character und hauptsächlich in ber Art ihrer Berarbeitung im Kleinen ähnlich sind. Beibe bringen in ähnlicher Hattung einen leisen Gebanken aus einem frühern Sag 1, beibe gleich wirtungspoll. Beibe ichließen einerstei.

Nenne man das Zufall, Sumpathie oder foust wie, jo bleibt tropdem Tauberts Concert ein, wie wir zum echstenmal wiederholen, ein so vortressliches und in sich selbsstädes Wert, daß selbs L. Berger, der frühere Lehrer diese jungen Weister (der und, beilaufig gesagt, auch noch ein Paar Concerte schuldig ist), freudig weifelbast sein mußte, wem die Ehrenstelle rechts oder links gebühre. Und so last und dasselbe thun und zu unsern guten Clawierconcerten die Titel vieser beiden in gleicher Schönheitslinie sehen.

## John Field, fiebentes Concert mit Begl. bes Drchefters.

Die befte Recenfion mare, ber Beitschrift 1000 Eremplare bes Concertes fur ihre Lefer beigulegen und

freilich eine theure. Denn ich bin ganz voll von ihm und weiß wenig vernünftiges barüber zu fagen als un= endliches Lob. Und wenn Goethe meint: "wer lobe, stelle sich gleich," so soll auch er Recht haben wie immer — und ich will mir von jenem Künstler gerne Augen und Hände binden laffen und damit nichts ausdrücken, als daß er mich ganz gefangen und daß ich ihm blind folge. Nur wenn ich ein Maler wäre, würde ich zu recensiren mich unterstehn, (etwa burch ein Bild, wo sich eine Grazie gegen einen Satyr wehrt) — und wenn ein Dichter, nur in Lord Byron'schen Stanzen reben, fo englisch (im Doppelsinn) finde ich das Concert. — Die Driginalpartitur liegt vor mir aufgeschlagen, man sollte sie sehn! — gebräunt als hatte sie bie Linie passirt — Noten wie Pfähle — dazwischen aufblickende Clarinetten - Dide Querbalfen über gange Seiten meg - in ber Mitte ein Mondschein = Notturno "aus Rosendust und Lilienschnee gewoben," bei dem mir der alte Zelter ein= fiel, der in einer Stelle ber "Schöpfung" den Aufgang des Mondes sah und dabei stereotopisch sich die Hände reibend selig sagte "ber kömmt 'mal auf die Strümpfe" - und bann wieder ein NB mit ausgestriche= nen Tacten und brüber mit langen Buchstaben ,, cette page est bonne, " - ja freilich ift Alles bon und zum Ruffen und namentlich du, ganger letter Gat in beiner göttlichen Langweiligfeit, Deinem Liebreig, Deiner Tölpel= haftigkeit, beiner Seelenschönheit, zum Ruffen vom Ropf bis auf die Zehe. Fort mit euren Formen= und General=

baßstangen! Eure Schulbänke habt ihr erst aus dem Cedernholz des Genies geschnitzt und nicht einmal; thut eure Schuldigkeit, d. h. habt Talent; seid Fielde, schreibt was ihr wollt; seid Dichter und Menschen, ich bitt' euch!

I. Moscheles, fünftes Concert mit Orchester. Wert 87.

Sechstes Concert (Conc. fantastique) mit Orchester. Werf 90.

Das Alphabet bes Tadels hat Millionen Buchsta= ben mehr als das des Lobes, daher auch diese Kritik furz und klein im Verhältnisse zur Vorzüglichkeit ber beiden Concerte. Wir haben sie viele Male von ihrem Meister selbst gehört und dabei von Neuem die Erfah= rung gemacht, daß Niemand, auch nicht ber geübteste, gebildetste Musiker nach bloßem Boren sich ein burch und durch treffendes Urtheil zutrauen durfte. Bielleicht lag es auch an dem, wie bekannt, fehr ruhigen und ge= messenen Vortrage bes Componisten, daß diese Werke, die doch ebenso wie seine früheren, und nur bunklere Funten sprühen, nicht so pacten, als sie von einem Begeisterten gespielt es allerdings mußten. Es dunkt uns, manche Compositionen phantastischer Art gewönnen und wirkten durch eine gewisse Derbheit im Vortrage weit schneller als durch modische Sauberkeit und Glätte der Virtuosität, wie man sie z. B. ben übrigens gar nicht

genug zu preisenden Gebrüdern Müller bei ihrem Spiele einzelner Beethovenicher Luartette vorwarf. Die letteren Compositionen von Mojcheles entsleiden fich aber zum Kunstwortheil immer mehr des äußerlichen Brunstes und verlangen, sollen sie fassen und gesaßt werden, vorzüglich einem musikalischen Menichen, der ein Gemälde herzustellen versieht, wo sich das Kleine dem höheren Ganzen unterordnen muß. Daß trogbem der Birtusse in ihnen vollauf sindet, sich zu zeigen und zu imponiten, ift ein Borzug mehr, den wenig andere in solch weisem Masse theisen.

Bir glauben in ber Runftbilbung biefes Deifters brei Berioben mit Bestimmtheit bezeichnen gu fonnen. In Die erfte, etwa vom Jahr 1814-20, fallen Die Alerander-Bariationen, bas Concert in &, und einiges aus bem in Co. Co mar bie Beit, mo bas 2Bort "brillant" in Schwung fam und fich Legionen von Mabden in Ggerny verliebt hatten. Auch Dofcheles blieb nicht gurud mit Brillanten, nur bag er, feiner Bilbung gemäß, feis ner geschliffene gur Schau ftellte; ber beffere Mufiter warb aber im Bangen von bem angestaunten fühnen Birtuofen verdunkelt. Dit ber vierbandigen Es bur-Sonate geht er gur zweiten Beriobe über, mo fich Componift und Birtuos mit gleicher Starfe bie Sand gum Bunbnig reichen, - bie Bluthengeit, in ber bas @ moll-Concert und bie Etuben entstanben, gwei Berfe, burch bie allein er fich ber Reihe ber erften Claviertonfeger ber Begenwart anschließt. Die Brude gur britten Beriobe,

10

wo die poetische Tendenz der Composition völlig zu überwiegen anfängt, bildet bas fünfte Concert in C und bas erfte bedeutendfte Wert in ihr bas "phantafti= sche." Wenn wir diese zwei romantisch nennen, so ist damit die zauberische dunkle Belenchtung gemeint, Die über fie lagert und von der wir nicht wiffen, ob fie von den Gegenständen selbst ausgeht oder von wo anders= ber. Einzelne Stellen, wo ber romantische Lichtbuft am stärksten bervordränge, mit Sanden greifen fann man nicht; aber man fühlt überall, daß er da ist, namentlich im seltenen Emoll-Adagio des Sien Concerts das in einem beinahe firchlichen Charafter gar mild zwischen den andern Sätzen steht, welche lettere mehr praftisch und feurig, und intereffant, wo man hineingreift. -Ein echter musikalischer Runstsatz hat immer einen ge= wissen Schwerpunct, dem Alles zuwächst, wohin sich alle Geistes-Radien concentriren. Viele legen ihn in die Mitte (die Mozartsche Weise), Andere nach dem Schluß (Die Beethovens). Aber von seiner Gewalt bangt die Totalwirfung ab. Wenn man vorher gespannt und ge= preßt zugehört, so kommt dann der Augenblick, wo man zum erstenmal aus freier Bruft athmen kann: Die Höhe ist erstiegen und der Blick fliegt bell und befriedigt vor= und rudwärts. So ift bas in ber Mitte bes ersten Sapes an ber Stelle, 1) wo bas Orchefter mit bem Haupt-Motiv einfällt: man fühlt, wie sich ber eigent=

<sup>1)</sup> Seite 16 zu Anfang.

liche Gebante endlich Luft gemacht und ber Componift gleichfam mit voller Stimme audruft : bas babe ich gewollt. Im letten Cat liegt Diefer Moment, aber weni: ger porbereitet. ba. mo bie Biolinen ju fugiren anfangen , bas Orchefter bas Thema furz feststellt und es bas Clavier mieberholt. Ueberhaupt bumgriftifch will er gar nicht in fo ftufenweisen Uebergangen, wie es erften ern= ften Capen aufommt, jum Biel führen und blidt mit fedem Auge auf und nieder. Gehr Moideles'fifch ift alles : DR. jumal befitt gewiffe Styleigenheiten, bei benen man, wenn man fie felbft einzeln beraussvielte, nur auf ihn rathen fonnte. 1 Doch munichten wir Die Bag-Accorde jum erften Thema in anderer Lage (in ber ber Decime), und Die folgende Melobie (Guft. 3. Zact 3) vielleicht eine Octave tiefer ; burch bas engere Bufammen= balten ber Sarmonie murben biefe Stellen tonreicher.

Das phantaftische Concert besteht aus vier ohne Batten aneinandergeschloffenen Cagen in verschiedenen Zeitmaßen. Gegen die Form haben wir uns schon frühre retfart. Scheint es auch nicht unmöglich, in ihr ein wohlthuendes Gauges zu erzeugen, so ist die ästhetische Geschungs gegen das, was erreicht werden fann. Allerdings sehlt es an kleinern Concertstüden, in denen der Virtunge den Allegro., Abagio und Rondow-Bortrag zugleich entstalten könnte. Man müßte auf

<sup>1)</sup> Seite 18. Syftem 5. qu 6., S. 29. lettes Syft., S. 31. Gin Scharffichtiger murbe leicht bas Charafteriftifche verschiedener Componiften in fleinen Beispielen einzelner Tacte zeigen fonnen.

eine Gattung sinnen, die aus einem größern Sat in einem mäßigen Tempo bestände, in dem der vorbereistende Theil die Stelle eines ersten Allegros, die Gesfangstelle die des Adagio und ein brillanter Schluß die des Rondos vertreten. Lielleicht regt die Idee an, die wir freilich am liebsten mit einer eignen außerordentslichen Composition wahr machen möchten. — Der Sattönnte auch für Pianoforte allein geschrieben sein. —

Abgesehn also von der Form enthält das phantaftische Concert rechte Musik für bas Saus, ist nichtig überall, originell, burch fich felbst gultig und trog ber etwas schwankenden Formen von voller Wirfung. Mit dem Orchester zusammen stellt es sich als ein geistvolles Wechselspiel bar, wo fast jedes Instrument einen Theil an der Sache hat, etwas mitzusagen und zu bedeuten. Am meisten gefällt und nach bem ersten Sat bad Unbante in seiner antifromantischen Weise, weniger bas folgende Berbindungostnick, das die Gedanken aus dem erften Sat etwas gezwungen wiederbringt. Das hauptthema des letten hat Aehnlichkeit mit dem zur Duverture zur Jungfrau von Orleans, was wir auführen, damit sich Andere nicht wie wir zu besinnen brauchen, wo sie die Stelle schon einmal gehört. Das zweite naive Thema, das die linke Hand zum Triller der rechten fpielt, konnte eben fo gut von Bady fein. Das Gange schließt, wie Meister ber Runft pflegen, als könne es uoch lange fortdauern.

Mit wahrer Freude sehen wir dem neuen "patheti=

schen Concert" dieses Künstlers entgegen und dann auch einem neuen Cyklus von Etuden, worum wir schon früher baten.

Friedrich Chopin, erstes Concert für Pianoforte mit Begleitung bes Orchesters. Werk 11.

Zweites Concert von demfelben für das Pianoforte mit Orchester. Werf 21.

1.

Sobald Ihr überhaupt Widersacher findet, junge Runftler, so fehr wollet Euch dieses Zeichens Eurer Talentfraft freuen und diese für um so bedeutender hal= ten, je widerhaariger jene. Immerhin bleibt es auffal= lend, daß in den sehr trocknen Jahren vor 1830, wo man dem himmel um jeden beffern Strohhalm hatte banken follen, felbst die Kritif, die freilich immer hin= tennach kommen wird, wenn sie nicht von productiven Köpfen ausgeht, noch lange mit ber Anerkennung Cho= pins adyselzuckend austand, ja daß Einer sich zu sagen erfühnte, Chopins Compositionen wären nur zum Zer= reißen gut. Genug bavon. Auch ber Herzog von Modena hat Louis Philipp noch nicht anerkannt und steht der Barricadenthron auch nicht auf goldnen Füßen, so doch sicher nicht des Herzogs halber. Sollte ich vielleicht hier beiläufig einer berühmten Pantoffel-Zeitung erwähnen, die uns zuweilen, wie wir horen (benn wir lesen fie nicht und schmeicheln uns hierin einige wenige Achulichfeit mit Beethoven zu besigen [f. B's Studien, v. Sen-18\*

fried berausgeg. 1), Die und alfo jumeilen unter ber Daste anlächeln foll mit fanfteftem Doldbauge und nur beshalb, weil ich einmal zu einem ihrer Mitgrbeiter, Der etwas über Chopine Don-Buan-Bariationen gefchrieben . lachend gemeint ; er , ber Mitgrbeiter , habe mie ein ichlechter Bere, ein Baar Ruße zu viel, Die man ibm gelegentlich abzuschneiben beabsichtige! - Gollte ich mich beute, wo ich eben vom Chopinichen Amoll-Concerte fomme, beffen erinnern? Bewahre. Milch gegen Gift, fuble blaue Mild! Denn mas ift ein ganger Jahrgang einer mufifalifden Beitung gegen ein Concert von Chopin? Bas Magistermabnfinn gegen Dichterifchen? Bas gehn Rebactionsfronen gegen ein Abagio int gweiten Concert? Und mabrhaftig, Davide: bundler, feiner Unrebe hielt ich Guch werth, getrautet 3hr Euch nicht folde Werfe felbit zu machen, ale über Die 3hr ichreibt, einige ausgenommen, wie eben bies ameite Concert, an das wir fammtlich nicht binanfonnen, ober nur mit ben Lipven, ben Saum ju fuffen, Rort mit ben Dufifgeitungen! Ja Triumph und letter Endmed einer auten mußte fein (worauf auch icon viele binarbeiten), wenn fie es jo boch brachte, bag fie Diemand mehr laje que Ennui, bag bie Welt por lauter Productivitat nichts mehr boren wollte vom Schreiben barüber : - aufrichtiger Rritifer bochftes Streben, fich (wie fich auch manche bemüben) aanalich überfluffig au maden; - beste Urt, über Dufif gu reben, Die, gu fdweigen. Luftige Webanten find bas eines Beitungsschreibers, die sich nicht einbilden sollten, daß sie die Herrgotts der Künstler, da diese sie doch verhungern lassen könnten. Fort mit den Zeitungen! Kömmt sie hoch, die Kritik, so ist sie immer erst ein leidlicher Dünger für zukünstige Werke; Gottes Sonne gebiert aber auch ohne dies genug. Noch einmal, warum über Chopin schreiben? Warum Leser zur Langweile zwingen? Warum nicht aus erster Hand schöpfen, selbst spielen, selbst schreiben, selbst componiren? Zum lettenmal fort mit den musikalischen Zeitungen, besonderen und sonstigen!

2.

Ginge es bem Tollfopf, dem Florestan nach, so ware er im Stande, Dbiges eine Recension zu nennen, ja mit felbiger die ganze Zeitung zu schließen. Bedenke er aber, daß wir noch eine Pflicht gegen Chopin zu er= füllen haben, überben wir noch gar nichts in unsern Buchern aufgezeichnet und daß uns die Welt unsere Sprach= losigkeit aus Verehrung am Ende gar für etwas anderes auslegen möchte. Denn wenn eine Berherrlichung burch Worte (die schönste ist ihm schon in tausend Bergen zu Theil worden) bis jest ausgeblieben, so suche ich den Grund einestheils in ber Aengstlichkeit, die Ginen bei einem Gegenstande befällt, über ben man am öfterften und liebsten mit seinem Sinnen verweilt, daß man nämlich ber Würde bes Vorwurfs nicht angemeffen genug sprechen, ihn in seiner Tiefe und Sohe nicht all= seitig ergreifen könnte, — anderntheils in ben innern

Kunstbeziehungen, in denen wir zu diesem Componisten zu stehem bekennen; endlich aber unterblied sie auch, weil Chopin in seinen lesten Compositionen nicht einen andern, aber einen höhern Weg einzuschlagen scheint, siber bessen Richtung und muthmaßliches Ziel wir erst noch klarer zu werden hofften, auswärtigen geliebten Verbünderten davon Rechenschaft abzulegen...

Das Genie schafft Reiche, bessen fleinere Staaten wiederum von boberer Hand unter die Talente vertheilt werden, damit biese, was dem ersteren in seiner tausenhach angesprochenen und ausströmenden Thätigkeit ohnmöglich, im Einzelnen organistren, zur Bollendung bringen. Wie wordem z. B. Hummel der Stimme Mogarts solgte, daß er die Gedansen des Meisters in eine glänzendere fliegende Umbüllung kleidete, so Chopin der Beethovens. Ober ohne Bild: wie Hummel den Styl Mogarts den Einzelnen, dem Virtussen zum Genuß im besonderen Instrumente verarbeitete, so führte Chopin Beethovenschen Beift in den Concertisal.

Chopin trat nicht mit einer Orchesterarmer auf, wie Grofigenies thun; er besit nur eine fleine Cohorte, aber fie gebort ihm ganzeigen bis auf ben letten Gelben.

Seinen Unterricht aber hatte er bei ben Ersten erhalten, bei Beethoven, Schubert, Field. Bollen wir annehmen, ber erfte bilbete seinen Beift in Ruhnheit, ber andere sein gerg in Bartheit, ber britte seine hand in Fertigfeit.

Mljo ftand er ausgeftattet mit tiefen Renntniffen fei-

ner Aunft, im Bewußtfein seiner Kraft vollauf gerüftet mit Muth, als im Jahre 1830 bie große Bölferstimme Besten sich erhob. Gunderte von Jünglingen warteten bes Augenblicks: aber Chopin war ber Ersten Einer auf dem Wall oben, hinter dem eine feige Restauration, ein zwerziges Philisterium im Schlafe lag. Wie sielen da die Schlage rechts und links und die Philister wachten erhost auf und jut Philister wachten erhost auf und fohren: "seht die Frechen; "Andere aber im Rücken ber Angreisenden: "bes hertlichen Muthes!"

Dazu aber und zum günstigen Aufeinandertreffen der Zeit und der Wechzältnisse fhat das Schickal nech etwas, Chopin vor allen andern kenntlich und interesiant zu machen, eine starte originelle Nationalität und zwar die polnische. Und wie diese jest in schwarzen Trauergewändern geht, so ergreist sie und am sunnenden Künstler noch heftiger. Hell ihm, daß ihm das neutrale Deutschand nicht im ersten Augendick zu beistlitz zusprach und daß ihn sein Genius gleich nach einer der Wetthauptskäde entsührte, wo er frei dichten und zürnen konnte. Denn wüßte der gewaltige selbsikerrichende Monarch im Norden, wie in Chopins Werten, in den einsächen Beisen seiner Mazurtas, ihm ein gesährlicher Feind broht, er würde die Musst verbieten. Chopins Werfen sind wurter Blumen einzesselfen einer.

In biefer feiner Serfunft, im Schidfale feines Lanbes, ruht so bie Erflärung feiner Borguge, wie auch bie feiner Fehler. Benn von Schwarmerei, Gragie, wenn von Geiftesgegenwart, Gluth und Abel bie Rebe ift, wer dächte da nicht an ihn, aber wer auch nicht, wenn von Wunderlichkeit, franker Ercentricität, ja von Haß und Wildheit!

Solch Gepräge ber schärfsten Nationalität tragen fämmtliche früheren Dichtungen Chopins.

Aber die Kunst verlangte mehr. Das kleine Intersesse der Scholle, auf der er geboren, mußte sich dem weltbürgerlichen zum Opfer bringen und schon verliert sich in seinen neueren Werken die zu specielle sarmatische Physiognomie, und ihr Ausdruck wird sich nach und nach zu jener allgemeinen idealen neigen, als deren Bildner uns seit lange die himmlischen Griechen gegolsten, so daß wir auf einer andern Bahn am Ende uns wieder im Mozart begrüßen.

Ich sagte: "nach und nach;" denn gänzlich wird und soll er seine Abstammung nicht verläugnen. Aber um so mehr er sich von ihr entfernt, um so mehr seine Bedeutung für das Allgemeine der Kunst zunehmen wird.

Sollten wir uns über die Bedeutung, die er zum Theil schon gewonnen, in Worten in etwas erklären, so müßten wir sagen, daß er zur Erkenntniß beitrage, deren Begründung immer dringlicher scheint: Ein Fortschritt unsrer Kunst erfolge erst mit einem Fortschritt der Künstler zu einer geistigen Aristokratie, nach deren Statuten die Kenntniß des niederen Handwerks nicht blos verlangt, sondern schon vorausgesetzt und nach denen Niemand zugelassen würde, der nicht so viel Talent mit=

brächte, das selbst zu leisten, was er von Andern fordert, also Phantasie, Gemüth und Geist — und dies alles, um die höhere Epoche einer allgemeinen musikalischen Bildung herbeizusühren, wo über das Echte eben so wenig ein Zweisel herrsche, wie über die mannigsaltigen Gestalten, in denen es erscheinen könne, unter musika = lisch aber senes innere lebendige Mitsingen, sene thätigwerdende Mitleidenschaft, sene Fähigseit des schnellen Aufnehmens und Wiedergebens zu verstehen sei, damit in der Vermählung der Productivität und Reproductivität zur Künstlerschaft den höhern Zielen der Kunst immer näher gesommen werde.

Eusebius.

III.

## Trio's.

Der Zufall will's, daß ich am ersten Tage des neuen Halbjahrgangs meine Leser, wenn auch nicht in einen Rosenhain zu führen habe — wie sollte man dann ein Beethovensches heissen! — so doch zu einem

Trio von J. Rosenhain, für Pianoforte, Bioline und Bioloncello. Werf 2.

Nehme man die Tonart Emoll, den verschränkten Dreivierteltact, denke sich am Flügel einen feurigen Spieler und zwei leise begleitende verstehende Freunde

und gieffe über bas Bild etwas Morgenroth und man hat eines vom Trio. Es gefällt mir durchweg in der Anlage, wie im Ausbau; ja ich möchte ben Componisten ben Mendelssohnschen Charafteren, die ben Sieg über die Form schon im Mutterschooß errungen, beigählen und ich hoffe, er täuscht uns nicht in unsern Erwartun= gen über sein fünftiges Rünstlerwirken, das überall Freude und Leben verbreiten muffe. Gibt es nämlich sicher unter dem jugendlichen Neuwuchs manche Höher= strebende und Fliegende, so selten gewiß einen, der ihm ähnlich mit solcher Kraft wie Bescheidenheit, was er in sich aufgenommen, nach Außen zu bringen wüßte: "in sich aufgenommen" aber sag' ich; denn allerdings treffen wir in dem Trio auf keinen seltenen Zustand, keinen großeigenthümlichen Etyl, stets aber auf Allgemein= Gültiges und Echt-Menschliches; es ist eine musterhafte Studie nach den besten Meistern: überall Liebe zur ergriffenen Kunst, Talent, ja Weihe. Dies thut wohl und foll anerfannt werden.

Am musikalischsten bewegt sich der erste Sat; hier fügt sich ziemlich Alles glücklich und organisch anzeinander. Manches glaubt man schon, namentlich im Beethoven und Ries, gesehen zu haben; doch fällt es nicht so auf, daß man es buchstäblich nachweisen könnte. Der Gesang des Satzes ist meistens leicht und edel; das Hinwenden in die Themas bürgt für kommende Meistersschaft. Die Wirkung, trotz einer beinahe heftigen Mollstonart, ist stärkend und vollständig.

Im Andante ergeht er sich in der Weise, in der wir's unsern berühmtesten Vorfahren, Mozart und den Andern, nun einmal nicht gleich thun können; es scheint dies eine abgeschlossene Art von Musik und man wird auf neue Mittelsätze andern Charakters sinnen müssen. Immer aber sinden wir musikalische Seele und dies sei ein großes Lob.

Mit Nachdruck zeigen wir also auf dies Trio, das sich überdies der Leichtigkeit aller der drei Stimmen hal= ber schnell einheimisch machen wird, um so nachdrückli= cher aber, da die späteren Arbeiten dieses talentreichen jungen Mannes, so weit sie uns zu Gesicht gekommen, mit dem trefflichen Ansang schwerlich im Verhältniß stehen, was hier nur als eine Bitte dasteht, daß er seine größeren Compositionen bald nachfolgen lassen soll.

Trätest du, lieber Leser, aus einem weißgetäfelten erleuchteten Marmorsaal auf einmal des Nachts hinaus und in einen Fichtenwald mit struppig und knollig über den Weg sich hinziehenden Wurzeln — vom Himmel fallen schwere einzelne Tropsen — du rennst mit dem Kopf links und rechts an, rißest dich blutig in Sträuschern, dis sich endlich nach langem Umherirren ein Aussgang sindet, — so empfändest du, was ich beim lles bergang vom Rosenhainschen Trio zu einem von

Anton Bohrer, gleichfalls für Pianoforte, Bioline und Bioloncello. Wert 47.

Vornweg bekenn' ich gleich zweierlei, erstens meinen Irrthum, daß ich, nur wenige Bohrersche Compositionen

bisher kennend, ihn zu ben gemein hin brillant schreibenben Birtunsen, ben beutschen Lassand beigählte, sobann, daß es keine elendere Partitur gibt, als die man sich aus einzelnen Stimmen zusammensteppeln muß, ja daß ich das Trio nicht einmal gehört, wesholb das Kolgende sich alles Gebankens an Untrüglichkeit begibt.

Was ben ersten Punct anlangt, so wird man allerbings überrascht, wenn man statt gehoffter Triolenper-len und harmonischen Goldflitters auf bochtragische Mulage und auf einen so verwilderten Schreibsbed stöht, wie er mit selten in einem 47sten Wert begegnet, womit übrigens noch gar kein Tabel, sonbern sogar bie Hospinung ausgesprochen wird, daß sich das Leptere bei einem kleineren Ziel, das der Componist fünstig sich einem kleineren Ziel, das der Componist fünstig sich bestehen verfläten könne.

Eines gefällt mir an fammtlichen Sagen; fie haben nämtlich alle einen Grunden, einen Charafter und wor's eben der bed Schwantenben, Bobenlofen. Der erste blidt so wüthend in das erdarmliche Menschenteiben hinein, fühlt sich so unbequem in seinen Kleibern und blidt so sehnsichtig nach Ralh und Troft herum, daß man nur bedauert, nicht mehr helfen zu können, da das Trio nun einmal gestochen.

Der zweite bagegen webt in Cbur, etwas milber und lichter, aber bennoch sonberbar verftimmt und von einem Bohrerichen Kleeblatt getragen, gewiß einwirfenb.

Der lette versucht fich bis auf einzelnes Groteste in einem leichteren Fluge; ja einmal (G. 35. Syft. 4.)

war er auf dem Punct, sich zur rechten Höhe zu erheben; aber der unglückliche Ikarusslügel, den ich durch das ganze Trio schon lange spüre, reißt ihn wieder zur falschen hinauf.

In Paris vor Franzosen gespielt, wird diese Composition zweiselsohne einen Eindruck der Verwunderung hinterlassen, und steht das Trio vom Pult auf, so seh' ich ordentlich, wie man ihm ehrfurchtsvoll Plat macht und es um die sogenannte deutsche Tiese beneidet.

Mit einem Wort, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll (deshalb ist die Recension schon so lang); — gewiß glänzen in dieser Arbeit so viel seltenere Gedanken, zeigt sich aber ein mit einem unsichtbaren feindlichen Fremdzlinge ringender Geist, daß es, wenn auch einen unreinen Eindruck, so doch auch Theilnahme und ein gewisses poeztisches Verlangen nach dem, was man noch empfangen möchte, erzeugen wird. Gesteht dies Jemand, dem z. B. Beethovensche letzte Werke populär (im höchsten Sinn) und klar wie der Himmel vorkommen, so mag man glauben, daß etwas Wahres in seinem Ausspruch liege, wenngleich der Umstand, das Tonstück nicht einmal lebend vor Ohren gehabt zu haben, das Clairobscure sicher noch vermehrt.

So viel und nach genauer Vergleichung aller Stim= men springt hervor, daß es dem Componisten nicht an Ideen, aber am innern Gesangleben entweder mangelt oder daß es noch nicht durchgebrochen ist. Hierzu kommt noch eine gewisse Unzufriedenheit an dem, was er gerade fertig hat; als fürchte er nicht recht im Gleis bleiben zu können, greift er dann in's Blinde hinein und erwischt so gräuliche Harmonieen, daß es einem wahrhaftig um die Ohren summt. So erscheinen S. 9 ein vollständig Emoll, Amoll, Esmoll, Hmoll, Esmoll, Hmoll. Es kann dies unter Umständen gewiß ganz herrlich klingen: hier aber fühlt man jede Answeichung so empfindlich und merkt immer das ängstliche Haschen, nach der Tonart zu kom= men, die ihm von fern als gesehmäßig vorschwebt.

Daß Bioline und Violoncello instrumentgemäß behandelt sind, steht zu erwarten. Aber die Clavierstimme,
huh, das ist ein Hademad, an dem man seine schönen Finger verbiegen könnte. Das Schwierigste, was einer,
der vollkommen auf der Claviatur bewandert ist, niederschreibt, spielt sich noch viel leichter als das Leichteste
eines Laien. Hier könnte man gar nicht aufangen mit Belegen; aber ein sirer Clavierspieler sollte dem Componisten eine Pianosortestimme liesern, daß er sie mit Freuden wieder erkennen sollte.

Dies die Ausicht über das Trio, welcher der Componist zum wenigsten nicht vorwerfen kann, daß sie sich ohne Theilnahme ausgesprochen habe. —

Wenn man von einer Composition versichern kann, daß sie beinahe unverbesserlich im harmonischen Saße, gefällig im melodischen, hier und da leicht contrapunctisch verstochten, daß sie dabei voller freundlicher Gestanken und überhaupt einnehmenden Charakters sei, so viel Spohrsche Beitone auch den Grundton manchmal

schwächen, so ist damit immerhin viel gelobt und man denkt dabei gleich an Herrn A. Hesse, dessen 56stes Werk ein Trio in der beliebten Instrumentenzusammens sehung ist und allerhand gern gehört werden muß. Es läßt sich über solche mit Routine und technischer Meisterzlichkeit gesertigte Compositionen nicht viel sagen, als daß man ohne Anstoß wie über einen Plan über sie hinwegsgleitet und musikalische Zeitschristen müßten geradezu aushören, wenn es nicht leider oder (wie man will) Gott sei Dank, noch ungezogene Dichter genug gäbe, über welche herzusahren.

So geht denn das Trio in ber sogenannten Feldtonart Godur seinen goldenen Convenienzweg zwischen Schmerz und Ausgelaffenheit, wenngleich ich von letterer wenigstens im Scherzo etwas ju fpuren munichte, was ja dazu erfunden, um sich auszusprudeln vom Champagnergeist. Rach dem Larghetto werden wir Alle übereinstimmen, baß es, schon Spohrisch eingefleidet, in der letten Bariation zum fertigen Spohrschen Spiegelbild aufsteht. Wir möchten bas lieber weg. Br. Heffe hat Kraft und Jahre genug, als daß er sich noch an ein Borbild, und dazu an ein so blumenzartes anzulehnen brauchte; lieber thun wir es an Beethoven, unter beffen Mantel sich noch Tausende von uns verlaufen können. Auf mehr eigenem Fuße stehen der erste und lette Sat ba, nirgends aber so, daß man, wenn man den Titel nicht gesehn, nicht auch auf andre Berfasser finnen könnte.

Es läßt sich eben über solche Werfe — beinahe fuhr ich jest in eine frühere Periode. Noch wundert mich, daß ein Mann von so bedeutenden contrapunctischen Kenntnissen sie nicht mehr merfen läßt, — zwar will sich im letten Sat eine Fuge aufthun, hört aber gleich wieder auf. Himmel, wie ich's die Leute fühlen lassen wollte, daß sie feine Fugen machen könnten, vergrößern, umdrehen, doppelt rückwärts umdrehen! Oder gehört der Componist zu jenen Talenten, die immer flarer und durchsichtiger abquellen, je mehr sie arbeiten im geheimnisvollen Schacht des Contrapunctes, während Andere wohl Elephantenzähne, Perlen in Schalen, versteinerte Palmenblätter heraufbringen? Das erste weiß ich; von letzern zeige er uns in künstigen Trio's! —

Stiege nach der Güte der ersten Seite des Trio's das mir jest vorliegt — von F. W. Jähns (W. 10) —, nach dem wirklich glücklichen Ansang, die ganze Composition bis zum Schluß oder culminirte sie sich zur Mitte und siele dann wieder in die Linie des Ansangs zurück, so könnte man loben nach Herzenslust. Aber, aber gleich auf der andern Seite überfällt den Composnissen ein Rhythmus, den wir freilich Alle wie eine lyrische D= und Ach= Zeit durchzumachen haben, — derselbe, mit dem Beethoven seine Emoll-Symphonie ansängt, und ich sah vorans, wie sich Componist nun zeigen werde und arbeiten, da ich aus Ersahrung weiß, wie er dem Unglücklichen aushuckt, der sich mit ihm zu schaffen macht. Zwar bricht aus S. 4 im legten System

ein viel zarter gezeichneter, wenn auch nicht neuer Gebante hindurch; aber der frühere behält die Obershand und der Sah vermag sich nun niegends zu einer schönen Höhe zu erheben. Bedenft man aber, daß es noch viele gibt, welche diese rhythmische Figur noch nicht erfannt, — rechnet man hiezu den Keiß, und den Fluß, sodann die gut musstalische Gegendewegung erfaußeren Stimmen, was immer Jeichen eines gebildeten Mussters, — und sieht man dabei auf den unendlichen französsisch italianischen vorgezogenen Plunder, der solcher Arbeit als Maculatur dienen könnte, so wird der erste Sah gutgeheissen, gelobt werden mussen und seinen Plat an einem Trioabend ichtlich füllen.

So enthält auch ber zweite Sah, Abagio genannt, gute Gebanken. Im Gangen aber ift er boch nur ba, weil es einmal so Gebranch. Sterne sagt: ber Mensch hätte saum Zeit, sich die Etiefel anzuziehen. Schreibt boch keine Abagio's mehr, oder besser ab Mogart. Benn ihr end eine Peride auffegt, werdet ihr darum weiser? Euren Abagiogedanken sehlt das Bahre, das Echte. Ause Chieb, Alles, und wo wollt ihr denn eure ungeheure Phantasse, euren Big ze. hinthun? Sehnlicht hosste ich also im Scherzo Lebendigeres und Driginelles zu finden; aber das ift das schwächste Stüd bes Trios, dazu unteiblich Webern, wogegen sich der Componist überhaupt zu wassen.

Benig fehlte und es lage ein zweites Opfer jenes

Emoll : Symphonie : Rhythmus in dem Trio' des Hrn. 3. C. Louis Wolf vor uns. Wer er sonst ist und wo er lebt, weiß ich nicht; aber sein Trio ist gut und fließt so leicht, prosaisch und natürlich fort, daß es leid liche Spieler ohne Stocken vom Blatte absausen können; ja ein musikalisch Bewanderter wird alle vier Tacte vor her mit ziemlicher Gewißheit voraussagen, wie es kömmt und wohin es sich wendet.

Wie meistens, so ist auch hier der erste Sat der bes deutendste; zwar pack, wie schon bemerkt, den Composnisten einigemal jener gefährliche Rhythmus an, aber nicht so, daß nicht noch andere Gedanken aufkämen; der zweite Sat bildet ein Larghetto in Asdur im Viersvierteltact, hübsch und gutgemeint, nur allzu bürgerlich. Der lette Sat hat einen echten Handusschen Anfang und will nirgends mehr als Rondo sein.

Im Baue schen sich die drei Sätze auf das Haar ähnlich und dehnen sich sedenfalls zu sehr in die Breite. Ieder zerfällt, wie hergebracht, in drei Theile, deren letter die transponirte Wiederholung des ersten ist; im mittleren wird enger aneinander gehalten und etwas wie gearbeitet; nirgends aber spinnt es sich tieser ein. Und so blickt denn aus allen Seiten dieses Hestes ein wohlwollender heiterer Charakter, der sich in Erinnerunz gen an die Mozart "Haydn'sche Periode ergeht. Da das Trio aber erst das sechste Werk des Componisten, so

<sup>1)</sup> Werf 6.

fieht zu hoffen, bag er weiter ftrebe. Denn wer meinte, mit bem Studium jener Zwei fei es in heutiger Zeit abgethan, wurde fehr zurückleiben. Die höchften Berge find noch immer nicht erftiegen worden und die Meercetiefe mag noch manche Schäge begen.

Wir fommen zu einer fehr freundlichen Composition, einem (wie Webel will) Gebreie von Ambrofius Thomas," — ein Salontrio, bei dem man schon einem man schon eine man schon eine man schon eine man schon eine ganzlich zu verlieren; weber schwer, noch leicht, weber tief, noch seicht, nicht classisch, nicht romantisch, aber immer wohltlingend und im Einzelnen sogar voll schoner Welobie, 3. B. im weichen Hauptgesange best erften Sapes, ber aber im Dur viele von seinem Reiz verliert, ja sogar gewöhnlich flingt, — so viel macht oft bie fleine und große Terz.

In ber Form zeichnen fich alle Sage burch Kurze und Jartheit aus; im ersten ericheint sie so gedeangt, daß ein eigentliches weites Thema nicht zum Vorfren feumt, bafür aber ein kleiner melodischer Gang der Bioline, ben das Lieloncell ausnimmt. Das Andante gibt nichts Außerordentliches und leitet den letten Sat und das geschicht ein. Ueber dem letten sieht "Kinale": Rondo ware richtiger. Französsische Seichtigkeit und beutsiche Schule sinde Echule sinde und bier. Der Componist hat sich zu hüten, daß er nicht in's Gustliche und Weibische

<sup>1)</sup> Bert 2.

verfalle, wogegen sich ja leicht zu schüßen ist durch län= geres Hinaufschauen an Ernsteres. Thu' er letteres manchmal!

Unverzeihlich wär's, wenn ich Trio = Zirkeln, wie es deren manche selige im deutschen Reiche geben mag, — wenn ich ihnen verschwiege, daß auch der Unliebens= würdigste unsrer Lieblinge, Ferdinand Hiller, Trio's geschrieben. Und wie er's immer den Höchsten nachthun möchte und oft nachthut, so gab er nicht wie schüchterne Anfänger eins, sondern wie Beethoven gleich drei, eines in B dur, das zweite in Fis moll, das dritte in Edur. An den Tonarten sieht man, daß sie in keinem Zusammenhang stehen.

Leider kann ich auch hier nicht mit der Bestimmtheit, wie es sein müßte, urtheilen, da ich nur das in Sour vor langer Zeit gehört. Doch besinne ich mich genau, wie sich damals die Spieler nach dem Schlusse zweiselzhaft ansahen, ob sie lachen oder weinen sollten. Sie legten also das Trio heimlich bei Seite und las ich anders recht, so stand auf ihren Gesichtern etwa "das ist ein sonderbarer Kauz, der H."n. dgl. Mir kam es weniger närrisch vor und jest sinde ich sogar außerordentliche Dinge darin. Muß ja überdies in einer Zeit, wo selbst Talentvollere aus Furcht, nicht schnell genug ins Publicum zu kommen, von umfangsreichern ernsten Arbeizten abstehen, ein so kräftiges Ansassen ausgezeichnet werden!

Später stellte sich meine Meinung über Siller gang=

lich feft und ift an pericbiebenen Orten ber Beitfdrift nachaulefen , weshalb mir une fur beute fura faffen fonnen. Bom fruber ausgesprochenen Tabel nehme ich fein Bota gurud, bagegen ich aber in Begug auf Die Trio's jum Pobe noch viel bingutbun mochte, Befonbers icheint mir bas erfte, und mar alle vier Cape, in aludlicher Stimmung und mit großer Frifde und Luft geidrieben, moruber man bas Barode und Unreife, bas in ber Schnelliafeit mit untergelaufen, ausnahmemeife einmal nachfeben muß. 3a, einige Minuten lang mar mir's, ale ftant' ich in bochft amerifanischen Urmalbern unter riefenblattrigen Bflangen mit barum geringelten Golangen und barüber mebenben Gilberfafanen, ju fo fpeciellen Bilbern regt bas Trio burch bie Ungewöhnlichfeit an. Die beiben anbern icheinen matter und qualeich forcirter, ale ob er gerabe brei Trio's fertig batte machen wollen. Doch foll bas Riemand abhalten, fie bei Geite gu legen; benn bee Reuen, Schlagenben, Frappirenben finbet fich auch bier vollauf; boch laffe man es nicht bei Ginmal-Durchipielen bewenden: Die Berlen unter bem Schutt findet man nicht auf ben erften Griff. Genugen biefe Morte, Trio : Birfel und Unbere auf Diefe fruberen Berfe Sillere aufmerffam ju machen !

Mitten unter ben Mufifern von Fach begegnet und auch ein Dilettant (wenigstend glaub' ich es), ein Hr. Baron Carl August v. Klein, den man nicht auna anlassen darf, zumal er es redlich mit der Kunst meint und, der himmel weiß es, so beicheiden und zaghaft componirt, daß man ihm immer zurufen möchte, sich nicht zu sehr zu fürchten vor den Fachleuten.

Soll ich aufrichtig gestehen, so scheint mir in seinem Trio eine pedantische schulmeisterliche Hand zu sehr ge= ftrichen und gehauset zu haben. Wäre bies nicht und hatte Gr. v. Klein Alles nach eigenem Suftem fo bunn und durftig gesett, so treibe er die Ginfachbeit nicht bis zur Trodenheit und Affectation. Mit Grun und Blau läßt sich allenfalls eine Blume malen, auf Tonica und Dominante ein Walzer bauen, zu einer Landschaft aber muß man mit allen Farben frei zu schalten wissen. Greife er also beherzt in die Tasten: ein unterlaufender falscher Ton wird burch einen starfen Gedanfen rasch übertont. — Leider ist aber tropdem sein Werk nicht einmal correct geworden und verrath überall ein ungeübtes Dhr. Steiget meinetwegen in Duinten dromatisch auf und ab, verdoppelt die Melodie in allen Intervallen zu Octaven, ja, neulich hörte ich (aber im Traume) eine Musik von Engeln und zwar ber himmlischsten Quinten voll und dies fam, wie sie mir versicherten, nur daher, daß sie niemals Generalbaß zu studiren nöthig gehabt. Die Rechten werden ben Traum wohl verstehen.

So sehr nun, wie gesagt, der Versasser an Geist wie Hand noch zu sehr von den Stricken und Ketten der Schule zusammengepreßt scheint, so blickt doch ein tüchtiger Charafter aus ihm hervor, der vielleicht nach und nach mit seinen Fesseln spielen lernen wird. Zu solcher Hossinung berechtigt die kleine Romanze, so sehr

sie auch stockt und schwankt. Das Scherzo würde durch ungewöhnliche Auffassung gewinnen; sein Trio aber auch dann nicht einmal, da es sich wirklich zu altstänstisch gerirt. — Die Hauptmelodieen der beiden übrigen Säte haben guten Gesang. Auf verwickelte Arbeit, Berbindung von Themas, Engführungen u. dgl. stößt man sedoch nirgends; gewöhnlich fängt die Violine ein Thema oder eine Passage an, dann bringt es das Cello, dann das Pianoforte, oder umgekehrt. Noch erwähne ich als charakteristisch, daß in allen Stimmen, die auf einige "dolce" und die geswöhnlichen p und k, keine Vortragsbezeichnung anzustreffen.

Was die Clavierstimme insbesondere anlangt, so müßte sie, um zu klingen und gespielt werden zu können, ein Virtuos erst voller und schwieriger setzen. Es klingt dies sonderbar und verhält sich dennoch so. Zwei Noten sind oft schwerer zu handhaben als zehn, und Liszt'sche Phantasieen leichter, als manche Zeilen des Trio von Klein. Dagegen sind die Streichinstrumente mit Vorliebe und Kenntniß ihrer Eigenthümlichkeit beshandelt.

Um zu einem Schluß zu kommen, so stellt sich im Trio noch nichts so ausgebildet hervor, daß man mit Bestimmtheit auf die Art seiner künftigen Leistungen schließen könnte, ja nicht einmal das, ob es von einem jüngern oder ältern Menschen geschrieben, obwohl das Erstere mit mehr Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.

Dies angenommen, möchte uns ber Componist später lieber Anlaß zum Zügeln, als zum Anspornen geben!

Will man aber im Triostyl sicher und rund schreiben lernen, so nehme man sich z. B. die neusten Trio's von Reißiger jum Mufter. Dent' ich überhaupt an biefen Componisten, so reihen sich gleich die Worte "lieblich, naiv, schmud" und wie alle die Attribute jener fleineren Grazien heißen, Die sich Reißiger zum Liebling auserlesen, wie zu einer Blumenschnur aneinander. Sobald fie ihn bei glüdlicher Stimmung treffen, fo fann man auf angenehme Unterhaltung rechnen; wendet er sich aber von ihnen und versucht sich tragisch ober humo= ristisch, so verfällt er leicht in ein gewisses thea= tralisches Declamiren ober (im letten Falle) in einen oberflächlichen Balletton. Go gefällt mir benn bas achte Trio, wo er sich von beiben Ertremen fern gehalten, ausnehmend und beinahe mehr als die vier früheren, die ich von ihm fenne. Da werden feine großen Anstalten gemacht und Stühle zurecht geset; man steht unverfebens vor einem Weltmann, ber und in glatter Sprache etwa von Reisen ober berühmten Menschen unterhält, nirgende austrengt, und bis zum Schluß aufmerksam erhält, wenn auch, wie nicht zu leugnen, mehr burch Die Anmuth feines Vortrags, als ben Schwergehalt ber Gebanken. Daß sich ein folder Charafter viele Freunde erwerben wird, nuß man natürlich finden und wir sind weit davon, die Liebe Mancher zu so geselliger Musik anzugreifen; nur verachte man auch nicht Einen, ber

vielleicht im armern Rod und noch ohne Ramen von ferne fieht und eben einen Beethovenichen Gebanken im Auge tragt.

So wird man benn in biefen neuften Trio's ben Componiften auf jeber Seite wiederfinden. Das im Allgemeinen nach Weber ausfieht, bat fich nach und nach fo mit feiner Physicanomie perfcmolien, baß es fcmer zu untericeiben. Dagegen frorte mich ein Motin im achten Trio, bas einer Lome'ichen Ballabe (ober aebt man weiter gurud, bem Schergo gur Beethoven'ichen Emoll : Symphonie) angebort. Ale ich es nun auch im Schergo wieberfant, fo glaubte ich, bag es, in alle Sabe verftedt, eine Transfiguration biefes Bebantens fein follte; boch taufchte ich mich - und ba es foggr im Kinale gum neunten Trio noch einmal erfcheint, fo muß man es für einen Kavoritgang bes Componiften anfeben. bergleichen alle Componiften zu verschiebenen Beiten verarbeiten. Gben fo munberte mich ber Unfang bes Allegro gum neunten Trio, ber giemlich Rote fur Rote in einem Trio von lowe auch ju Unfang ftebt. Inbef ift's eine Bhrafe, bie icon umabligemal bagemeien und fo menia wie ber Reim "Rlarheit - Wahrheit" von Jemanbem ale fein Eigenthum vindicirt werben fann.

Wenn sich Jemand über die anwachsende Zahl der Trio's von Reißiger wundern sollte (zwei sind schon wieder auf dem Wege nach Leipzig, wie wir hören), so muß man freilich sagen, daß er, einer der gewandtesten Capellmeister, es sich allerdings leicht macht. Auf neue Formen, Benbungen, Ausgange finnt er nicht; bie zweite Salfte bes Sapes bringt bie erfte gewöhnlich Rote für Rote transponirt wieder; seine Paffagen find bie faßlichften. Eben so leicht und natürlich verweben sich Bioline und Geloi in das Clavier. Kurz in zwei bis brei Tagen fann er ein Trio fertig haben und ein Kleeblatt es sich in eben so viel Stunden einstudiren. So mögen auch dies zwei Werke, leichte glüdliche Wanderer, ihren Jug durch die Welt antreten. Berlangten sie einen ansbrüdlichen Paß, so weiß ich, daß ich die Angen bezeichnete "blau."

Die Reihe ber seit etwa brei Jahren erschienenen Trio's zu schließen, versprach ich bem Lefer noch Einigest über bie von Moscheles, Chopin und Franz Schubert. Seitbem find mir aber auch noch zwei wenig befanntere, eines von h. von Lowenstielb und ein anderes von Bertini, zu Gesicht gesommen, weshalb zuerst über biese legtern ein paar Worte.

Der Name bes Ersteren ergibt sich als ein schwebischer und ist wohl ichwertich mit Schoppe's Malernamen im Titan zu verwechseln; benn vom Leibgeberschen Gestrift man im Trio gerade bessen Gegentheil, nämlich ein allgemeines, rein und wohltlingenbes Gelegenheitsober Gesellschaftsstud, bas in feinem höhern Drange, immerhin aber von einer Hand geschrieben ist, die bei mehr Fleiß und Unstrungung wohl auch tiefere Runstwerte aulegen und ausssühren fonnte. Das erste Thema zum lepten Sah muß man sogar graziss in der schönern

Bedeutung des Wortes heißen. Einen Tact muß ich seiner Originalität halber noch besonders erwähnen, den am Schluß des ersten Sates, wo die beiden Hände, jede in Octaven, über die ganze Fdur-Claviatur hinsahren müssen. Nun ist aber B eine Obertaste und schwer-lich in der Vehemenz, die der rasche Tact verlangt, zu ergreisen: man muß mithin Hielen, das man in der Geschwindigkeit wohl auch überhört. Der Componist nun, dem das Hin Fdur zum Schluß selbst spanisch vorgekommen sein mag, drückte aber ganz schelmisch das Auge zu und ließ B stehen, dem Spieler überlassend, wie er die Stelle sich herausstudiren möge. Sehr lustig scheint mir das.

Gegen Hrn. Bertini kann man bei'm besten Willen nicht grob sein: er kann Einen außer sich bringen mit seiner Freundlichkeit und all den wohlriechenden Pariser Nedenbarten; wie lauter Sammt und Seide sühlt sich seine Musik an. Mag denn das Trio seine Bestimmung erfüllen, getragen und bei Seite gelegt werden. Zwar könnten alle Säße, das Scherzo höchstens ausgenommen, um die Hälfte kürzer sein und würden dasselbe und noch weit mehr wirken; indeß gedruckt ist gedruckt, und man kann ja im ersten Saß, wo der brillante Theil dreimal, die sehr beliebte Harmoniesolge wie S. G. T. 7. und T. 13. zu 14. noch östers wiederkommen, an etwas Anderes, an andere Compositionen von Bertini denken. Eines gefällt mir an ihm hauptsächlich, daß er nämlich weder zum alten noch zum jungen Deutschland

gerechnet sein will und es ordentlich übel nehmen würde, ließe man ihn nicht als echten Pariser gelten. Im Besondern muß man am ganzen Trio eine leichte fließende Harmonie loben.

Bei Besprechung der noch übrigen Trio's von Mosscheles, Chopin und Schubert kommt mir allerdings zu Statten, daß ich sie gehört und leidlich genug, das erstere nämlich einigemal vom Componisten selbst, das andere von Clara Wieck und den Gesbrüdern Müller, und das Schubert'sche von Mendelssschn und David.

Das Trio von Moscheles gehört zu bes Meisters porgäglichsten Werfen. Es hat etwas Erhebendes, altere fertig geglaubte Meister von Neuem streben zu feben. Während daß Andere nach einem Gmoll-Concerte, nach zwei Seften Etuben, Mufterstudien für alle Zeiten, mußig gefeiert hatten, verzichtet biefer gleichsam auf feinen alten Ruhm und stellt sich in die jungern Reihen, mit ihnen gegen Formwesen, Modeherrschaft und Phi= listerei zu ziehen. So finden wir denn auch im Trio die Idee vorherrschend, poetischen Grundstoff, edlere Seelenzustände. Ein Beift spricht aus allen Sägen, minder weich und beredt, als scharfeindringlich, bundig, gedie= gen. Bei'm ersten Sat wird es Jedem auffallen, daß ihm eine zweite Melodie, wenn nicht fehlt, aber daß die erste unverändert, nur in der harten Tonart wieder= fömmt. Es wundert mich bas, ba an berselben Stelle leicht ein anderer Gebanke gefunden werden konnte.

Unbrerfeits bat aber baburd bas Stud eine Ginbeit und rhothmifde Rraft erhalten, Die vielleicht fonft nicht gu erreichen gemefen. Roch fällt mir auf, bag ber leife Rebengebante (G. 7, Guit, 5, pon Tact 1 an) bei ber Bieberholung am Enbe nicht von ber Bioline wieber gebracht wirb. Der gurudhaltenbe Schluß ift befonbere icon. Das Abagio bat feine große Gigenthumlichfeit. fällt jogar im Mitteljag in Fmoll gegen Die erfte Stim: mung abwarte; indeg wurde es felbit berühmten Ramen noch immer gur Ehre gereichen. Durchaus minig und geiftreich bewegt fich bas Schergo, bem vielleicht eine icottifde Rationalmelobie jum Grunde liegt. Den Hebermuth ichnell beruhigend führt und ber lette Can eine Menge intereffanter Bilber vorbei und endigt freu-Dia, wie mit bem Bewustfein, etwas Murbiges voll: bracht ju haben.

Bom Trio von Chopin seie ich voraus, daß es, icon vor einigen Jahren erschienen, ben Meisten bet Annt ift. Kann man es Florestan verdensten, wenn er sich etwas darauf einbildet, den wie aus einer unbekannten Welt sommenden Jüngling guerst, leider an einem sehr einschlässeinen Drt, in die Dessentlichteit eingesührt zu haben? Und wie hat Chopin seine Propheseihung wahr gemacht, wie ist er siegreich aus dem Kamps mit Philistern und Ignoranten hewoergegangen,

<sup>1)</sup> Es ift ber Auffag : Gin Werf II. (Seite 3) gemeint.

wie ftrebt er noch immer, und nur einfacher und funftlerifder! Denn auch bas Trio gehort Chopine früherer Beriobe an, wo er bem Birtuofen noch etwas Borrecht einraumte. Wer wollte aber ber Entwidelung einer folden abweichenben Gigenthumlichfeit funftlich vorgreifen, bagu einer folden energifden Ratur, Die fich eber felbft aufriebe, ale fich von Unbern Gefege porfdreiben gu laffen! Go bat Chovin icon vericbiebene Stabien qurudgelegt, bas Schwierigfte ift ibm jest jum Rinberfpiel worden, bag er es meamirft, und als eine echte Runftlernatur bas Ginfachere vorgieht. - Bas fonnte ich über biefes Trio fagen, mas nicht jeber, ber ibm nachzuempfinden vermag, fich felbft gefagt batte! 3ft es nicht fo ebel als möglich, fo fcmarmerisch, wie noch fein Dichter gefungen bat, eigenthumlich im Rleinften wie im Bangen, jebe Rote Mufit und Leben? Urmer Berliner Recenfent, ber bu von all biefem noch nichts gegbnet, nie etwas abnen wirft, armer Mann!

Ein Blid auf bas Trio von Schubert — und bas erbarmliche Menschentreiben flieht guruft und die Weitglant wieder frisch. Ging boch schon vor etwa zehn Jahren ein Schubert'sche Trio, wie eine gürnende hinweg; es war gerade sein hundersstes Wert, und turz darauf, im November 1828, starb et. Das neuerschienne Trio scheint ein älteres. Im Sny verrätig durchaus feine frühere Periode und mag kurz vor dem bekannten in Esdur geschieden sien. Innertick untersekannten in Esdur geschieden sein. Innertick untersekannten in Esdur geschieden sein. Innertick untersekannten in Esdur geschieden sein.

icheiben sie sich aber wesentlich von einander. Der erste Sag, der dort tieser Jorn und wiederum überschwengstiche Schnsucht, ist in unserm anmuthig, vertrauend, jungfräulich; das Wdazio, das dort ein Seußer, der sich bis zur Herzensangst steigern möchte, ist hier ein seliger Edumen, ein Auf- und Riederwallen schon menschlicher Empfindung. Die Scherzo's ähneln sich doch gebe ich dem im früher erschienen zweiten Trio den Borzug. Ueder die letzten Säge entscheid ich nicht. Mit einem Worte, das Trio in Esdur ist mehr handelnd, männlich, dramatisch, unseres dagegen leidend, weiblich, hprisch, Sei und das hinterlassene Wert ein theures Vermächtniß! Die Zeit, so zahllos und Schones sie gebiert, einen Schubert bringt sie sobald nicht wieder.

IV.

#### Duo's.

Großes Duo über Thema's 2c., für Pianoforte und Bioline von Fr. Chopin und A. Franchomme.

Ein Stud für einen Salon, wo hinter graflichen Schultern hin und wieber ber Ropf eines berühmten Runflers hervortaucht, alfo nicht für Theefrange, wo gur Conversation aufgespielt wirb, fonbern für gebil-

petite Cirfel, Die bem Runftler Die Achung bezeigen, Die fein Stand verdient. Es icheint mir burchaus von Chopin entworfen zu fein und Franchomme batte zu Allem leicht 3a fagen; benn mas Chopin berührt. nimmt Beffalt und Beift an und auch in biefem fleinern Calonitol brudt er fich mit einer Grazie und Bornebm: heit aud, gegen bie aller Unitand anberer brillant ichreis benber Componiften fammt ihrer gangen Teinheit in ber Luft gerfahrt. - Bare ber gange Robert ber Teufel voll folder Gebanten, ale Chovin aus ibm ju feinem Duo gewählt, fo mußte man feinen Ramen umtaufen. 3ebenfalls zeigt fich auch bier ber Kinger Chopins, ber fie fo phantaftifch ausgeführt, bier verhullend, bort entichleiernd, bag fie Ginem noch lange in Dhr und Bergen foriflingen. Der Bormurf ber gange, ben angftliche Birtuojen vielleicht bem Stude machen, mare nicht unrecht; auf ber mölften Geite erlahmt es fogar an Bewegung; echt Chopin'ich aber reift es bann auf ber breisebnten ungebulbig in Die Saiten und nun geht es im Alug bem Enbe mit feinen Wellenfiguren gu. Gollten wir noch bingufenen, bag wir bad Duo bestene empfehlen?

Großes Duo für zwei Pianoforte's von J. Moscheles. Wert 92.

Wer mitten in ben Tagescompositionen sist, wie unser einer, und verbrüßlich ja wüthend eine nach der andern in den Winkel werfen muß, den lacht fo ein Stud wie eine Rerze im Gefängniß an. So im Grund zuwider mir alles ist, was irgend nach Journalpolemik, offener wie versteckter, aussieht, so kann ich mir die Rai= vetät nicht erklären, mit ber manche Redactionen gang zuversichtlich gestehen, sie recensirten nur bas, was ihnen durch den guten Willen der S.S. Componisten und Verleger anvertraut wurde. Wahrhaftig, es könnte die Zeit kommen, wo es weder den Einen noch den Andern einfiele, und am wenigsten ben besten Componisten, Die sich um keinen Recensenten scheren, — und was dann? - Andere, auftatt also bas Interessanteste, sei's im Bag: lichen ober Schönen, auszusuchen aus dem Erscheinen= den, ziehen wieder mit bitterster Berachtung über alles Französisch-Italianische her, über Bellini, Herz ic. und füllen doch ihre Blätter mit Flosfeln über Flosfeln; ja im schönsten Fall bitten sie deutsche Componisten, sie follen ihnen um Simmels Willen nichts von ihren Werfen einschicken, sondern nur bem Berleger, ber fie bann heraussuche. — Ift bas Kunftsinn, Künstlerachtung? Gleich wie in immerwährender Umgebung vorzüglicher Menschen, ober steten Angesichts hoher Kunftschöpfun= gen, beren Sinnegart, beren Lebenswärme sich ben 20 I.

Empfänglichen beinahe unbewußt mittheilt, daß ihnen die Schönheit gleichsam praftisch wird, so sollte man, die Phantasie des Volkes zu veredeln, es bei weitem mehr in den Gallericen der Meister und ber zu Diesen aufstrebenden Jünglinge berumführen, als es von einer Bilderbude in die andere schleppen. Bor Baglichem und Obsconem läßt fich warnen; nichts aber, was mittel= mäßiger machte, als mittelmäßiges Sprechen barüber. Rein Künstler aber braucht eines blübenden Spiegels feiner Runft mehr, als ber Musiker, begien Leben oft in fo dunkte Umriffe ausläuft, und keine Runft follte man auf garterer Folie angreifen, als die garteste, anftatt fie fich mit ungeschlachter Tleischerband jum Verspeisen gu verarbeiten. Alftrologische Liebhabereien, Langweiligkeiten, Muthmaßungen ic. gehören in Bücher: in einer Zeitschrift mogen wir aber wie auf dem Ruden eines Stromes, reiche Wanderer am Bord, rafch burch Die fruchtbarften gegenwärtigen Ufer vorbeifliegen, und will es der Himmel, in das hohe Meer, zu einem schönen Biel. Wie könnte es uns denn aufhalten, wenn einmal eine wimmernde Krähe in unfre Maften einhacht : im Gegentheil tragen wir fie leicht von bannen und feht, feht - nun muß fie mit fort nach unferm Morgenland. -

Das Borige steht mit der Composition von Moschesles in der Beziehung, daß sie eine der lieblichsten, von der wir unsern Lesern erzählen können. Aug' und Ohr wird sich daran weiden; jenes, weil ihr alterthimmlicher und dennoch galanter Schnitt in Bielen jene würdigen

Besichter mit großer Perude und einem wachsamen fla= ren Auge darunter zurückrufen wird, wie wir sie oft auf Gemälden des vorigen Jahrhunderts schauen; dieses, weil es in gar zierlichen Melodieen und Harmonieen durcheinander lacht und schmollt. Warum es mit dem Namen "Sändel" prunten will, weiß ich nicht und ließ mir den Titel nehmen. Doch war ein Zusaß nöthig, da man ohne ihn fich fragen mußte, ob Moscheles abfolut und auf reinem Naturweg nach Rudwärts trachtete, oder ob er sich nur auf einige Augenblicke in jenes Zeit= alter der Gesundheit, Chrbarfeit und Derbheit gurud: versett. Das lette ift der Fall und wir wissen es ihm berglich Dank. Schließlich Die Bemerkung, bag es baffelbe ift, das Moscheles und Mendelssohn im vorigen October in Leipzig, ich sagte damals wie zwei Adler, zusam= men gespielt, man könnte auch sagen, wie leibhaftige Enfel Händelschen Stammes.

V.

Capriccio's und andre kurze Stücke. Julie Baronin Cavalcabo, Bravour-Allegro (Emoll). Werf 8.

Die Namen unsrer Componistinnen lassen sich bequem auf ein Rosenblatt schreiben, daher wir jeder nachspüren und uns nichts entschlüpft von Damenwerken. Denn 20\*

ein Mädchen, das über Notenköpsen Hauben= und andere Köpse vergessen kann, muß zehnmal mehr Grund besigen zu componiren, als wir, die wir's nur der Unsterblich= keit wegen thun. Unsere Componistin mag aber noch etwas zum Schreiben begeistert haben; sie ist eine Schülerenkelin Mozarts, der Sohn Mozarts nämlich ihr Lebrer, ihre Heimath aber das weitentlegene Lemberg. Bei solchen Erinnerungen und an solchem Orte mag es Ginen wohl oft traurig überfallen und ein Winterabend thut das Seinige. Rurz der Flügel wird ausgemacht, der dichterische augelegt, man phantasirt, ohne es zu wissen, und hat man Träume und Musik in sich, so thut man es so, wie die, von der wir sprechen.

Ginzelne stodende Augenblide, einige zu undentlich verzogene Melodieen, die leicht in's Einfache und Bölligs Edle zurückzusühren wären, ausgenommen, sinde ich Alles wohl und recht, Anlage und Ausbildung vorhans den und stört mich nur das beigefügte "di bravura," weil dann das Allegro unüberwindlicher sein müßte und die Gattung überhaupt den Frauen weniger ansteht, die lieber schwärmerische Romanzen und dergleichen schreis den sollten. Endlich aber wünschte ich den ganzen Sat von zwei andern gesolgt, so, daß eine Sonate sertig geworden, an deren einen ersten Theil (bis auf den sehlenden Mittelsas) das Allegro am meisten anklingt, des Umstandes noch zu erwähnen, daß dann die bescheisdene Dilettantin einen ganzen großen Schritt zur Nasmensverbreitung zurückgelegt hätte, während man in

einer Zeit, wo so Viele halb vor= und zurückschreiten, die Besseren unter diesen verwechselt ober übersieht. So sei denn der nächste der größere!

#### G. C. Rulenkamp, Caprice (D moll).

"Sage mir, wo bu wohnst, so will ich bir fagen, wie du componirst." Es liegt etwas in diesem Paradox Florestans, ber es sogar umgebreht richtig gefunden wiffen will. Spazierflüge, Reisen find nicht anzuschla= gen, wenn sie auch momentan einfließen. Aber schließt Beethoven zehn Jahre in ein Krähwinkel (ber Gedanke emport) und feht zu, ob er barin eine D moll-Sympho= nie fertig gebracht. In Städten wohnen nämlich Leute, im schlimmsten Falle Freunde; man componirt, man frägt lettere, sie erstaunen: man schickt zum Druck, Beitungen fommen brüber und fangen etwa an: "Sage mir" ic. — Ich meine, der geschätte Componist obiger Caprice gehört in eine große Stadt, wo ber ftete Begen= druck anderer Talente neue Kräfte hervorruft und verdoppelt. Seinen meisten Erfindungen hängt etwas Alengstliches vom Kleinstadtleben an, über bas er sich gern erheben möchte und auch fönnte, wenn ihn nicht träftige Bürgerhande zu fehr festhielten im Rücken. Daher bei allem Guten, Wohlgesetten, bei bem unver= fennbaren Streben nach dem edelsten Ziel bas Ruchweise und Steife. Der eigentliche Gebanke fommt nicht ordent=

lich zur Sprache, so nahe er auch darum geht; es ist Grau in Grau, oder Silber in Silber, d. h. gehaltreich, aber ohne scharf Gepräge, ohne hellen Klang. Vielleicht würde ihm nüten, wenn er einmal entschieden einem Meister nachzubilden sich bemühte, damit ihm in der Vergleichung seiner Ideen mit denen des Originals der Unterschied zwischen Dein und Mein recht flar entgegensiele. Stehe er nur nicht stille und suche er namentzlich nach ergiedigen Lebensquellen, die die Schaffefrast erfrischen und nähren. Wie wir mit der Vorliebe, die und sede ernste Kunstgesinnung einflößt, seine bisherigen Leistungen verfolgt haben, obwohl stillschweigend, weil wir auf eine außergewöhnliche warteten, so werden wir es auch künstighin öffentlich mit der Ausmerksamseit und der Strenge, die er verdient.

#### Fr. Pollini, Toccata. Werf 56.

Die Claviercompositionen der heutigen Italiäner sind im Durchschnitt nicht viel werth. Pollini kann man als ihren Chopin betrachten; er schreibt, im italiänischen Sinn, ernst und schwierig, in der Harmonie interessanter, überhaupt saprein und mit guter Kenntniß des Instrumentes. Diese Toccata zeichnet noch das Besondere aus, daß sie in drei Systemen niedergeschrieben ist, das obere für die Hauptmelodie, das mittlere für die Besgleitung, das unterste für den Baß. Doch irrt vielleicht der Componist, wenn er dadurch erleichtert zu haben

meint, eben so wie darin, daß einige Phrasen seines Stückes nach der gewöhnlichen Einrichtung gar nicht darzustellen wären: ich schreibe es ihm von Ansang bis Ende in zwei Reihen und die Spieler werden meine Weise seiner vorziehen, welche der Composition ein unsmusikalisches Ansehen gegeben, woran sich das Auge viel schwerer gewöhnt, als den Händen dadurch gehols sein ist, die sich schon zurecht gefunden haben würden. Jedenfalls muß man den besten Willen hierin, wie in der ganzen Composition loben.

## S. Dorn, l'aimable Roué. Divertissement (C-maj). Oe. 47.

Wie oft im Wachen schrieb ich im ordentlichen Traume folgendes über dieses Dornenstück nieder: Um den Hals möchte ich dem Componisten dafür fallen und lachendweinend ausrusen: "ja wohl, bester Musik-Juve-nal, ist es schwer keine Satire zu schreiben, erstens überhaupt, und dann wieder über die Satire selbst." Und er würde mir antworten: "dem Himmel sei's ge-dankt, daß mich wenigstens Einer verstanden; denn die Käuser des Pfennigmagazins (das Stück bildet einen Theil davon) merken meinen Heinismus schwerlich." "Heinismus" scholl es aus allen Ecken und das sonders bare Wort verlor sich in einzelnen Buchstaben durch die Lüste. Ich aber wachte aus.

Im Grund genügte ber Traum jum Berftanbnig ber Abnicht bes Componiften. Inbef ftebe ber Deutlich: feit halber noch biefes ba. Dft trifft es nich . ban mir Runftler, nachbem wir reblich einen halben Zag gefeffen und ftubirt, unter eine Schaar Dilettanten geratben. und amar unter bie gefährlichften, benn fie fennen bie Beethovenichen Symphonicen. Berr, fangt ber Gine an, bie mabre Runft hat mit Beethoven ben Gulming: tionspunct erreicht; b'ruber hinaus ift alles Gunte; wir muffen burchaus bie alte Babn einlenfen, Serr, antwortet ber Unbre, Gie fennen ben jungen Berlioz nicht; mit ihm beginnt eine neue Mera; bie Dufif wird wieber babin gurudfehren, von wo fie ausgegangen ift. von ber Gprache jur Sprache. Deutlich genug, fällt ber Erfte ein, icheint bied auch Menbeldfobn in feinen Duver: turen ju wollen u. f. m. - Unfer einer fist aber fochend und ftumm bamifchen (leiber fonnen wir Dufifer Alles, außer reben und beweisen) und gießt in befter Laune bas Heberlaufende in Dorn'iche und abulide Divertiffes mente. Co ift es benn auch bie ausgelaffenfte Berfifflage auf Dilettantismus, Italianismus, Contrapunct, Birtuoienbravour, auf bie gange Dlufit, auf bes Componiften eigene Berfon und bewundre ich allein feine Bebulb, fo etwas nieberguichreiben, wobei es freilich febr gebonnert haben mag inwendig. Echleicht fich aber icon Die Bronie in unfre Runft, fo ift mahrhaft gu befürchten, fie ftebe ihrem Enbe wirflich fo nabe, ale Manche vermuthen, wenn anbere fleine luftige Rometen bas großere Sonnensystem aus seiner Ordnung zu bringen vermöchten.

#### 3. 28. Kallimoba, 3 Golo's. Werf 68.

Nie lachte ich so, als neulich in einer Gesellschaft von Musifern, meistens bekannten Virtuosen, wo ein Wißiger den Vorschlag machte, in einem Tripelconcerte bie Stimmenrollen zu wechseln, so also, baß ber Biolinist das Clavier spielte, der Clavierist das Violoncello; auch eine unselige Flote fand sich. Bom Komischen bieser Scene, und wie sich übrigens vollkommene Meister lächerlich auf Instrumenten abarbeiteten, die nicht ihre eigentlichen, fann man sich schwerlich einen Begriff machen; jum Berften flang's und namentlich bie Flote, die nicht blasen konnte vor Lachframpf. Der Auftritt fällt mir bei bem liebenswürdigen Kalliwoda ein, ber eigentlich Meister auf der Violine, gern für das Clavier componiren foll, worauf er keiner. Wird er nun auch keineswegs baburch so komisch, wie bas obige verkehrte Rleeblatt, so gefällt er mir boch auf bem Instrumente, bas er anerkannt beherrscht, am besten. An guten Bio= lincompositionen fließt unfre Zeit auch nicht über: möchte er baher lieber bafür forgen. Ueber bie Solos felbst läßt sich nicht viel fagen; sie sind leicht, munter, rothbäckig, aber gewöhnlich. Hatte ich seine britte Symphonie geschrieben, so fürchtete ich die Berausgabe

solcher Kleinigkeiten einmal zu bereuen. Doch muß Jeder am besten wissen, warum er dies und das thut.

#### Fr. Dtto, Phalenes. 0e. 45.

Sie find Florestan und Eusebius bedieirt und, nach bes Componisten eigenem Geständnisse, eine Folge ihrer "Papillons," obwohl die letteren bei weitem mehr ber Nacht angehören möchten. Das Talent biefes Compo= niften, ber übrigens mit geistigen Steckbriefen seit lange verfolgt wird, weil er sich gar zu tief eingesponnen irgendwo, gehört durchaus dem lichten beweglichen Tage, wenn auch auf ben unteren Flügelseiten seiner Falter hier und da sich dunklere Linien durcheinander ziehen. Ginen Faben, einen tieferen Busammenhang suche ich sonst in ihrer Folge nicht; jeder fliegt für sich, oft zadig, oft in schönen Bogen, oft trag, oft pfeil= schnell. Betrachtungen laffen sich bei jedem einzelnen anstellen, und oft sinnigste, wenn man Theil zu nehmen weiß. Namentlich höre ich in der letten Phalane ein wehmüthig Lied aus verklungener Zeit. Wenn ich noch bemerke, daß sie sich auf dem Papier und in der zuruck= spiegelnden Phantasie um vieles bedeutender ausnehmen, als im wirklichen Klangkörper, so lobe ich damit den Sanger, ber auch im Freien zu componiren weiß, und table ben Clavierspieler, ber mit leichter Mahe manches leichter hatte stellen können. Sei er mit biesem herzlich gegrüßt und möge von feinen Beistesflügeln sein Benius

nichts abgestreift haben als den Staub, der sich leider zu oft über den sonnigen als zweite Kruste ansett!

Sigismund Thalberg, Caprice (E - maj).
Oe. 45.

Sigismund Thalberg, 2 Nocturnes.
Oe. 46.

Könnten die Wiener haffen, so geschähe es wegen ber schlimmen Bedanken, die biese Zeitschrift bisher über die Compositionen Thalbergs gehegt, ihres Lieblings und Augapfels. Noch vor Kurzem versprachen wir, uns und Anderen Web zu ersparen, seine Werke fo lange gänzlich zu übergehen, bis wir eines nach vollster Ueber= zeugung loben könnten. Bedenke man nur, daß wir etwas auf unser Lob geben und orbentlich geizen bamit, - daß Bieles, was andere Zeitungen als "empfehlens= werth" abthun, für uns noch gar nicht eristirt, weil im andern Fall sonst jeder Spat wie ein Adler behandelt fein wollte und darauf pochte, daß er erschaffen worden und schüfe, - bedenke, daß man, sich loben zu lassen, nur an die Redactionen der . . oder des . . schreiben fonne, die davon leben, — bebenke, daß, wer lobe, nach Goethe sich gleich stelle, worauf wir verzichten und man wird froh sein, mit einem blauen Auge bavon zu kommen. Dhne Seitenblicke: wir halten die zwei neusten Werke von Thalberg für seine besten, und worüber wir flar find, barüber würde er uns täuschen,

wenn er sie selbst vortrüge; benn herrlich foll er sein Instrument spielen und namentlich seine eigenen Com= positionen. Ift es nun eben fein vollgültiger Beweis ber Gute eines Tonstückes, wenn es nur unter ben Händen des Componisten schön erscheint, sondern nur einer für die Vorzüglichkeit des Vortrags, fo muß sich boch Bieles auch unter fremden als reizend barftellen. 3mar geht ber Caprice Die Schärfe und Tiefe bes Wiges ab; aber fie enthält einen gut entwickelten Sauptgeban= fen, einzelne mahre Glanzpuncte (fo bas Agitato, S. 10.) und bilbet ein ganzes Stud, bem ungahlige Evivas fol= gen muffen. Daß es von einem Spieler herrührt, ber die Schönheiten des Pianofortes genau fennt und mit leichten wie mit schweren Mitteln gleich geschickt zu wirken versteht, sieht man jeder Seite ber Caprice an, bie übrigens mehr Verehrer als lleberwinder finden wird. - Die Notturnos nun vergleiche ich einem jun= gen Mann von schöner Figur, feiner Tournure, etwas blaß geschminkt, in ber Art, wie wir es oft auf Wiener Mobekupfern sehen. Des vielen Lieblichen und wirklich Einschmeichelnden halber dauern mich im Herzensgrund die einzelnen banalen Reben, z. B. nach ber zartfingen= den Stelle der ersten Seite der zweite Tact des letten Systems, S. 4. ber 2te bes zweiten Systems; barüber wegspringen möcht' id, die Augen zudrücken und, die Wahrheit zu fagen, ift mirs bann, als habe ber Com= ponist gar feinen rechten Drang zum Schaffen, als thate er es nur, weil er gerade nichts Anderes anzustellen

wüßte; er muß nicht, es muß. Heine pflegt zu einem reichen beutschen Componisen, bessen Namen auch in biesen Blättern vielmals vorgesommen, gewöhnlich zu sagen: "warum componitst du nur? du hast's ja nicht nöthig." Es seht oft wenig, daß wir Hen. Thalberg dasselbe zurufen möchten. Talent haben wir ihm zugesprochen — wie verdiente er benn so viel Ausbebend ! Eine wahre Freude aber soll und sein, wenn wir von seiner nächsten Composition sagen könnten: sie sei durch und durch gleichmäßig gehalten, ohne virtussischend, eine reinste Regung bes Gemüthes in geweihter Sentunde. Verschaffe er und diese Gemüthes in geweihter Sentunde. Verschaffe er und diese

Da wir aber gerabe bei ben Notturnos stehen, so will ich gar nicht leugnen, wie mich während biese Schreibens zwei neue von Chopin' in Cismoll und Deebur unaufhörlich beschäftigten, bie ich, wie viele seiner früheren, (namentlich bie in Four und Gmoll) neben benen von Field für Jorale bieser Gattung, ja für bas herzinnigste und Bertlätteste halte, was nur in ber Musst erbacht werben fönne.

Endlich hat uns auch herr John Field felbst mit brei neuen Noturnos beschentt, bem 14ten bis 16ten. Ift es Einem boch babei als tehrte man nach einer abenteuerlichen Tour burch bie Welt, und nach ben taufent Weschten zu Land und Meer zum erstenntal wieder

<sup>1) 2</sup> Nocturnes. Oe. 27.

in's elterliche Haus zurück. Alles steht da so sicher und am alten Fleck und das Naß könnte Einem in die Augen treten. Sonderbar und verdächtig scheint mir nur das sechszehnte Nachtstück; es werden einige Anstalten mehr darin gemacht, sogar ein Quartett von Violine, Viola und Baß herzugezogen. Man meint Bunder, was da kommen soll; denn der alte Herr ist ein Schalk, der mit einem Strich ein einfältig Gesicht in ein blißendes umzuzeichnen, ja, wie Garrik im Sprech-Vortrag, das einsfachste musikalische ABE so zu sprechen weiß, daß man traurig dabei werden muß... Es kömmt aber nichs.

## S. Serz, 2ème Caprice sur la Romance favor.: la folle d' A. Grisar. Oc. 84.

In der großen Weltpartitur aber rechne ich Henri Herz ohne Weiteres zur Janitscharenmusik: auch er spielt mit, will beachtet sein und verdient sein Lob, wenn er gehörig pausirt und beim Einfallen nicht zu viel Lärmens macht. Ueberhaupt ist es neuster Ton der haute volce der Künstler, Herzen zu loben, und wirklich bekömmt man auch die Klagen sader Patrioten über "Ohrenkisel, Klingelei" u. s. w. nachgerade überdrüßig. Nicht als ob uns lettere jemals entzückt hätte oder als ob wir meinten, die Musik könne ohne Triangel nicht bestehen; — ist er aber einmal vom höchsten Capellmeister erschaffen und vorgeschrieben, so soll er auch hell und lustig zwischen

flingen. Alfo: Berg lebe! Ueberbem fann man ja seine Compositionen als Wörterbücher musikalischer Vortrag= funsttermen benuten, in dieser Hinsicht erschöpft er bie gange italianische Sprache: feine Rote, Die nicht einen 3wed, eine Ausbrucksvorzeichnung hatte, feine Schmacht= stelle, wo nicht ein Smorzando barunter stünde. Und wenn nach Bean Paul mahre Dichterwerke keines folden Dolmetschers bedürfen, weil fie fonft Golbrig'ichen Declamationsbuchern glichen, Die befanntlich mit fiebenfach verschiedenen Schriftarten, je nach ber sinkenden und steigenden Stimme, gedruckt, jo weiß bas Br. Berg, ber für gar keinen Dichter gehalten sein will, und spricht seine Empfindungen gleichsam noch einmal in Worten interlinearisch aus. Wie viel gabe es hier noch zu fagen, gudte mir nicht ber Ceper angstlich über bie Schulter berein wegen der Pfingstfeiertage. Darum von der Caprice nur noch so viel, daß ihr 83 Werfe vorausgegangen, die auf sie schließen lassen. Die Folle ift eine berühmte französische Salon-Romanze, Das Bravourstück ber Mad. Masi, eine solie de salon, wie sie unser ham= burger Corresp. nannte, das Capriccio aber nicht nur eben so gut, sondern beffer. Namentlich schüttelt Berg gewisse leicht elegante, beinah üppige harmonische Gänge zu Mandeln aus dem Alermel (jo S. 8), und gerath dabei in einen gewissen Schwung, beffen Zwed und Ziel von haus aus leider zu befannt. Kommen nun vollends seine Strettis, Allegro, Presto, Prestisfimo, 1/4, 2/4, %, so schäumt das Publicum wie ein

entzücktes Meer über und auch der eminenteste Cantor könnte dann die Octaven S. 14. Syst. 3. zu 4. über= hören.

## S. Dorn, Bacchanales. Rhapsodie (D-maj). Oe. 45.

Der Titel paßt. Die Trauben möchten plagen vor Wollust sammt ben Trinfern. Ein Stud, an bem sich ber geiftreiche Recensent ber Dorn'schen "Bettlerin" (in einer Beilage zur allg. muf. Zeitung) neue Lorbeern (wir verweisen nur auf die Duinten, S. 3. Syst. 4. zu 5) holen fann. Wir huten uns wohl, mit bem Componisten anzubinden. Es sticht. Ueber furz und lang malte er und in eine Rhapsovie unter dem Titel "Nous" Rhapsodie sur le "Nous" des Journalistes etc. hincin und man hätte nichts davon als eine lächerliche Unsterb= lichkeit. Wir meinen, die Rhapfodie gefällt uns beffer als ihr zufünftiger Recenfent, Bacchanalien beffer als Litaneien. Mit gelehrten Fragen, "ob benn in bem Stude ordentliche Logif zu finden sei, Plan, Ginheit, Wohl= häbigfeit," bringt man hier nicht burch und hat sich nur in Acht zu nehmen, daß Einem nicht ein goldner Pokal an den gefehrten Ropf fliegt. Unter den vielen herkuli= schen und den andern Gottheiten, die an den Tafeln schwelgen mögen, vermiss ich aber Harmonias oberfte Tochter, von ber oft ein Blid genügt hatte, ben Späßen der wilden Gesellen eine Gränze zu sepen; man merkt

gewiß, daß ich die Melodie meine. Sodann fällt mir aus der Mythologie ein, daß es beim berühmten alljährslichen Bacchantenumzug allerdings toll genug hergesgangen, daß aber mitten durch die trunkenen Satyrsund Mänaden sich eine Reihe vornehmer sittiger Mädschen gezogen, mit hoch gehobenen Körben und Früchten des Frühlings darin. Sollte dies der Componist nicht gewußt haben?.. — Eben sliegt ein Pokal auf mich zu...

**W**. Taubert, Miniatures.

Oe. 23.

Derfelbe, Tutti Frutti.

Oe. 24.

Derfelbe, 6 Impromtus caracteristiques.

Oe. 14.

Wir stellen sie nach ihren Ansprüchen in aufsteigenster Linie hintereinander, nicht nach der Opuszahl. Die Miniatures sind Guckastenbilder für Kinder, hier ein Schäfer mit einem Hunde, dort eine Festung u. s. w., eins netter als das andere; ja ordentliche Hebelsche allemannische Volkslieder vom "Brünneli" und "Vögeli." Man hört oft von Lehrern, daß es an faßlichen Handstücken beutscher Composition sehle und daß sie deshalb zu Herz und Hünten ihre Zuslucht nehmen müßten. Möchten sie jest nach diesen Miniaturen greisen, die wirklich musterhaft für ihren Zweck gearbeitet sind, dabei

- Consti

naiv, puţig, Kindes Hand, Herz und Geist bildend und jedes charafteristisch für sich.

Die Tutti Frutti versteigen sich in der Ersindung schon höher und schicken sich mehr für dreizehnsährige Buben, ja für ältere und Dilettanten, wenn sie nur auf der Claviatur sein zu Haus. Der Vermischung verschies dener Schwierigseiten halber, wie der oft wechselnden Handlagen gebe man sie nur Applicatursesten; sonst entestehen Unordnungen. Als Composition behagt mir am meisten der Marsch, der mehr eine Art davon, so nämelich, daß man die Soldaten wie hinter dem Berge traben hört. Gar hübsch Alles! Den polnischen Tanz möchte ich weniger harmonisch dunt und mehr rhythmisch klar; auch die altmodischen Doppelschläge vermiste ich gern, obgleich sie hier nicht uncharakteristisch.

Wir kommen zu den sechs Impromtu's, die eben so viel kleine lyrische Gedichte, sehr ausprechend, bilderzreich, deutsch durch und durch. Nr. 1. Zu Weihnach ten. Ein Raminstück: im Vordergrunde spielende Kinzber mit Schnarre, Schaukelpferd 20.; zu Zeiten klingt's wie aus der Christmetten herein; der Schnee knistert unter den Wägen. Wir wüßten nichts hinzuzuseten, eher wegzunehmen. Die Cantilene erinnert öfters an Mendelssohnsche. — Nr. 2. Maskenball. Auch ihn wünschten wir nicht so im Kleinen ausgeführt. Das Hauptthema ist ein wohlbekanntes. Die Scene wechselt oft, wie natürlich; in der Mitte fallen ernsthaftere Dinge vor. Im Alla polacca durchfreuzen sich Walzer= und

Polonaisentempo, eine alte, immer artige Idee. Auf den letten Seiten werden noch einmal alle frühere Gedanken berührt, aber mehr gesucht, als von selbst kommend. — Rr. 3., Frühlingsempfindung, icheint ber leichteste musikalische Vorwurf, und ist darum der schwerste. Die Ginleitung trifft; die Hauptsache mißfällt mir. Man merkt die Absicht u. f. w. - Am Ganzen bleibt die Rurge zu loben. - In der Walpurgisnacht gibt es mehr musikalischen Anhalt; doch hat die neue Zeit so viel Beisterartiges ber Art geliefert, baß man alles schon einmal gehört zu haben meint. Deutlicher fann's aber noch nicht geschehen sein, als hier, wo man die Heren auf Boden und Ofengabeln burch bie Wolfen reiten fieht. Nebenbei enthält bas Bild gute Gedanken und ift mit sichtlicher Borliebe ausgearbeitet. — Der Componist schließt mit einem Traum, bem poetischsten Stud der Sammlung; das Leben moge ihm und uns ähnliche Träume zu Geftalten ernstallistren. Was sonft darüber zu sagen ware, steht lieblicher und fester in der Musik, die wir denen empfehlen, die in den Tauschun= gen der Runft Erfat suchen für die mancherlei ber Wirflichfeit.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, drei Capricen. Mert 33.

Dft ift's, als breche biefer Künstler, ben ber Bufall schon bei feiner Taufe beim rechten Beinamen genannt, einzelne Tacte, ja Accorde aus seinem Sommernachts= traum und erweitere und verarbeite biese wiederum zu einzelnen Werfen, wie etwa ein Maler feine Mabonna zu allerhand Engelsköpfen. In jenem "Traum" liefen nun einmal bes Kunftlere liebste Bunfche in's Biel zu= fammen: es ift das Resultat seines Daseins - und wie es schön und bedeutend, wissen wir Alle. — Zwei ber obigen Capricen mogen einer fruhern Zeit ange= hören, die mittlere nur ber jungften; jene konnten auch von andern Meistern geschrieben sein, in der mittleren fteht aber auf jeder Seite wie mit großen Buchstaben: F. M. B.; — vor Allem liebe ich biefe und halte fie für eine Genie, die sich heimlich auf die Erde gestohlen. Da spannt und tobt nichts, sputt fein Gespenft, nect nicht einmal eine Fee; überall tritt man auf festen Bo= ben, auf blumigen, beutschen; ein Walt'scher Sommer= flug über's Land aus Jean Paul ist es. Bin ich auch beinah überzeugt, daß dies Stud Niemand mit fo unnach= ahmlicher Anmuth spielen könne als ber Componist, und gebe ich Eusebius Recht, ber meint "er (ber Comp.) fonne damit bas liebenofte Mädchen auf einige Augenblice un= treu machen," so mag sich dies durchsichtig schimmernde Geader, dieses wallende Colorit, diese feinste Mienen=

beweglichkeit boch von Reinem ganzlich unterbrücken laf= fen. Wie verschieden bavon find die andern Capriccio's und fast in gar feiner Beziehung zur mittleren! In ber letten nämlich steckt so etwas von einem verhaltenen sprachlosen Ingrimm, der sich auch ganz leidlich bis zum Sofluß beschwichtigt, aber bann aus voller Herzensluft losbricht. Warum? - wer weiß es! man ift eben ju Zeiten wild, nicht etwa über bies ober bas, sonbern möchte "mit sanstester Faust" im Allgemeinen rechts und links ausschlagen und fich selbst aus ber Erbe hinaus, wenn's nicht gerade noch zu ertragen wäre. Auf Andere wird die Caprice anders wirken, auf mich so; stehe es ba. Dagegen werden wir fammtlich bei ber erften über= einstimmen, wenn wir mit ihr ein leichteres Weh durch= leben, bas von der Musik, worein es sich gestürzt, Lin= berung verlangt und empfängt. Mehr verrathen wir nicht. Der nächste Blick bes Lesers aber fliege in bas Seft felbft.

#### Ludwig Schunke, 1stes Capriccio. Werk 9. 2tes Capriccio. Werk 10.

Einmal im Frühling 1834 trat Schunke mit seiner gewöhnlichen Hast in meine Stube (es trennte uns nur eine offene Thür) und warf hin: "er wolle in einem Concert spielen und wie er das Stück nennen solle, denn » Caprice « sage ihm zu wenig." Dabei saß er längst am Flügel und im Feuer der zweiten in Emoll. Leidlich

entzückt antwortete ich im Spaß: nenn' es »Beethoven, scène dramatique « — und also fam es auf den Con= certzeddel; in Wahrheit schattet bas Stud aber nur ein Taufendtheil Beethovenschen Seelenlebens ab, nur eine fleine dunkle Linie in der Stirn. — Zwei Jahre find feit jenem Frühling hinüber. Wenn ein Birtuofe ftirbt, fagen die Leute gewöhnlich: "hätt' er doch feine Finger zurückgelassen;" diese machten's bei Ludwig G. nicht: ihm wuchs Alles aus bem Geist zu und von ba in's Leben; ihn eine Stunde studiren, ja die Taften C D E F G hin und her üben zu hören, war mir ein Genuß und mehr als manches Künstlerconcert. Hat er nun auch, nach dem jetigen möglichen lleberblich, als Componist nicht die Höhe erreicht, wie als Virtuos (die Sicherheit und Rühnheit seines Spiels, namentlich in ben letten Monden vor seinem Tod, stieg in's Unglaub= liche und hatte etwas Krankhaftes), so war ihm nach dieser einzigen zweiten Caprice eine fruchtbare und ruhmesvolle Zufunft zuzusichern. Sie hat vieles von ihm selbst, die Ercentricität, bas vornehme Wesen, etwas Still = Blanzendes; bagegen wollte mir die erste von jeher fälter, der Kern sogar prosaisch vorkommen und gewann nur durch seinen Vortrag. Ja, ihn spielen zu hören! Wie ein Abler flog er und mit Jupiterbligen, das Auge sprühend aber ruhig, jede Nerve voll Musik, - und war ein Maler zur Hand, fo stand er gewiß als Musengott auf bem Papier fertig. Bei feinem Gin= genommensein gegen Publicum und öffentliches Auftre=

ten, was sich in etwas aus bem Berbachte, nicht genug anerkannt zu werden, herleitete und sich nach und nach bis zum Widerwillen gesteigert hatte, was natürlich auf die Leistung zurüchwirken mußte, fann man nicht verlan= gen, daß die, die ihn nur einmal obenhin gehört, in ein Urtheil einstimmen können, das sich auf bem Grund eines tagtäglichen Verkehrs zu fo großer Erhebung her= ausstellte. Doch stehe hier, einen Begriff seiner weitge= diehenen Meisterschaft zu geben, ein klein Beispiel, bas mir eben einfällt. Wenn man Jemandem etwas bedicirt, fo wünscht man, daß er's vorzugsweise spiele; aus vie= len Gründen hatte ich ihm vielleicht eines ber schwierig= ften Clavierstücke, eine Toccata, zugeeignet. Da mir kein Ton entging, ben er anschlug, so hatte ich meinen leisen Aerger, daß er sich nicht darüber machte, und spielte fie ihm, vielleicht um ihn zum Studiren zu reizen, zu Zeiten aus meiner Stube in feine hinüber. Wie vorher blieb alles mäuschenstill. Da, nach langer Zeit besucht und ein Fremder, Schunke zu hören. Wie aber ftaunte ich, als er jenem die Toccata in ganger Bollendung vor= spielte, und mir bekannte, daß er mich einigemal be= lauscht und fie fich im Stillen ohne Clavier herausstubirt, im Ropfe geubt habe. — Leider brachte ihn aber jener Berbacht bes Nicht = Anerkanntwerdens zuweilen auf unrechte Ibeen; einmal hielt er seine Leistungen für noch zu gering und sprach begeistert von neuen Paga= nini=Ibealen, die er in sich spure und "daß er sich ein halbes Jahr einschließen und Mechanif studiren werde;"

einmal wollte er wieder die ganze Musik bei Seite legen u. s. w. — Doch zogen solche Gedanken nur wie ein Schmerz um ein erhaben Gesicht und er blieb seiner Kunst mit allem Feuer bis zu seinen letten Stunden zugethan, wo er im Fieber die Umstehenden bat, ihm eine Flöte zu bringen. —

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

## Gesammelte Schriften

über

# Musik und Musiker

nou

## Robert Schumann.

3weiter Band.

Leipzig,

Georg Wigand's Berlag.

1854.

## 1836.

Aus den Büchern der Davidsbundler (I. 16 neue Etuden. II. Tangliteratur).

— Etuden für das Pianoforte. — Pianoforte : Etuden ihren 3weden nach geordnet. — Bariationen für Pianoforte (Erster bis Dritter Gang). —

Phantasieen, Capriccien 2c. für Pianoforte. —

Rondo's für Pianoforte.

### Aus den Büchern der Davidsbündser.

I.

#### Sechszehn neue Etuden.

Das Titelblatt hat sich verloren und ich kann ohne alle Amorbinde und Blende recensiren: denn Namen machen unfrei, und Personalienkenntnig vollende. Goll= ten die Etuden daher von Moscheles sein, so fürchte ich nicht, sie zu sehr tabeln zu muffen wegen Charafter= schwäche, -- ober von Chopin, so soll mich sein schwär= merisch Auge nicht verführen, — ober von Mendels= sohn, ben spur' ich tausend Schritte weit in den Fingern und sonst, - oder von Thalberg, so soll er die Wahr= heit erfahren, — ober gar von bir, Florestan, ber bu uns am Ende einmal mit "Biolinetuden für Clavier" überraschen wirst, wie du deren schon orchesterartige gesett, so soll unsern Goliathen nichts verschwiegen bleiben. Nachdem ich einen prufenden En=Gros=Blick in das Heft geworfen (ich halte viel von der Notenge= staltmusik für's Auge), so gesteh' ich, daß es wohl nicht

and the complete

allein an den sehr scharfen, einzeln stehenden, wie in Stein gehauenen Köpsen liegt, daß ein seder etwas zu bedeuten und die lose verschlungenen Stimmfäden immer in einen klaren Büschel zusammen zu wachsen scheinen. Sodann sieht mich etwas ungemein Solides an, dabei Säuberliches, Gepustes, in der Art, wie sich alte Leute noch Sonntags gern anziehen, vor Allem aber etwas Wohlbekanntes, dem man schon im Leben einmal begegenet zu haben meint. Von romantischen Gießbächen hör' ich nichts, wohl aber von zierlichen Springbrunnen in verschnittenen Taxusalleen. Doch sind dies alles optische Ahnungen und bei Weitem sicherer schlag' ich gleich S. 30 auf — » Moderato en carillon «:



Carillon heißt jedenfalls Glockenspiel und vergleiche ich die Etude einem klingenden chinesischen Thurm, wenn der Wind unter die närrischen Glocken fährt. Sehr hübsch sind' ich sie und erachte sie eines guten Musikers wurdig; ja sie hat etwas Cramersches. Weiter — S. 32:



Melodie scheint mir deine Stärfe nicht, verschleierter Künstler, aber wie kannst du auch S. 34 innig werden. Ist es doch, als glühe in ein greises Gesicht ein Blit von früher hinein, und verkläre es eine Weile und es sinke dann wieder ermattet auf's Ruhebett zurück. Von Chopin ist die Etude nicht: darauf schwör' ich. Zurück — S. 20:



Hier könnte Moscheles seine Hand im Spiel haben, wenn sie sich nicht gar zu lang in der ursprünglichen Tonleiter bewegte: aber wie glücklich geräth sie in einer neuen Bewegung an ein Ziel:



Beiter finbe ich C. 23:



Ludwig Berger feilt feit langen Jahren an einem Seft: ich befomme ihn hier ftarf in Berbacht. Das gebt so fest durch ben Sarmoniestrom, ohne Bangen, auf eine seichte Stelle ober eine Untiefe zu gerathen; ja im Gbur steigt es and Land und sonnt sich auf grunem Rasen, dann aber flugs wieder in die Wellen hinein. Burut E. 18:



— vie mich irre am Componisten macht und einen fer= nen südlichen Anflug, ja Alehnliches von einem Quartett aus einer Bellinischen Oper hat. Ich vermuthete schon auf ein Oeuvre posthume von Clementi: aber hier fühl' ich jüngste Einslüsse. Dagegen scheint mir S. 2 sehr altväterisch, S. 28 und 42 trocken und langweilig.

Was aber funkelt hier, S. 26, und duftet auf mich ein:



Ein webendes Tonspiel von sechs und mehren Stimsmen, ein glückliches Durcheinander, ein Plaudern von geliebten Lippen — und wahrhaftig, hier senk' ich meinen Degen, denn nur ein Meister kann solches. Noch dazu macht mich dieser Gang stutig:





— und gar zu meiner Verwunderung steht über einer der Etuden Nro. 97. — Sollten sie am Ende gar vom alten J. B. — —

Freilich, Eusebius, sind sie's und ich übersete schon seit lange an dem Titel, welcher lautet: 16 nouvelles Etudes pour le Pianosorte, composées et dediées à Mr. A. A. Klengel, organiste à la cour de sa Majesté le Roi de Saxe par son ami J. B. Cramer, membre de l'académie royale de Musique à Stockholm. Oeuv. 81. (Nro. 85—100.) Propriété des editeurs. Enrégistré dans l'archive de l'union. Vienne, chez T. Haslinger, editeur de musique etc.

Eufebius.

#### II.

#### Tangliteratur.

- 3. C. Refler, brei Polonaisen. B. 25. Sigism. Thalberg, zwölf Walzer. B. 4. Clara Wied, Valses Romantiques. B. 4. L. Ebler von Meyer, Salon, seche Walzer. B. 4. Franz Schubert, erste Walzer. B. 9. Sft. 1. Derselbe, beutsche Tänze. B. 33.
- "Und nun spiele, Zilia! Ich will mich ganz unter= tauchen in den Tonen und nur zuweilen mit dem Kopf vorguden, damit ihr nicht meint, ich war' ertrunken an der Wehmuth; denn Tanzmusik stimmt schmerzlich und schlaff wie umgekehrt Kirchenmusik froh und thätig, we= nigstens mich," — sprach Florestan, während Zilia schon in der ersten Reglerschen Polonaise schwebte. "Freilich wär' es schön," fuhr jener fort halb hörend halb sprechend, "ein Dugend Davidsbundlerinnen mach= ten den Abend zum unvergeßlichen und umschlängen sich zu einem Grazienfest. Jean Paul hat schon bemerkt, wie Mädchen eigentlich nur mit Mädchen tanzen follten (wo es bann freilich manche Brautfeste weniger gabe), und Männer (sep' ich hinzu) überhaupt nie." — "Ge= schähe es aber bennoch (fiel Eusebius ein), so mußte man beim Trio zu ber Davidsbundlerin sagen: nfo ein= fach bist auch du und so gut « — und beim zweiten Theil wäre sehr zu wünschen, daß sie ben Blumenstrauß fallen ließe, um ihn im Fluge aufheben und aufsehn zu dürfen in's bankende Auge." Dies alles aber stand mehr in Eusebs seinem und in der Musik, als er es geradezu

wörtlich sprach. Florestan rectte nur manchmal den Kopf in die Höhe, namentlich bei der dritten Polonaise, die sehr glänzend und voll Hörner = und Geigenklang.

"Jest etwas Rascheres und spiel' du den Thalberg, Euseb, Zilias Finger sind zu weich dazu," sagte Floresstan, hielt aber bald auf und bat, die Theile nicht zu wiederholen, da die Walzer zu wasserhell, namentlich der neunte, der auf eine Linie ginge, ja in einen Tact "und ewig Tonica und Dominante, Dominante und Tonica. Indeß ist's gut genug für den, der unten zuhorcht." Der aber unten stand (ein Student) schrie nach dem Schluß im Ernst Da Capo und alle mußten viel lachen über Florestans Wuth darüber und wie er ihm hinunterries, er möge sich sortscheren und nicht durch ähnliche Aussemunterungen stören, sonst würde er ihn durch einen Stundenlangen Terzentriller zum Schweigen bringen u. s. w. —

Also von einer Dame? (würde ein Recensent bei den Valses romantiques anfangen). Ei, ei, da werden wir die Duinten und die Melodie nicht zu weit zu suchen brauchen.

Zilia hielt vier leise Mondschein-Accorde aus. Alle horchten aufmerksam. Auf dem Flügel lag aber ein Rossenzweig (Florestan hat an der Stelle der Leuchter immer Vasen mit Blumen), der von der Erschütterung nach und nach auf die Tasten geglitten war. Wie nun Zilia nach einem Vaston haschte, berührte sie ihn zu heftig und hielt inne, weil der Finger blutete. Florestan fragte,

was es wäre? — "Nichts," sagte Zilia, — "wie diese Walzer sind's noch keine großen Schmerzen, und nur Blutstropfen von Rosen hervorgelockt." Die aber dieses sagte, möge nie andre kennen lernen! —

Rach einer Pause stürzte sich Florestan in ben Meyerschen Salon voll glänzender Gräfinnen und Gesandtinnen. Wie einem bas wohlthut, Reichthum und Schönheit im höchsten Stand und Schmuck und oben droben die Mufif; alle sprechen und niemand hört vom andern; benn die Tone überschlagen in Wellen! "Dabei (preßte Florestan heraus) verlangts einem ordentlich nach einem Instrument mit einer Octave mehr links und rechts, damit man nur recht ausholen könne und schwelgen." Man hat keine Vorstellung, wie Flore= stan so etwas spielt und wie er fortstürmt und fortreißt. Auch waren die Davidsbündler ganz erhipt und riefen in der Aufregung (eine musikalische ift unerfättlich) nach "mehr und mehr," bis Serpentin zwischen ben Walzern von Schubert und bem Boleros von Chopin zu wählen vorschlug. "Treff' ich" — rief Florestan und stellte sich in eine Ede weit vom Flügel - "mich von hieraus auf die Claviatur stürzend, den ersten Accord aus dem letten Sat ber Dmoll-Symphonie, so gilt Schubert." Ratürlich traf er. Zilia spielte bie Walzer auswendig.

Erste Walzer von Franz Schubert, kleine Genien, die ihr nicht höher über der Erde schwebt als etwa die Höhe einer Blume ist, — zwar mag ich den Sehnsuchts=

walzer, in dem sich schon hundert Mädchengefühle abgebadet und auch die drei letten nicht, die ich als ästhe= tischen Fehler im Ganzen ihrem Schöpfer nicht ver= zeihe; — aber wie sich die übrigen um jenen herum= drehn, ihn mit duftigen Fäden mehr oder weniger einspinnen und wie sich durch alle eine so schwärme= rische Gedankenlosigkeit zieht, daß man es selbst wird und beim letten noch im ersten zu spielen glaubt — ist gar gut.

Dagegen tauzt freilich in den "deutschen Tänzen" ein ganzer Fasching. "Und trefflich wärs," schrie Floresstan dem Fritz Friedrich ins Ohr, "du holtest deine Laterna magica und schattetest den Maskenball an der Wand nach." — Der mit Jubel fort und wieder da.

Die folgende Gruppe gehört zu den lieblichsten. Das Zimmer matt erleuchtet — am Clavier Zilia, die verswundende Rose in den Locken — Eusebiuß im schwarzen Sammetrock über den Stuhl gelehnt — Florestan (des gleichen) auf dem Tisch stehend und Ciceronesirend — Serpentin, Walts Nacken umschlingend mit den Beinen und manchmal auf und ab reitend — der Maler à la Hamlet, mit Stier-Augen seine Schattensiguren außtramend, von denen einige spinnenbeinigte schon von der Wand zur Decke liesen. Zilia sing an und Florestan mochte ungefähr so sprechen, obgleich alles viel außgearbeiteter:

<sup>1)</sup> Dem tauben Maler.

Rr. 1. Abur. Gebrange von Masten. Pauten. Trompeten. Lichtdampf. Perückenmann: "es scheint sich alles sehr gut zu machen." — Nr. 2. Komische Figur sich hinter den Ohren fragend und immer "pst, pft" rufend. Verschwindet. — Nr. 3. Harlefin die Arme in die Hüften gestemmt. Ropfüber zur Thur hinaus. -Nr. 4. Zwei steife vornehme Masken, tanzend, wenig miteinander rebend. - 5. Schlanker Mitter, eine Maske verfolgend: habe ich dich endlich schöne Zitherspielerin. - "Laßt mich los." — Entstieht. — 6. Straffer Husar mit Federstutz und Säbeltasche. — 7. Schnitter und Schnitterin, selig miteinander walzend. Er leise: "Bist du es?" Sie erkennen sich. — 8. Pachter vom Land jum Tanz ausholend. — 9. Die Thürflügel gehn weit auf. Prächtiger Zug von Rittern und Edeldamen. -10. Spanier zu einer Ursulinerin: "sprecht wenigstens, da ihr nicht lieben dürft." Sie: "dürft' ich lieber nicht reden, um verstanden zu sein!...."

Mitten aber im Walzer sprang Florestan vom Tische zur Thür hinaus. Man war so etwas an ihm gewohnt. Auch Zilia hörte bald auf und die Andern zerstreuten sich hierhin und dorthin.

Florestan pflegt nämlich oft mitten im Augenblick des Vollgenusses abzubrechen, vielleicht um dessen ganze Frische und Fülle mit in die Erinnerung zu bringen. Dies= mal erreichte er auch, was er wollte — denn erzählen sich die Freunde von ihren heitersten Abenden, so gedenken sie allemal des achtundzwanzigsten Decembers 18\*\*. —

### Etuden für das Pianoforte.

Kein Genre der Pianofortemusik hat so viel Tressliches auszuweisen, als das der Etuden. Die Ursache liegt nah: die Form ist eine der leichtesten und anziehendsten, der Zweck, für den gearbeitet wird, so klar und festgesetzt, daß man nicht kehlen kann. Wir stellen unten übersichtlich Etuden mehrer Componisten zusammen, theils ältere, die zum Theil übersehen, theils neuere, die noch nicht öffentlich besprochen worden sind. Im Allgemeinen schisten wir voraus, daß die zu besprechenden nur als Specialitäten anzusehen sind, als Verbindungsfäden, die sich zwischen den Cpochenbezeichnenden Meister-Etuden von Cramer, Elementi, Moscheles und Chopin hindurchziehen, im Einzelnen aber manches Vorzusehmen sein möchten.

#### I. P. Pixis, Etuden in Walzersorm. Werf 80.

Im weitesten Sinne ist jedes Musikstuck eine Etude und das leichteste oft die schwerste. Im engen mussen

wir aber an eine Studie die Forderung stellen, daß sie etwas Besonderes bezwecke, eine Fertigkeit fördere, zur Besiegung einer einzelnen Schwierigkeit führe, liege diese in der Technik, Rhythmik, im Ausdruck, im Vorstrage u. s. w.; sinden sich untermischte Schwierigkeiten, so gehört sie dem Genre der Caprice an; dann thut man eben so wohl und besser, das Studium auf größere zusammenhängende Concertsäße zu verwenden, die in neuerer Zeit, wie bekannt, alle Arten Dissicultäten enthalten und vollauf zum Studiren geben.

Die obige Forderung festgehalten, so fommen ihr, wie sich von dem auch als Lehrer geschätten Componisten erwarten ließ, diese Miniaturetuden fast immer nach. Sollten manche solchen padagogischen Schmeichelmitteln nicht hold sein, so sollen sie boch bedenken, daß man ein Rind, ein Mädchen nicht täglich mit Tonleiter= und Fingerübungen = Spiele quale, sondern zur rechten Zeit etwas Tangliches einstreue. Im Gegensatz baber zu mandem berühmten Claviermeister greifen wir den berühmten Sas, "junge Seelen follen feine Tange fpielen, sondern wo möglich gleich Beethoven," als falsch an (eben so wie den, daß sie nichts auswendig lernen follen) und empsehlen diese Walzer als nügliche Inter= mezzis, als fingergut, artig, lebhaft und musikalisch. -Unter den Bässen des Iten Walzers steht das Wort Cornemuse. Wir erinnern und genau, wie und bas Wort früher beunruhigte (die Etuden sind schon 8—10 Jahr alt), da wir etwas Musenartiges dahinter vermutheten, bis wir endlich im Lerikon einen "Dudelsach"
fanden. Es scheint dies Wort eine Bereicherung der
fritischen Terminologie, von dem nicht einmal Herr Gollmik in seiner weiß und das sich unter manche — sche Composition gehörte. Dabei (wir sind einmal im Kleinlichen) fällt und die "Iris" ein, die neulich hinter dem Worte Ecco, das im lesten Sase des zweiten Herzschen Concertes vorkömmt, einen lateinischen Fingerzeig, aufzumerken, über die Schönheit der Composition nachzusumerken, über die Schönheit der Composition nachzusumen, sehen wollte, — während das Wort wohl kaum mehr als Echo bedeutet, d. h. Wiederholung einer Phrase, wie aus der Ferne.

## Pohl, I., Divertissements oder Exercices in Ecossaisenform.

Die Divertissements sind dieselben, die wir schon früher unter dem Titel: Caprices en sorme d'Anglaises ansührten und dort nach Gebühr lobten. Wir wiedersholen nachdrücklich, was wir von ihnen rühmten, obsgleich sie allerdings mehr in die Allgemeinheit des Capriccios ausschweisen und nur einige (1. 4. 6. 15. 16. 21.) ausgeprägte Etudenphysiognomieen tragen. Für das lleberschlagen der Hände und das Eingreisen der Finger in die andern, wodurch eine so besondere Färbung hervorgebracht wird, ist am meisten gesorgt, übrigens sür alle Gattungen von Schwierigkeiten, wie sie freilich nur Spielern erster Classe geboten werden

burfen. Als Composition muß man bas Heft bem Besten ber Genremusik gleichstellen, - ein mahrer Brillanten = Schmuck, wo jeder einzelne eine besondere Karbe trägt und alle aus berselben Mine gekommen scheinen — Beift und Driginalität auf jeder Seite, baneben schöner freier Sat und innige Kenntniß ber Mittel bes Instru= ments. Db ber Componist auch über größere Formen herrsche, wissen wir leider nicht, da wir von seinen an= dern Compositionen, die der Hofmeistersche Ratalog aufgählt, nichts zu Sänden befommen konnten. Erfahren wir etwas barüber, so soll es ber Leser auch. Noch be= richtigen wir einen Irrthum mit großer Freude. Wir führten an der oben bezeichneten Stelle an, daß der Verfasser gestorben sein solle. Nach andern guten Nach= richten lebt er indeß noch in Paris, soll sich jedoch von aller weltlichen Musik losgesagt haben und nur dem Studium des Contrapuncts leben. Wir führen dies an, ba nach ben obigen Ecoffaisen die Zufunft bes Componisten mehr der glänzenden Welt, als dem ongen Kloster anzugehören schien, - jene müßten benn, wie es auch vorkömmt, in einer besonders aufgeregten Lebens= epoche entstanden sein.

### Maria Szymanowska, 12 Etuden (Heft 1. 2.).

Der Name wird vielen eine schöne Erinnerung sein. Wir hörten diese Virtuosin oft den weiblichen Field nennen, worin, diesen Etuden nach zu schließen, etwas II.

Richtiges liegen mag. Barte blaue Schwingen find's, die die Wagschaale weder bruden noch heben, und die Niemand hart angreisen möchte. Muß man es schon hoch anschlagen, wenn Frauen Etuden nur spielen, so noch mehr, wenn sie sie schreiben; dazu sind diese wirklich gut und bildend, namentlich für Erlernung in Figuren, Verzierungen, Rhythmen u. f. w. Gieht man audy überall das unsichre Weib, besonders in Form und Harmonie, so auch das musikalisch fühlende, das gern noch mehr sagen möchte, wenn es könnte. An Erfin= dung und Charafter beißen wir sie jedenfalls das Bedeutendste, was die musikalische Frauenwelt bis jest geliefert, wobei noch zu bedenken, daß sie schon vor langer Zeit geschrieben find und beshalb vieles für nen und außerordentlich geschätzt werden muß, was nach und nach gewöhnlich und allgemein geworden. —

### I. C. Kefiler, Etuden. Werf 20. Heft 1-4.

Es wundert uns, daß wir in so vielen Heften eines Componisten, den wir anderweitig als einen Mann von Geist, sogar poetischem Geist schäßen gelernt haben, fast nichts als Fingerübungen, Trocknes, Formelles und Verstandesmäßiges fanden. Denn sie sind sämmtlich so nach einer Weise zugeschnitten, dabei so in die Länge und Quere gezogen, daß man sie nur sehr phantasie=

vollen Spielern zur Abfühlung anempfehlen fann, daß minder feurigen, bloß mechanischen Spielern hingegen, für die wenige Fertigkeit mehr, die sie durch beren Stu= dium erlangen, vollends die letten Tropfen Blutes aus: gezogen würden. - Der Schreibstyl an und für sich ist übrigens rein, ausgebildet, fraftig und nähert fich dem Gramerichen, ohne beffen Reize zu befigen. Befäße man nur immer Fauftmantel, um in der Stunde, mo Com= ponisten ihre Manuscripte an die Verleger absenden, zu ihnen fliegen zu können! — Diesmal hätten wir nur Dr. 1., 3., 15., 18., 22. und 24. fortgelaffen, Die anbern steben fürzer und bundiger im Gramer — und neh= men wir nur noch Nr. 5. aus, vor der wir, hat sie der Componist wirklich mit freuzweis über einander geschla= genen Händen am Claviere componirt und nicht etwa auf dem Papiere transponirt, im Staube niederfallen; man wird so einen Fall nur durch Zuziehung der Roten begreiflich finden.

#### H. Bertini, 25 Capricen oder Etuden. Werf 94.

Der Componist schlägt hier zwei Weltsaiten an, die tiefe pathetische und die hohe frivole und vereinigt somit die Krone Bellinis und Aubers unter einem Hut. Im Grunde halten wir jedoch diesen jungen Componisten für einen etwas faden Patron, der wohl nach der ersten

2\*

Befanntschaft (burch seine alteren Etuben) einen ange= nehmen Eindruck hinterließ, in der Länge aber unaus= stehlich wird. So ift benn in biesen Etuden ziemlich Alles nur aufgewärmt, coquett, studirt, — Lächeln, Seufzen, Kraft, Dhumacht, Anmuth, Arrogang. Wir leben des Trostes, daß sich folder Flitter nie lange in der Welt halten fann, und fallen weiter nicht darüber her: - aus gewiffen Gründen empfehlen wir fogar benen, die sich in der großen Welt nicht zu benehmen wis= sen und doch in ihr leben wollen und leben muffen, diese Etuden als vorzüglich, da allgemeine Redensarten kaum mit mehr Eleganz und scheinbarer Tiefe ausgesprochen werden fonnen, als es Bertini versteht, d. h. ba er so außerordentlich claviergemäß und wohlklingend sett, daß man sein Glud machen muß — bei reichen Wittwen und auch sonstig.

Wenden wir uns zu edleren Werken, zu den Etuden von C. Mayer, F. W. Grund, C. E. F. Weyse, K. Ries und L. Berger.

### C. Mager 6 Studen.

Werf 31.

Dem Achilles gibt man einen Centauren zum Leh= rer; schöne Spiele jedoch wollen wir bei den Grazien lernen. Die obigen Etuden sind welche, — Grazien von anmuthiger Gestalt und hellem Angesichte.

Wir Alle wiffen noch von ber Schule her, wie wir uns vor gewissen Lehrern ihrer Ralte und Strenge wegen beinahe fürchteten, mahrend wir uns auf die "Stunden" anderer ordentlich freuten. Alehnlich verhalten fich an= dere Etuden zu unsern; man bleibt mit Freude über die Zeit bei ihnen und sucht sie recht inne zu werden, da sie einen gleich vorneherein freundlich ansehen und durch nichts Schwierigverwickeltes abschrecken. Und bann stoßen wir oft auf traurige Gestalten, welche die Schul= stube zusammen gedrückt, stumm und scheu gemacht hat. Sie wiffen, find fie fich felbst überlaffen, weder rechts noch links, - wiffen nicht, wie sie es anfangen follen, weiter zu fommen, - geben zwei Schritte vor und wieber einen zurud. In solche erfältete Raturen Leben und Ton zu bringen, gebe man ihnen diese und ähnliche Etuden= compositionen in die Sand, beren Schwierigfeiten ber Möglichkeit der freien Darstellung nicht im Wege steben.

Als Etuben besonders besehen, so erkennt man in ihnen den gründlichen Birtuosen, der sein Instrument, wenn auch nicht nach vielen Seiten hin, doch dessen eigentlichen charafteristischen Ton studirt hat, der dem Spieler nichts zumuthet, was er nicht nach und nach mit Sicherheit aussühren lernen könnte, der, mit einem Worte, etwas Unelaviermäßiges gar nicht mehr erfinden kann. Erwarte man also keine gefährlichen Zickzackläuse oder Riesensprünge, sondern eben Graziengänge und Windungen, welche die Glieder minder kräftigen, als frei und geschmeidig machen. — Die erste und dritte

steinen etwas aufgeregter, doch wallt nichts über den Rand. Die zweite ist durchaus liebenswürdig, vom zweiten Theil an gut gesetzt, übrigens nützliche llebung. Der Charafter der vierten erinnert an eine von Moschesles in E; sie würde durch Verfürzung gewinnen, indeß bleibt sie auch lang lieblich genug. Mit der fünsten scheint ein Rondo angelegt, das wir ausgesührt wünschsten. Die letzte gefällt uns als Composition am wenigsten; es sehlt ihr ein rhythmischer belebender Gedanke, den wir der linken Hand gegeben hätten; als llebung für die Geläusigkeit der rechten Hand rathen wir sie oft zu spielen.

## S. Ries, 6 Exercices.

Wir genügen hier nur der Pflicht der Pietät gegen das Jugendwerk eines Meisters, dessen hohe Verdienste um die Ausbildung des Clavierspiels nicht vergessen werden müssen. Mit Lust erinnere ich mich noch des Tages vor länger als zehn Jahren, wo mir dieses Heft in die Hände siel. Alles dünkte mir riesig, unüberwindslich, namentlich die erste sonderbar verschränkte, ausgezackte, und die in Ddur, wo Achtel, Triolen und Sechszehn=Theile übereinander gebaut sind und bei der mein Lehrer äußerte: "sie sei zehnmal leichter zu componiren als zu spielen," was ich damals nicht verstand. Die Schwierigkeit betressend, änderte sich nachmals meine

Meinung und ist nur der Respect vor diesen Etuden berselbe geblieben. Wir legen sie von Neuem Jedem und Allen an's Herz.

### S. W. Grund, 12 große Etuden.

Vielleicht daß mancher die Hand sieht, mit ber wir diese Etuden (wie die nachfolgenden von Wense und Berger) hoch über bie Fläche mittelmäßiger Werfe halten, welche Ausgezeichnetes weniger namhafter Rünftler fo oft zurückorangen, öfters gang überbeden. - Sie find bem Meister Moscheles gewibmet, und durfen es fein; benn wir haben einen Künftler vor uns, ber, was ihm von höherer Hand verliehn, auf die würdigfte Beise ausgebildet, und seiner Kräfte und Mittel sich bewußt, diese in ihrer Ausdehnung ange= wandt hat. Was uns die Etuden vorzüglich werth madyt, ift, daß fie, eben so darafteristisch als technisch= bildend, Rahrung für Sand und Geift zugleich bieten. Wir erinnern und nirgends eine ausführliche Anzeige gelesen zu haben und geben diefe. In der erften ift eine Figur burchgeführt, Die Finger ber rechten Sand, na= mentlich die schwächern zu ftarken. Gin Bug, ber bem Componisten beinahe Manier geworden, zeichnet biese Etude wie ziemlich alle andern aus, daß nämlich nach dem Ende hin gewöhnlich ein neuer melodischer Gedanke

auftritt, wodurch die eigentliche Uebung wie etwas zu= rückgedrängt scheint, ohne jedoch gang still zu stehn; es gefällt und diese Weise ausnehmend. - Dir. 2. Uebung in Octaven und mehr als bas: - poetisches Bild von einer garten Rünftlerhand entworfen. - Dr. 3. Sanft und eben, ohne besondere Auszeichnung. Das Bebal heben wir erst zu Ende bes Tactes auf, ba bie Borhalte burch die vielen Hauptaccordnoten boch im Augenblice jum Schweigen gebracht werden. In Bachs Grercices Seft 1. Dr. 2. ftebt eine gang abnliche Etube. - Dr. 4. Leichtfertiges und Coquettes gelingt bem Componisten nur wenig, er ist zu deutsch dazu und mag's getrost Anderen überlaffen. - In Mr. 5. lebt er wieder in feiner Sphäre, body verliert bas Stud auf S. 14. Spft. 3. an Spannung. — Mr. 6. In ben Etuben von Cramer (Mr. 4. in E moll), Moscheles (Rr. 17. in Fis moll) und Ries (Nr. 1. in Emoll) finden fich welche zu gleidem Zwede. Die vorliegende scheint uns nicht frei genug geschaffen, mag aber, raich, icharf Rote auf Note gespielt, Offert machen. - Nr. 7. Wehört in Die Gattung von Nr. 4. Als llebung war sie uns ein alter Befannter, der uns früher oft zu schaffen machte. — Dr. 8. Trefflich, Diffianischen Charafters. Die vorkommenden Duinten stören und nicht; wir schätzen es fogar, daß er ihnen nicht pedantisch auszuweichen suchte. - Rr. 9. In hummelscher Art. Die Fiorituren find etwas steif und können wir namentlich ten schmachtenden Ausgang wie Seite 25. im letten Tact, Seite 26.

Tact 5., gar nicht ausstehen. Die Art der Bearbeitung, wie Seite 26. bei dem Wiederauftreten des Hauptgesfanges, steht dem Verfasser viel edler an. — Nr. 10. Die geistvollste und eigenthümlichste und zwar durchweg vom ersten bis zum letten Tact. Wir streichen sie roth an. — Nr. 11. Schwierig, aber nütlich und dankbar. — Die lette wird im Verlauf monoton, zumal schon die Figur in Nr. 7. verbraucht. Geistreicher, lebhafter Vortrag würde das Erstere vergessen machen.

## C. E. F. Weyse, 8 Etuden.

Leider kennen wir von den Arbeiten dieses Composnisten (der auch Symphonieen, Opern und Kirchenstücke geschrieben) nichts als die obigen Studien und Bravours Allegros für Pianosorte. Bei den letteren fällt uns der Ausspruch eines competenten Richters (Moscheles) ein, nach welchem Wense durch dies eine Werk sich einen Platz unter den ersten lebenden Claviercomponisten gesichert hätte. Ein lobendes Privaturtheil darf wohl veröffentslicht werden, zumal hier, wo jeder Unbefangene ohne Weiteres einstimmen muß.

Die meisten der neu erscheinenden Etuden neigen sich mehr oder weniger der Schule dieses oder jenes Meisters zu, (der Fieldschen, der Hummelschen, Cra=

merichen u. f. m.); Die vorliegenben fteben burchaus felbittanbig und abgeichloffen ba und vielleicht nur bem Etnl Beethovens in etwas verwandt. Um liebiten (idreibt Gufebius irgendmo) mochte ich fie jenen einfamen Leuchttburmen pergleichen, Die über bas Ufer ber Belt bingueragen, mabrent es freilich Geniuffe boberer Art gibt, leicht und ftolg mie Gegel ichmebent, und neue ganber auffuchenb. Unbere ausgebrudt : es finben fich einzelne Talente, Die meber ber Allmacht bes gerabe berrichenben Genius, noch ber ber Dobe untertban, nach eigenem Geiege leben und ichaffen; vom erfteren baben fie allerdinge bas an fich, mas fraftigen und eblen Raturen überhaupt gemein: Die Dobe verachten fie aber gerabegu, - und an Diefer Unbengfamfeit, ja Bartnadiafeit, mit ber fie Alles, mas einem Berben nach Bolfegunft abnlich fabe, von fich weifen, liegt es wohl, bag ihre Ramen gar nicht bis jum Bolfe bringen, vielleicht jum Edaben Beiber, obwohl bas lettere natürlich am meiften verliert.

liches schon in den Grund'schen Etuden, hier geschieht es indeß fühner und phantastischer. Die ganze Rummer ist ausgezeichnet. — In der dritten Rummer muffen Gesang und Begleitung vorsichtig geschieden werden; sie scheint uns jedenfalls zu lang und namentlich ba, wo die linke Hand die Figur aufnimmt, melodieenleer: da= gegen bietet sie eine gute lebung im Staccato und im Eingreifen in die Obertasten. - Rr. 4. ist durchaus eigenthümlich, in der Form etwas roh, aber phantaftisch, und überall Funken sprühend. — Die fünfte sticht nicht hervor, wird aber, sehr rasch, obwohl innerlich ruhig vorgetragen, der schönen reichen Harmonieen halber wohlthun. - Nr. 6. benfen wir uns beffer im Zweivierteltact; sie ist uns an Zartheit und Frische bes Colorits die liebste. So wenig wir die Gefühlswegwei= fer der delirando u. a. leiden mogen, so wünschten wir doch für weniger lebhaft auffassende Spieler einige Schattirungen mehr angezeigt, namentlich in biefer, wo die ganze Wirfung von schöner Licht = und Schat= tenvertheilung abhängt. — Bei Nr. 7. fiel uns die Alugabe bes Metronoms auf: Die der Zahl beigefügte halbe Note muß in eine Viertel-Note corrigirt werden, und auch dann wird sie felbst einem guten Meister noch zu schaffen machen. Im Uebrigen zeichnet fich die Etude wie durch Schwierigfeit, so durch Glanz aus. - In Nr. 8. würden wir die Anfangsmelodie fo spielen, wie nachher, d. h. in Octaven; sonst klingt es zu dunn. Die Bemerfung ift flein gegen bas, was uns bie Ctude

im Ganzen bietet, — was man je eher je besser selbst kennen lernen möge. —

Mit wahrer Hochachtung schlagen wir die Etuden auf dem Clavier auf und erlaben uns daran. —

## Louis Berger, 12 Etuden. Werf 12.

Es fommt uns nicht in ben Ginn, heute ein Werf empfehlen zu wollen, bas, schon vielleicht vor 20 Jahren erschienen, von ben ersten Autoritäten als ein muster= und meisterhaftes erklärt worden. — Unbegreiflicher Weise aber sind die Etuden nicht weit über die Kreise gedrungen, in benen Berger unmittelbar als Lehrer felbft wirfte, - gerade biefe Studien, die jeder Lernende aus= wendig wissen mußte, — ordentliche Platogespräche, wo bas Wort ber Weisheit zugleich aus bem Mund eines Dichters gefommen. — Was für Hoffnungen gründeten sich auf dieses Werk! — nicht als ob nicht in ihm selbst schon keine erfüllt lägen (benn schriebe nur jeder Mensch ein solches Heft, so stunde es gut um Alle), fondern weil man in diesen einzelnen Gedichten die Reime zu fünftigen größeren Schöpfungen geborgen erblickte. Wem ber Vorwurf zu machen ift, baß biefe ausgeblieben, - ber Kritif, bem Bublicum ober bem Componisten, entscheiben wir nicht; nur bas wissen

wir, daß der verehrte Meister Vieles fertig geschrieben und namentlich ein zweites Heft Studien. So sprechen denn auch diese Zeilen weiter nichts als den Wunsch aus, sie nicht länger der Deffentlichkeit vorzuenthalten. Als seine herzlichen Verehrer bitten wir. —

### VI Etudes de Concert comp. d'après des caprices de Paganini par R. S.

Oe. X.

Eine Opuszahl sette ich auf obige Etuden, weil der Berleger sagte, sie "gingen" deßhalb besser, — ein Grund, dem meine vielen Einwendungen weichen mußten. Im Stillen hielt ich aber das X (denn ich bin noch nicht bis zur IXten Muse) für das Zeichen der unbekannten Größe und die Composition, bis auf die Bässe, die dichteren deutschen Mittelstimmen, überhaupt bis auf die Harmoniefülle und hie und da auf die geschmeidiger gemachte Form für eine echte Paganinische. Ist es aber löblich, die Gedanken eines Höhern mit Liebe in sich aufgenommen, verarbeitet und wiederum nach Außen gebracht zu haben, so besitze ich vielleicht darauf einen Auspruch. —

Paganini selbst soll sein Compositionstalent höher anschlagen als sein eminentes Virtuosengenie. Kann man auch, wenigstens bis jest, hierin nicht vollkommen einstimmen, so zeigt sich doch in seinen Compositionen

und namentlich in ben Biolincapricen, 1 benen obige Etuden entnommen und die durchgängig mit einer seltenen Frische und Leichtigkeit empfangen und geboren find, fo viel Demanthaltiges, daß die reichere Einfaffung, welche bas Pianoforte erheischte, bies eber festen als verflüchtigen möchte. Anders aber, als bei ber Heraus= gabe eines früheren Beftes von Studien nach Paganini, 2 wo ich bas Driginal, vielleicht zu beffen Rachtheil, ziemlich Note um Note copirte und nur harmonisch ausbaute, machte ich mich diesmal von der Pedanterie einer wörtlich treuen llebertragung los und möchte, daß die vorliegende ben Eindruck einer felbstskändigen Clavier= composition gabe, welche ben Biolinursprung vergeffen lasse, ohne daß dadurch das Werk an poetischer Idee eingebüßt habe. Daß ich, Dieses zu erlangen, nament= lich in Hinsicht der Harmonie und Form, 3 vieles anders stellen, gang weglassen ober hinzuthun mußte, versteht fich eben so, wie daß es stets mit der Borficht geschah,

<sup>1)</sup> Der Titel bes Originals lautet: 24 Capricci per il Violino solo, dedicati agli Artisti. Op. I. Milano, Ricordi.

<sup>2)</sup> Studien f. d. Pfte. nach Biolincapr. v. Paganini. Mit einem Borwort zc. Leipzig, Hofmeister.

<sup>3)</sup> Man muß wissen, auf welche Weise die Etuden entstanden und wie schnell sie zum Druck befördert wurden, um Manches im Original zu entschuldigen. Hr. Lipinski erzählte, daß sie in vers schiedenen Zeiten und Orten geschrieben und von P. an seine Freunde im Manuscripte verschenkt worden wären. Als später der Verleger, Hr. Ricordi, P. zu einer Herausgabe der Sammlung aufgefordert, habe dieser sie eilig aus dem Gedächtniß aufgeschrieben zc.

die ein so mächtiger verehrter Geist gebietet. Es raubte zu viel Raum, alle Veränderungen und die Gründe anzussühren, warum ich sie gemacht und überlasse ich, ob es immer wohlgethan, der Entscheidung theilnehmender Kunstfreunde durch eine Vergleichung des Originals mit dem Pianosorte, was jedenfalls nicht uninteressant sein kann.

Mit dem Beisatz, de concert' wollte ich die Etuden einmal von den erwähnten früher erschienenen untersscheiden; dann aber schicken sie sich ihrer Brillanz wegen allerdings auch zum öffentlichen Vortrag. Da sie aber, was ein gemischtes Concertpublicum nicht gewöhnt ist, meistens sehr frisch auf die Hauptsache losgehen, so würden sie am besten durch ein freies, kurzes angemessenes Vorspiel eingeleitet.

Von einzelnen Bemerkungen wünschte ich noch diese beachtet.

In Nro. 2. wählte ich ein anderes Accompagnement, weil das tremulirende des Originals Spieler wie Zushörer zu sehr ermüden würde. Die Nummer halte ich übrigens für besonders schön und zart und sie allein für hinreichend, Paganini eine erste Stelle unter den neueren italiänischen Componisten zu sichern. Florestan nennt ihn hier einen italiänischen Strom, der sich auf deutschen Boden mündet.

Nro. 3. scheint für ihre Schwierigkeit nicht dankbar genug; wer sie indeß überwunden, hat vieles Andere mit ihr. —

Bei der Ausführung von Nro. 4. schwebte mir der Todtenmarsch aus der heroischen Symphonie von Beet= hoven vor. Man würde es vielleicht selbst finden. — Der ganze Satz ist voll Romantik. —

In Nro. 5. ließ ich geflissentlich alle Vortragsbezeichnungen aus, damit der Studirende Höhen und Tiefen sich selbst suche. Die Auffassungskraft des Schülers zu prüfen, möchte dies Verfahren sehr geeignet scheinen. —

Ob die 6te von Einem, der die Violincapricen gespielt, im Augenblick wird erkannt werden, zweisle ich. Als Clavierstück ohne Fehl vorgetragen, erscheint sie reizend in ihrem Harmoniestrom. Noch erwähne ich, daß die überschlagende linke Hand (bis auf den 24sten Tact) immer nur eine, die höchste nach oben zugekehrte Note zu greisen hat. Die Accorde klingen am vollsten, wenn der überschlagende Finger der linken Hand scharf mit dem fünsten der rechten zusammentrisst. Das solgende Allegro war schwierig zu harmonisiren. Den harten, und etwas platten Rückgang nach Edur (S. 20. zu 21.) vermochte ich wenig zu mildern, oder man hätte gänzlich umcomponiren müssen.

Die Etuden sind durchweg von höchster Schwierigsteit und jede von eigener. Die sie zum erstenmal in die Hand nehmen, werden wohlthun, sie erst zu überlesen, da selbst blipes-schnellste Augen und Finger, beim Berssuch eines Prima-vista-spiels, der Stimme zu folgen kaum im Stande sein würden.

Steht daher auch nicht zu erwarten, daß die Zahl derer, die diese Sätze meisterlich zu bewältigen vermöchten, sich in das Große belaufen werde, so enthalten sie doch in der That zu viel Genialisches, als daß ihrer von denen, die sie einmal vollendet gehört, nicht öfters mit Gunst gedacht werden sollte.

11.

# Die Pianoforte = Etuden, ihren Zwecken nach geordnet.

Vielen Lernenden würden die Flügel sinken, wenn sie die Massen von Etudencompositionen aufgeschichtet sähen. Die solgende Tabelle soll ihnen das Aufsinden des Alehnlichen erleichtern. Wenn wir darin bis auf die über hundert Jahre alten Erercicen von Bach zurückzgehen und zu deren sorgfältigstem Studium rathen, so haben wir Grund dazu; denn nehmen wir das aus, was wir durch Erweiterung des Umsangs unseres Instrumentes an Mitteln, wie durch die schönere Ausbilzdung des Toncharakters an Effecten gewonnen haben, so kannte er das Clavier in seinem ganzen Reichthum. Und wie er Alles gleich gigantisch anlegte, so componirte er nicht etwa 24 Etuden für die bekannten Tonarten, sondern für jede einzelne gleich ein ganzes Heft. Wie viel Clementi und Eramer aus ihm schöpften, wird

<sup>1)</sup> Exercices. Oeuv. 1. 6 Livraisons. Sebann Exercices. Oeuv. 2. 2) Gradus ad Parnassum ou l'art de jouer le Pianoforte demontré par des Exercices dans le style sévère et dans le style elégante. 3 Volumes. 3) Etudes ou 42 exercices doigtés dans les différents Tons. 2 Livraisons.

Niemand in Abrede stellen. Von ba bis Moscheles! trat eine Pause ein. Vielleicht baß es ber Ginfluß Beet= hovens war, der, allem Mechanischen feind, mehr zum reinspoetischen Schaffen aufforderte. In Moscheles und noch in höherem Grad in Chopin² waltet daher neben dem technischen Interesse auch das phantastische. Hinter Diefen Fünf, Die am größten hervorragen, fteben am originellsten 2. Berger 3 und C. Wense. 4 Ries 5 und Summel baben ihren eigentlichen Styl flarer in freien Compositionen niedergelegt, als gerade in Etuden. Als solid und tüchtig mussen Grund 7 und Refler's genannt werden, auch Al. Schmitt, beffen einfache Rlarheit jungen Herzen wohlthun muß. Kalkbrenner, 10 Gzerny 11 und Berg 12 lieferten feine Riefenwerfe, aber Schägens= werthes wegen ihrer Instrumentkenntniß. Potter 13 und Hiller 14 burfen ihres romantischen Geistes wegen nicht übergangen werden, auch die garte Szymanowska 15

<sup>1)</sup> Studien f. b. Bfte. zur hoheren Vollendung bereits ausge= bilbeter Clavierspieler. B. 70. 2 Sefte. 2) 12 Grandes Etudes. 0e. 12. 2 Livraisons. 3) 12 Etudes. 0e. 12. 5) 6 Exercices. Oe. 31. 6) Etudes. Oe. 125. des. Oe. 51. 7) 12 grandes Etudes. Oe. 21. 8) Etudes. 4 Livraisons. 9) Etudes. Oo. 16. 2 Partiees. Derfelbe Componift Oe. 20. hat noch eine Menge Befte herausgegeben, die wir nicht einzeln aufzählen. 10) 24 Etudes. Oe. 20. 2 Livrais. 11) Gine zahllofe Menge fehr nüglicher Unterrichtsstücke. 12) Exercices 13) Etudes. Oe. 19. et Préludes. Oe. 21. 14) 24 Etudes. 0e. 45. 15) 42 Etudes. 2 Livrais.

nicht und der freundliche C. Mayer. Bertini<sup>2</sup> täuscht, aber anmuthig. Wer Schwierigstes will, findet es in den Paganini=Etuden<sup>3</sup> des Unterzeichneten.

Schnelligkeit und Leichtigkeit (lockeres Fortsbewegen der Finger, zarter Anschlag). Rechte Hand. Clementi Nr. 52. — Cramer 12, 23, 27\*, 4 36\*. — Moscheles 1. — Chopin 4\*, 5\* (spielt nur auf Oberstasten), 8\*, — Grund 1. — Keßler 1, ähnlich Berstini 1. — Symanowska 1. — Potter 3, 16. — Hiller 2\*, 22\*. — E. Mayer 6. — Kalkbrenner 4. — Pagasninis Etuden II. 5.

Insbesondere: Uebungen für den 4ten und 5ten Finger. Clementi 19, 22, 47. — Cramer 3, 28. — L. Berger 7\*. — Potter 15\*. Bertini 12.

Linke Hand. Clementi 87. — Cramer 9. — Chopin 12\*. — Berger 6\*. — Reßler 16, 4, 6. — Hiller 18. — A. Schmitt 6, Heft 11. 16.

Für beide Hände. Bach Heft I. Allemande, V. Préambule. — Clementi 2, 7, 16, 28, 36. — Ries 3. — Hummel 1. Keßler 9, 14. —

<sup>1) 6</sup> Etudes. Oe. 31. 2) Etudes charactéristiques. Oe. 66. 3) Etudes und 6 Etudes de Concert d'après des caprices de Paganini. 4) Die mit einem \* bezeichneten Num= mern haben überdem einen poetischen Charafter.

Symanowska 4, 8 (besonders nüplich). — Potter 5, 20. — Hiller 17\*. — Kalksbrenner 1. — Herz 13. — Bertini 3. — Schmitt Heft II. 1.

Schnelligkeit und Kraft (schwerer Anschlag im raschen Zeitmaße, mehr melodischer Bortrag der einz zelnen Noten u. s. w.).

Rechte Hand. Clementi 48. — Cramer 1. — Bertini 21.

Linke Sand. Cramer 16.

Für beide Hände. Bach Heft I. Courante.
11. Allemande. III. Gigue. V. Courante. —
Clementi 44. — Cramer 38. — Moscheles 14.
— Hummel 12. — Keßler 10. — Hiller 13.

— Paganini-Etuden Heft I. 1. Anmerkung. In verschiedenen schwierigen Gegenbewegungen, wie im ganzen Charakter, sind sich folgende sehr ähnlich: Clementi 72. — Cramer 4\*. — Woscheles 17. — Ries 1. — Grund 6. — Paganini-Etuden Heft II. 6.

Gebundenes Spiel. (Ein= und mehrstimmig.) Vergleiche auch Liegenbleiben einzelner Fin= ger. Bach Heft II. Courante III. Phantasie\*. — Ele= menti 29, 33 Canon (Meisterstück), 52, 71, 79, 86, 100 (lettere vier sind sich sehr ähnlich). — Cramer 30. —

<sup>1)</sup> Hicher find auch die verschiedenen Fugen in Bach, Elementi u. A. zu rechnen.

Moscheles 9\*, 20. — Berger 10. — Symanowska 7. — Hiller 9. Die beiden letten namentlich für die linke Hand. — A. Schmitt Heft II. 22.

Staccato. (Bergleiche auch schnelles hin= tereinanderanschlagen derselben Finger, und Octavengänge.) Hiller 1, 15.

Legato in der einen und Staccato in der andern Hand. Cramer 31\*. — Repler 18, 22. — Hiller 4.

Melodie und Begleitung in der einen Hand jugleich (vergleiche auch die nächste Rubrif). Clementi 91. — Cramer 5, 41. — Moscheles 5\*. — Potter 2\*. — Hiller 3\*. — Die letzten drei sehn sich ganz gleich. — Chopin 3\*, 6\*. — Berger 4\*, 11\*. — Wense 6\*. — Hummel 11. — Hiller 5\*, 10, 16. — Symanowska 4. — C. Mayer 3, 5. — A. Schmitt 2. — Bertini 6, 9. — Paganini-Etuden II. 2.

Liegenbleiben einzelner Finger, während andere anschlagen (vergleiche auch Triller mit Nebensnoten). Clementi 1, 3, 27, 35, 86, 99. — Cramer 20, 25°. — Wense 2\*. — Potter 11\*. — Hiller 21. — Kalfbrenner 13. — Schmitt Heft II. 8.

Stilles Ablösen der Finger auf derselben Taste. Clementi 46, 96 \*. — Hummel 24 \* (besonders schön). — Hiller 19.

Vollgriffigkeit, schneller Accordenwech= sel. Moscheles 2\*. — Chopin 11\*. — Ries 2. — Grund 8. — Keßler 3, 15. — Symanowska 5. — Potter 22. — Hiller 1, 11\*. — A. Schmitt 11. — Ralfbrenner 14. — Paganini=Etuden II. 4, 6.

Spannungen. Rechte Hand. Elementi 30\*, 36. — Cramer 21. — Chopin 1\*. — Berger 1\*. — Wense 7. —. Hiller 20. — Bertini 11. — Schmitt Heft II. 6.

Linke Hand. Clementi 81. — Chopin 9\*. — Keßler 20. — Hiller 7. — Bertini 19. — Schmitt II. 7.

In beiden Händen. Eramer 40. — Moschesles 11. — Chopin 11\*. — Hummel 5, 17. — Potter 17 (der vorigen sehr ähnlich), 14. — Symanowska 5. — Hiller 6, 23. — Kalkbrenner 8.

Sprünge (vergleiche auch die nächste Rubrit). Clementi 76. — Moscheles 16 (besonderer Art). — Wense 7. — Hummel 5. — Grund 10\*, ihr ähnlich Ries 4. — Keßler 3, 12, 19. — Symanowska 3, 9. — Potter 6, 23 (besonderer Art), 24. — Hiller 8.

Ineinandergreifen der Finger und Ueberschlagen der Hände. Bach Heft I. Gigue\*. V. Mesnuett\*. — Clementi 53. — Cramer 33, 34, 37. Ries 2. — Weyse 5. — Hummel 21. — Resser 5, 7, 13. — Potter 9. — Hiller 16\*, 22. — Kalkbrensner 9, 22. — Herz 7, 19. — Bertini 10. — PagasninisCtuden II. 6.

Schnelles Anschlagen derselben Finger. (Vergleiche auch Staccato und Octavengänge.) Cle= menti 1, 27, 55. — Moscheles 8\*. — Wense 1\*. — Potter 12\*. — Keßler 2, 15\*. — C. Mayer 2. Werf 40, 2\*. — Hiller 5\*. — Kalkbrenner 14. — Bertini 7, 18, 24, 25. — A. Schmitt II. 25.

Octavengänge. Elementi 65, 21. — Hummel 8. — Grund 2 (ihr im Rhythmus sehr ähnlich: Hum= mel 18.) — Reßler 8. — Symanowska 12. — Potter 18. — Hiller 1, 5, 24. — Bertini 4.

Wechsel der Finger und Hände auf der selben Taste. Clementi 30, 34. — Moscheles 19, 22. — Chopin 7\* (doppelgriffig). — Berger 5\*. — Humsmel 20. — Grund 5. — E. Mayer Werk 40, 1. — Keßler 2. — Herz 2. — Bertini 20. — Paganinis Etuden I. 5.

Vorschläge. Clementi 77, 97. — Hummel 2\*.

Doppelschläge. Clementi 11, 37. — Reßler 24.

— Kalfbrenner 10. — Symanowska 11. — Potter 4. Pralltriller. Bach Heft I. Prelude. — Clementi 66.

Hummel 13. — Grund 5. — Symanowska 2. — Hiller 9.

Kurzer Triller mit Nachschlag. Moscheles 7\*, 10\*. — Potter 8. — Hiller 35\*. — Paganini= Etuben II. 3.

Langer Triller. Rechte Hand. Clementi 50.
— Reßler 22. — Schmitt Heft II. 3. Linke Hand. Berger 3\*. — Potter 9. — Bertini 13.

Triller mit Begleitung anderer Stim= men in einer Hand zugleich. Clementi 25. — Cramer 11. — Potter 13. — Kalkbrenner 14, 23. — A. Schmitt II. 10.

Sextentriller. Rettentriller. Clementi 68, 88.

Doppelterzen und Sexten. Clementi 88. — Cramer 19, 35. — Moscheles 13\*. — Hummel 3. — Reßler 23 (der vorigen sehr ähnlich). — Grund 12. — Potter 10. — Kalkbrenner 20 und 21. — Bertini 4. — Paganini=Etuden I. — A. Schmitt Heft II. 11.

Drei= und vierstimmige Uebungen in einer Hand. Clementi 23. — Potter 15\*. — Hiller 19.

Chromatische Tonleiter mit begleitenden Tönen. Moscheles 3. — Chopin 2.

Schwierige Accentuation, Tacteintheis lung und Rhythmus. Bach Heft VI. Gigue. — Clementi 83, 94, 95 (Duintolen = Uebung. S. auch Hiller 23\*). — Moscheles 8\*, 18\*. — Chopin 10\*. — Ries 5. — Hiller 2, 10, 16. — Kalkbrenner 17.

Anmerkung. Aehnliche Figuren und Rhyth= men sind durchgeführt A) Hummel 10. — Grund 4. — Potter 7. — Bertini 14. —

- B) Hummel 19. Wense 7. Potter 24. —
- C) Cramer 37. Grund 11. Refler 11. —
- D) Wense 1\*. Hiller 14. Kalkbrenner 5.

Abagio mit Verzierungen. Moscheles 4\*. — Hummel 16, 22. — Grund 9. — C. Mayer 4.

Uebungen für die linke Hand allein. Ber= ger 9. Ein besonderes Heft Etuden von Greulich. (Werf 19. bei Peters).

# Variationen für Pianoforte.

### Erfter Gang.

3. Nochliß, Einseitung und Bariat. über ein Originalthema. W. 7. — F. Deppe, Bariat. über ein Thema v. Rossini. — C. Arebs, Einseitung und Bariat. über ein Thema v. Auber. W. 41. — Leopoldine Blahetka, Bariat. über ein Thema v. Haydn. W. 28. — H. Herz, große Bariat. über ein Thema v. Bellini. W. 82. — Chr. Nummel, Phantasie und Bariat. über ein Thema v. Donizetti. W. 80. — St. Heller, Einseitung und Bariat. über ein Thema v. Gerold. W. 6. — J. N. Droling, brillante Bariat. über ein Thema v. Auber (zu 4 Händen). W. 34.

Der die ersten Bariationen ersonnen (boch am Ende wieder Bach), war gewiß kein übler Mann. Symphonicen kann man nicht täglich schreiben und hören, und so gerieth denn die Phantaste auf so anmuthige Spiele, aus denen der Beethovensche Genius sogar idealische Kunstgebilde hervorgerufen. Die eigentliche Glanzepoche der Bariationen neigt sich aber offenbar ihrem Ende zu und macht dem Capriccio Plaz. — Ruhe jene in Frieden! Denn gewiß ist in keinem Genre unster Kunst mehr Stümperhaftes zu Tag gefördert worden —

und wird es auch noch. Bon ber Armfeligfeit, wie fie bier aus bem Grunde blubt, von biefer Bemeinheit, Die fich gar nicht mehr icamt, bat man faum einen Begriff. Conft gab's boch meniaftens aute langmeilige beutiche Thema's, iest muß man aber bie abgebroichenften italianifden in funf bis feche mafferigen Berfenungen nach einander binterichluden. Und bie Beften find noch bie, bie's babei bewenden laffen. Rommen fie nun aber erft aus ber Broving, Die Muller, Die Maper und wie fie beißen! Bebn Bariationen, boppelte Reprifen, Und auch bas ginge noch. Aber bann bas Minore und bas Kingle im 3/stel Tact - bu! Rein Wort follte man verlieren und Ris Ras in ben Dfen! Golden mittelmäßigen Schofel (bas treffenbe Bort) in einzelnen Ungeigen, wie andere felige Beitungen, unfern Lefern porauftellen, halten wir fie und uns fur ju gut. Musgegeichnet-Schlechtes, Echt-Schulerhaftes foll inbeg manch. mal erwähnt werben; im Durchichnitt wird aber, bis auf biefen erften Bang, in fpateren nur ber befferen Erfdeinungen gebacht.

Bu ben letteren gehören nun bie Bariationen bes Herrn Roch is gewiß nicht und side aus ihnen nicht ein guter Wille, ein fichtliches Bemühen und babei ein niebergedrücktes Wesen, das gern etwas in die Höge möchte, heraus, so wären sie kaum einer Aufmunterung werth. Mich sichlagen solche Compositionen sernlich nieber. Der junge Musster will einmal drucken lassen, man ratif's ihm ab; es hilft nichts. Sagt man ibm,

er folle erft auf die hohe Schule von Salamanca gehen und nech findiren, fo hat man einen Tobfeind mehr. Sie sind oft felbst überzeugt, daß ihre Sachen nichts taugen. Und bennoch soll's gebruckt werden. Sieht man Talent, so läßt sich nügen. Fehlen aber sogar die ersten Schulkenntnisse, so fann man nicht andere als sill sein und sie ihrem Schifffal übertassen.

Was Hrn. Deppe anlangt, so ift auch er auf bem besten Beg, nicht auf die Nachwelt zu kommen. Keine einzige bestere Regung, kein Funken Geift; kerre Gerenp'sche Nachklingelet; nur die vierte Bartation hebt sich etwas. Eine gewisse Kontine und Leichtigkeit, aber die der niedrigken Sphäre, hält allein ab, das heft nicht aunt und auf zu verwerfen.

Besonderer Art sind die Beränderungen des Hrn. C. Arebs. Auf den ersten Anblick sur's Auge nehmen ise sich recht gut aus. Im Grunde ist's aber lahmes Zeug, mit dem man, da se nuch größvahlerisch verblüffen will, gar kein Erbarmen haben kann. Schon auf der zweiten Seite kommt man dahinter, so aus puren hobsen Phrasen ist es zusammengesetz, aus Stüden von Auber, Lasont, Kalfbrenner, sogar Spohr, — so ohne allen Grund berilant, ohne allen Grund gerade sund nicht anders. Herz und Lasont haben dasselbe Thema componirt. Da lerne er französlisch Manieren, coquettes Wesen, will er einmal damit entzüden. Doppelt traurig ist es, dies alles sagen zu müssen, da man gar nicht läugnen kann, daß sie von einem talentvollen,

satz und fingerfiren Componisten gemacht sind, der noch bazu das Instrument sehr gut kennt.

Auch an den Variationen des Fräulein Blahetka wollen wir so rasch wie möglich vorbei. Sie ist eine treffliche Clavierspieler in und reizend. Zu einem St. Simon für weibliche Composition kann sie mich nicht machen.

Aber was ist mit unserm vortrefflichen Benri Berg vorgegangen? Ordentlich als ob er frank ben Kopf senkte, als ob er gar nicht mehr so unschuldig und lie= benswürdig hüpfen und springen könnte, als ob er die Launen und Untreue ber Welt erfahren! Denn wahr= haftig, als Variationist erreicht ihn so leicht Niemand, und er sich selbst nicht einmal wieder. Tausend und aber tausend vergnügte Stunden dankt ihm die Welt und von schönen Lippen hörte ich, nur Berg durfe sie kuffen, wollte er. "Die Jahre vergeh'n." Einen Sat finde ich aber auch hier bewährt, daß man sich manche Modege= nies, über beren schädlichen hemmenden Ginfluß man übrigens durchaus im Klaren war, später, wenn sie selbst hinter sich zurüchtleiben und nun eine Lude entsteht, die Talentschwächere nur schlecht zu füllen versuchen, sehr oft zurüchwünscht. Go fingen die Kritiker erft Roffini recht herauszustreichen an, als Bellini aufstand; fo wird man biesen erheben, ba Caraffa und die Andern ihn nicht zu ersetzen vermögen. So mit Auber, Herold, Halevy. - Bu ben Bariationen! Sie find von Berg, stehen aber, wie gefagt, gegen bie älteren frischen und

erfindungsreichen bei Weitem ab. Das Thema ist aus den Puritanern, der erste Theil voll Gesang auf Tonica und Dominante basirt, der zweite Theil aber so steril, daß freilich nichts Paradiesisches daraus zu schaffen. Daß er S. 13. Syst. 4. T. 5. und darauf noch einmal das Ges verdoppelt, war auch nicht nöthig. Herzisch bleiben sie jedensalls und müssen gefallen.

Als einen diesem Pariser verwandten Geist gibt sich unverhohlen auch Hr. Rummel. Was ihm an französischer Finesse abgeht, ersetzt er aber durch eine ihm natürliche deutsche Gutmüthig und Gemüthlichkeit, weshalb er mir immer wohlgefallen. Die Einleitung zu seinen neusten Variationen, den Satz des Themas von Donizetti (das sich in Franzilla Piris zum großen Liebessang gestaltete) muß man sehr loben. Die Variationen (die zweite ausgenommen) und das Finale sind gewöhnlichst.

In denen von Stephan Heller kann man Anzeichen eines gebornen Musikers gewahren. Das Thema ist das bekannte Lied des Zampa (nebenbei gesagt, zehnmal weniger forcirt und mehr vriginell, als das Meyerbeer'sche: l'or n'est qu'une chimère) und durch ein leichtes frivoles Allegro eingeleitet, wie es hier recht ist. Thema. Steht im Original Tact 7. die kleine None? Das schwächliche Ding past nicht zu Zampa. Die Bariationen sehen sich zu ähnlich und sließen zu leise nach dem verwegenen Räuberlied. Dagegen hat das Finale Humor und konnte immerhin noch mehr

toben und wüsten. Das Thema, sein Gegenstand dünkt und einer größern charakterischen Behandlung werth, was sich der talentvolle Componist zu einer spätern Aufgabe mache.

Die vierhändigen Bariationen von Hrn. Droling sind auf ein sehr pikantes, allerliebstes Thema aus dem Maskenball eben so allerliebst gebaut, dazu sederleicht, völlig anspruchslos, sehr zu empsehlen, weil sie eben nichts anderes sein und scheinen wollen. Bleibe der Componist in diesem ihm angewiesenen Kreise und erhalte er sich diese musikalische kindliche Frische, die man an den früheren kleinen Werken von Czerny so sehr loben mußte.

## 3weiter Gang.

I. M. Endter, Einleitung, Bariat. und Finale über bas Mantellieb. — Em. Prudent, große Bariat. über ein Thema v. Meyerbeer. W. 2. — C. Saslinger, Einleitung, Variat. und Nondo mit Begleitung des Orchesters. W. 1. — J. Benedict, Einleitung und Bariat. über ein Thema v. Bellini. W. 16. — H. Elfamp, Phantasie und Bariat. W. 15. — F. X. Chwatal, Einleitung und Bariat. über ein Thema v. Strauß. W. 23. — H. W. Stolpe, Einleitung, Bariat. und Finale über ein russisches Thema (zu 4 Sänden). W. 37. — L. Farrenc, Bariat. über ein russisches Thema. W. 17. — Sig. Thalberg, Bariat. über zwei russisches Themas. W. 17.

Das Wort "Gang" ist nicht ohne Feinsinn gewählt; nur benfe man dabei nicht an Schmausetafeln, Galle= rieen, fonbern an orbentliche Baffengange, Die Rritif ftellt fich aleichsam ber Broductivitat entgegen : Thorichten, Gingebilbeten ichlagt fie bie Baffe aus ber Sanb : Billige icont, bilbet fie; Muthigen tritt fie ruftig freundlich gegenüber; vor Starfen fenft fie bie Degenfpige, falutirt fie. Bu ben Willigen gebort ber oben querft aufgeführte Componift. Schon an ber Wahl bes Themas erfennt man feinen Mann. Je mehr Grinnerungen fich an biefes fnupfen, je begiebungepoller, tieffinniger werben bie Bedanten barüber ausfallen. Das allgemeine profaifche Mantellied fann aber fdmerlich gu Außerer: bentlichem begeiftern, und burfte es nicht einmal, ba chen auch Bariationen ein Ganges bilben follen, bas feinen Mittelpunft im Thema bat (baber man bies mandmal in bie Mitte ober auch jum Schluß fegen fonnte). Daran benfen freilich bie Benigften; Die Deiften gieben bie bequeme, im Grund finnlofe Urt, fogenannte brillante mit foliben Bariationen abmedfeln gu laffen, por. Go vermiffe ich auch in ben Beranberungen bes Srn. Enbter irgend Begiebung, Bebeutung, 3bee. Gleich bie Ginleitung. Wie fallt ba alles auseinander ! Gine Beile lang Biertel, bann 32ftel, bann Triolen, bann Achtel, bann wieber Triolen! Und bennoch mirb bas Bbur nicht einmal harmonifch gut eingeleitet. Man weiß nicht, wogu bas alles, wo es binaus foll. Das Thema, wie gefagt, weber poetifch, noch fonft etwas, taugt aber auch formell nichte. Der erfte Theil hat nur vier Tacte, bie fich wieberholen; ber gweite aber

sechs frumme Tacte; noch bazu schließen beibe Theile einerlei. Auf so dürrem Boden läßt sich schlecht ackern. Einige Variationen haben mir bennoch, eines Anstrichs von Solidität halber, wohlgefallen, so die erste, zweite und vierte. Die Polonaisenartige steht etwas geschmack-los mitten drin und müßte in zweiten Anslagen durch-aus heraus. Mit der Gelineck'schen Art zu variiren aber, d. i. eine der Hände zum Thema in Tonleitern auf- und absahren zu lassen, verschone man uns gänz-lich; solches darf man heut zu Tage nicht mehr drucken lassen. Im Einzelnen wollten wir dem Componissen noch Bogen voll bemerken. Nehme er dies Wenige im ausmunternden Sinn: vor Allem aber zerstückle er sich nicht in so kleiner Arbeit und in einem Genre, worin ihn Tausende überholen.

Hranzosen, der sich Meyerbeer zum Gößen außerlesen. Große Erfindungen sind seine Variationen gewiß nicht: doch verrathen sie einen geschickten Spieler (man versspreche die Worte nicht), der Alltägliches recht einnehmend auszudrücken versteht. Auch hier würde ein glückliches Thema glücklichere Gedanken geweckt haben; der satale Stimmengang in der Melodie und im Baß (T. 3. des Themas) mußte somit leider in allen Variationen wiederkehren. Das Fleckhen Fuge im letzen Sat ist lustig genug.

Die Variationen des Hrn. Hastinger haben den Haupttitel "Voyage sur le Rhin," so daß ich schon auf

eine ganze Bilberfarte mit ben lleberschriften ,, Mayence, Cologne" u. s. w. auffah. Richts von dem, wenn man auch vielleicht in die Ginleitung die Abfahrt, in die einzelnen Bariationen die verschiedenen Stationen legen fonnte. Biel poetischer schwebt nur im Allgemeinen über dem gangen Seft ein munterer Rheinweincharafter, und die grünen Gläser flingen und schwarze Rellnerinaugen sehen von Weitem. Gine Musik, die froh ist und macht, auf der man fortichaufelt, ohne viel zu fragen warum ober wohin. Der Titel icheint also burchaus nicht über= fluffig. Im Einzelnen steht mir allerdings Bieles nicht an, gewiffe Czernyiche Läufer, Bellini'iche ichwächliche Ausweichungen; aber ber Grundton bleibt frisch und rein; Die Bariationen bilden ein Ganges, erreichen bas, was sie wollen. Und das ist eben Talent. Gleich die Einleitung hat Leben und führt ein; die Spannung geschieht fast unmerflich. Das Thema, ein brillanter Edur= Marsch von Stöber, wird vom gangen Orchester fortis= simo gespielt, eine neue, schickliche Art. Rur brei leicht= wechselnde schillernde Bariationen folgen. Alles wohlberechnet. Statt eines langweiligen falfchesentimentalen Abagios ift eine ziemlich burchaus intereffante Cabeng von zwei Seiten eingeschaltet, in ber ein furzer, bem Componisten angehöriger Gedanke aus der Einleitung (S. 4. T. 4.) weiter, aber noch immer etwas undent= lich ausgeführt wird; erft im Rondo hellt er sich zum flaren Gefang auf und bekömmt da sogar etwas Phantastisches. Der Schluß ist furz und feurig.

In ein ziemlich gleiches Rach find bie Barigtionen von Benebict ju ftellen, nur baß, mas bei bem Bori: gen natürlich , fast bewußtlos fommt, bei biefem burch Berftand und Runft getrieben ift. Aber fang' er's noch jo fcharffinnig an, er wird fich bennoch meber beim Bublicum, noch beim Runftler geltend machen fonnen, eben weil er beiben genugen mochte. Diefes leibige Schwanten, Diefes "Allen gefallen wollen" fann nie gu etwas Rechtem führen. Inbeffen murbe nur ein Unbilli: ger bie vielen iconen Seiten biefer Bariationen verfennen wollen. Die britte ift geraben portrefflich, bie mei porangebenben glangent, mit Beichmad, mit Geprit gemacht. Dann ichließt er aber matt, mit einem Ronbo, ale wollt' er bem großen Berg ben Borrang ablaufen. Rad fo vielem Guten beleidigt bas boppelt und nun foll Bemand nach guft loben, wie man ed feiner Sabigfeiten und Renntniffe halber gern mochte! Die Beiten, wo man über eine guderige Figur, einen fdymachtenben Borhalt, einen Es bur-Läufer über bie Claviatur meg in Stannen gerieth, find porbei ; jest will man Bebanfen, innern Bujammenhang, poetifche Bangbeit, alles in frifder Phantafie gebabet. Das Unbere fladert einen Mugenblid auf und vergeht. Gr. Benebict weiß bas langft. Thate er auch barnach !

Sett gu einem somisch-originellen Stud von Sru. heinrich Elfamp, einer Variationehhantafie ohne Thema. Schüffel ohne Aut; Rathfel ohne Auflöfing, Baganini ohne Bioline, ein Stud für sich, — eine

Ruine, menn man will, für bie fein Kritifer eine Regel aufstellen fann, - beinabe nur Betrachtungen über Die 5 moll: und Dour: Tonleiter. Mandmal icheint gwar bas irrfinnige Gloddenrondo von Paganini, mandmal ber Berentang aus Rauft von Spohr burchguflingen. Deutlich fommt aber nichts jum Boricein; Die fleinen Klammen verloiden vollende, ftoeffinfter ift es rinasum. Ermene biernach Beber, ob Die Bariationen nicht romantijd und intereffant feien und giebe fich fein Theil beraus. Die aber bachte ich lebhafter an jene Donaumeibebenftude, Die man ale Rint auf ben Theatern mit fo freudigen Schauern fiebt, an jene Scenen, mo ber neugierige Schildfnappe gern binter bie Schliche feines Rittermannes fommen mochte und icon burch's Edluffelloch alle romantische Berrlichfeiten genießent von unfichtbaren Santen graulich gerblaut, auf Die grune Bieje gurudgeschidt wirb, mo er wiederum buten muß bas Ros feines eblen Berrn. Wer buntel componirt. wird auch bunfle Recensionen verfteben . . .

Und wenn nun der Vorhang über den romantischen Sput heradgesalten war und die bekannten Nachharfinderschieralten und man so sicher und fest dazwischen sah, so war's nur wenig von dem Wohlbehagen verschieden, das nach den obigen Variationen die des F. X. Chwa at a i in mir erweckten, so fröhlig, rührig und guter Dinge spielen sie von einer zur andern fort, nicht zurückhaltend und vornehmthuend, eher etwas däuerisch, aber zart und verb zugleich. Gebe der Verzehreit

fasser nur immer mit der Zeit fort; ihr Schlechtes kann ihm nichts anhaben und vom guten Fremden läßt sich immer für's Eigene nüßen.

Beinahe dasselbe möchte man Hrn. Stolpe zurusfen, wenn er überhaupt brilliren und sich einen europäisichen Ruf machen wollte. Lieber wirft er im fleinen häuslichen Cirfel, und thut es da vollständig. Seine Variationen gehören der ältern Zeit an, müssen aber in jeder als anspruchslos, gemüthlich, dabei bildend für Anfänger geschätt werden. Lehrern, die sich sleißige Schüler erhalten wollen, sind sie sehr zu empfehlen. Gleich vornherein flang mir das Thema wie ein alter Bekannter, bis ich es als dasselbe russische erkannte, das Ries im Rondo seines jugendlichen Es dur-Concerts benutzte.

Legte mir ein junger Componist Variationen wie die von L. Farrenc vor, so würde ich ihn sehr darum loben, der günstigen Anlagen, der schönen Ausbildung halber, wovon sie überall Zeugniß geben. Zeitig genug ersuhr ich den Stand des Verfassers, der Verfasserin nämlich, die die Gemahlin des bekannten Musikhändelers in Paris, und bin verstimmt, daß sie schwerlich etwas von diesen aufmunternden Zeilen erfährt. Kleine, saubere, scharse Studien sind es, vielleicht noch unter den Augen des Lehrers vollführt, aber so sicher im Umzriß, so verständig in der Aussührung, so fert ig mit einem Worte, daß man sie lieb gewinnen muß, um so mehr, als über sie ein ganz leiser romantischer Dust

fortschwebt. Themas, die Nachahmungen zulassen, eigenen sich bekanntlich am besten zum Bariiren und so besnutt denn dies die Componistin zu allerhand netten canonischen Spielen. Sogar eine Fuge gelingt ihr bis auf die, d. h. mit Umfehrungen, Engführungen, Bersgrößerungen — und dies Alles leicht und gesangreich. Nur den Schluß hätt' ich in eben so stiller Weise geswünscht, als ich vermuthet, daß es nach dem Vorhersgehenden kommen würde.

Und da wir einmal im Lobesstrome stehen, so sei noch ber sehr hübschen neuen Variationen von Thal= berg gedacht, ber vorzüglichsten gelungensten Composition, die mir bis jest von ihm vorgekommen. Zwei schöne russische Themas nahm er sich: das erste steht in den vor Kurzem in diesen Blättern abgedruckten "Bil= dern aus Moskau" — die Bitte eines Kindes an die Mutter, voll wahrhaft rührenden Ausdrucks. Das andere ist das neue Volkslied, vom Oberst Aleris von Lwoff componirt und im ganzen russischen Reich statt bes God save the king eingeführt, ein männlicher, ruhig feuriger Gesang. Der Gebanke, zwei Themas auf einmal zu verändern, ist nicht neu, doch selten gebraucht und gewiß lobenswerth, zumal wenn sie in irgend einer Beziehung zu einander stehen, wie hier, — wenn letteres auch weniger im äfthetischen Sinn, als ihres gleichen nationalen Ursprunges halber. Daß Hr. Thalberg bas erste Thema mit Vorliebe behandelte, scheint mir natürlich: überhaupt schrieb er

aber mit Liebe, in guter Stunde und fo entftand eine phantaffer und mirfungevollfte Ginleitung, binter ber bas Lieb bes Rinbes, reigend und verflart wie ein Engelstopf bervortaucht. Eben fo gart und bedeutsam ichmiegen fich ibm zwei Beranberungen an, bie man auch im mufifalifden Cas, im Blug ber Stimmen, in ber gangen Abrundung gelungen nennen fann. Den Contraft zu biefem innigen 3boll bilbet bas glangenbe Rolfelieb, in bas im fpatern Laufe bas erfte Thema eingewirft wirb. Der Schluß ift von ber furgen Art, baß bas Bublicum erft einige Secunben laufden wirb, ob nicht noch mehr fomme, bis es bann in ein fturmiiches Salloh ausbrechen muß, - außerft bantbar, brillant, ja vornehm. 2118 ftrenger Rritifer wunicht' ich nur zwei fleine Stellen andere ober heraus, Die Mobulation auf G. 8. I. 2., wo man ftatt nach 21: nach Rie moll au fommen hofft, wie mir auch ber Durchgang burch Dour und Smoll nach Gmoll etwas gezwungen fcbeint; fobann migfallt mir ber viert = und brittlente Zact auf G. 17., wo ich flarere und weichere Stimmen modte. Im Hebrigen munichen wir bem großen Birtuofen, wie wir ibn auf jeber Seite wieberfinden, Blud au biefer Babn, auf ber er, bedachtfam und reinfte Biele im Muge, immer fortidreiten wolle!

### Dritter Gang.

G. A. Deborne, Bariat. über ein Thema von Donizetti. Merf 16. — J. Nowalowsth, brillante Bariat. über ein Originalthema. Werf 12. — Fr. Kaltbrenner, Bariat. über ein Thema von Bellini. Werf 131. — C. Shunke, große Bravourvariat. über ein Thema von Halevy. Werf 32. — Th. Döhler, Phantasie und Bravourvariat. über ein Thema von Donizetti. Werf 17. — Carl Mayer, neue Bariat. über ein Thema von Auber. Werf 31. — Derselbe, große brillante Bariat. über ein russisches Thema. Werf 32. — Ludwig Shunke, Concertvariat. über ein Thema von Fr. Schubert. Werf 14. — Fr. Chopin, Bariat. über ein Thema aus Ludovic von Herold und Halevy. Werf 12.

Die beste Recension über die meisten obiger Bariationen las der Leser so eben im Motto. Die gehören sämmtlich dem Salon oder dem Concertsaal an und halten sich, das lette Heft ausgenommen, von aller poetischen Sphäre weit entsernt. Denn auch in diesem Genre muß Chopin der Preis zuerkannt werden. Jenem großen Schauspieler gleich, der auch als Lattensträger über das Theater gehend vom Publicum jubelnd empfangen wurde, kann er seinen hohen Geist in keiner Lage verläugnen; was ihn umgibt, nimmt von ihm an und fügt sich, noch so spröde, seiner Meisterhand. Im

S. Seine.

<sup>1)</sup> Schwarze Röcke, seibne Strümpfe, Weiße, höfliche Manschetten, Sanste Neben, Embrassiren — Ach wenn sie nur Herzen hätten!

Uebrigen versteht sich, daß die Variationen, zu seinen Originalwerken genommen, in keinen Anschlag gebracht werden können.

Bas die Concertvariationen vom seligen Ludwig Schunke anlangt, so muß man sie ben glänzenbsten Clavierstücken ber neuften Zeit beigählen, mit benen er, ware er am Leben geblieben, allerwarts Auffehen erregt haben würde. Der seltene, sinnende Birtuos am Clavier fieht überall durch. Instrument-neues, Schwerübendes, Scharfcombinirtes findet man auf jeder Seite. An Idee stehen sie freilich gegen seine andern Arbeiten zurud und er kannte meine Unsicht gar wohl, nach ber es mir im= mer unpassend geschienen, so herzinnige Themas, als den Fr. Schubert'schen Sehnsuchtswalzer, zu so Helbenftuden zu verarbeiten. Jedenfalls überragen fie im musikalischen Sat die meisten ber neueren Bravour= fachen. Vor Allem geistreich muß bas Finale, eine Polonaise im patentesten Styl ausgezeichnet werden, und spielt Jemand die dritte Variation, wie er, so wird man ihn gewiß einen Meister im Treffen nennen.

Mehr geschmackvoll, aber wenig geist= und ersin= dungsreich haben die großen Variationen von Carl Mayer ganz gleiche Bestimmung, Zuschnitt, Charakter als die vorigen. Das Thema ist dasselbe russische Volks= lied, das Thalberg in seinem Werk 17. variirt hat, und so glänzend bordirt, daß es sich schon vor der Kaiserin, der es gewidmet ist, hören lassen kann. Manches sticht mir zu süslich gegen das markvolle Thema ab, wie es mich auch munbert, bag Maver, ber fonft fo porfichtia im Maßhalten ift, fich überhaupt nicht fürzer gefaßt bat. Dies begiebt fich namentlich auf Die 5te giemlich vier Geiten lange Undante : Bariation. Das Glud eines Concertitudes bangt an halben Minuten; eine ju viel und irgend Jemand fangt zu buften an und weg ift ber Enthufigemus. Bu menig geht eber. Wenn vielleicht Pedanten Die im reinen Des bur gefette Ginleitung aufftechen follten, ba boch bas Bange in Rour fpielt und ichließt, fo beweift eben bas Stud, bag man icon in vericbiebenen Tonarten ein Ctud anfangen und enbigen und bennech febr icon componiren fonne, Gine Hus: nahme foll es allerdinge bleiben, aber nur fein Berbot. - Auf gefährliche Reuerungen, große Schwierigfeiten ftont man übrigens burchaus nicht im Seft : es ichmiegt und fcmeichelt fid Alles an bie Finger an. Urfprunglich find bie Bariationen mit Orchefterbegleitung gepacht; boch fehlen bie gestochenen Stimmen, mas megen bes letten Canes, ber burch bie Inftrumentation viel gewinnen wird, ju bedauern ift. - Die Bariationen über ein befanntes Thema ber Muber'ichen Braut ftellen fich von felbit weit unter bie vorigen. Es lagt nich nichts barüber fagen, ale bag fie fich burch ein lebhaftes Colo: rit por vielen Calonvariationen Unberer hervorheben.

Bielleicht erinnert fich ber Lefer einer icharfen, nur gar zu richtigen Kritif über ein Clavierconcert von Hrn. Dobler. Bariationen fieht man ichon mit milberen Augen an. Gr. Relifiab bedient fich bei folden Concert-

stücken meisthin der schlauen Wendung "Mozart und. Beethoven haben zwar beffere Werke geschrieben, indef= fen" — indessen find es eben brillante Variationen über ein Thema von Donizetti und man weiß Alles im Voraus. Sobald nur der Componist und das Publicum solche Dinge für bas erflären, was sie find, so läßt man es passiren. Sobald es sich aber etwa breit machen will, so foll sich bem kanonenschwer entgegengestellt werben. Nichtsnützig ist es nun gar, wenn selbst musikalische Zeitungen über folde, wie sie sie nennen, "freundliche" Talente, als Kalkbrenner, Bertini ze., ber Welt bie Augen öffnen wollen. Durch Glas läßt fich schon seben; da brauchen wir keinen langweiligen Erklärer. Piff! Paff! Bis auf's fleinste "und" fennen wir sie und ihre Finger. Wer würde Srn. Döhler verargen, daß er fich größten Beifall erspielen will; er scheint ein bedeutender Virtuos, bringt manches Neue und stets Gutklingendes, notirt alles sehr fleißig, hat rhythmischen Sinn, schreibt im Berhältniß zur claviergemäßen Schwierigkeit bank= bar. Dies ift alles schäpenswerth. "Beethoven und Mozart haben zwar" — Bgl. oben. Aufrichtige Elogen mach' ich ihm aber wegen der Solostelle ber linken Sand auf S. 2., mit dem barauf folgenden wirklich prächtig rauschenden Fortissimo und der echt = claviergemäßen Begleitung. Sehr effectvoll ist eben so die 3te Variation und lobenswerth wegen ber strengen Durchführung ber Melodie, welche Andere, hatte sie sich nicht schnell ge= fügt, vielleicht hätten fallen laffen. Aber mit zwei Ber=

zierungen möchten uns die Componisten nicht mehr wüthend machen: sie stehen unten in der Anmerkung und sind nach und nach so zu Gemeinheiten geworden, daß man's wirklich nicht mehr hören kann. Todseindsschaft Allen, die sie noch einmal drucken lassen. Wünscht man von uns andere Zierrathen an Cadenzstellen, so stehen wir mit Tausenden bereit.

Die Bravourvariationen von Carl Schunke sind den Eleven des Pariser Conservatoirs gewidmet, ein Umstand, der vorweg für sie einnimmt, da man sich auf etwas Technisch=, wie Alesthetisch=Bildendes vorbereitet. Was den ersten Punct betrifft, so sind sie unläugdar sehr sorgsam, gewissenhaft im äußerlichen Vortrage, in der Declamation u. s. w. bezeichnet, handrecht und nüblich von einem durchgebildeten Spieler und Lehrer geseht. Was aber im Uebrigen, so blühen sie vom neusten geschmacklosen Geschmack so hohl pathetisch, so gemeinfrivol über, daß man sie kaum zweimal hinter=einander sich denken mag. Der gut-pädagogischen Eigen=schaften halber muß man das mit wahrer Betrübnis



gefteben, um fo mehr, ba ber Componift gegen fein bisheriges Streben, bas nur auf leichtefte Mobearbeit binausging, bier einen Unlauf gemacht bat, bem man gern ein beneres Schidfal gonnte. Spiele und ftubire fie alfo, mer, Berg und Ropf auf bem rechten Rled. feinen Kingern Bewegung und intereffantere Uebung geben will. Die Birtuofen merfen es Beethonen oft genug por, bag er ohne Berudnichtigung ber Dechanif Des Inftrumente fdriebe und fvielen une feine Compofitionen bennoch; fo wollen wir auch bantbar fein, und mandmal ber Birtuofen inftrumentgemäßere Baffagen, wenn auch ohne Beethoveniden Beiftesbeifab, jur beffern Beberrichung jener einuben. Beilaufig noch eine Unmerfung ju bem facilité, bas in neueren Compositio: nen fo oft ju finden ift. Abgeseben bavon, bag ein echter Gebante überhaupt gar feine Beranberung vertragt, fo icheinen mir in Studen, in benen einmal Schwieriafeiten übermunden merben follen, folde Grleichterungen unnotbigen Blag meggunehmen, - bes anbern Ilmftantes noch zu erwähnen, bag auch weniger fertige Eduler, baben fie nur einen Runten Chraeig, niemale Die leichtere Bariante mablen, fonbern gerabe auf bas Schwerere wie erpicht werben. Alfo mogu bas? Berandert aber ber Componist in ber Urt, wie 1. B. Sr. Schunte G. 19., wo, ftatt bag urfprunglich bie Tone in einem brillanten Bang in Die Sobe, fie in ber Bariante mit faben Triolen in Die Tiefe geben, fo ift mir bas eine unbegreifliche Berabfetung feiner eignen

Ideen. Genug — und führe sich Jeder die Bemerkung nach Gefallen aus.

Die Variationen von Kalkbrenner können auf eine lange Besprechung wohl keinen Anspruch haben. Sie sind leicht, ansprechend u. s. w., im Grunde recht arm.

Eben so schnell können wir über die Hrn. Nowa = kowski und Osborne weggehen. Der eine ist ein Pole mit, der andere ein Schwede ohne Compositions= talent. Beide kennen ihr Instrument. Das Thema des Polen muß man hübsch sinden, das von Osborne ge= wählte aus Anna Bolena sehr lahm. Hr. Nowakowski kann es zu etwas bringen, wenn er mehr studirt, als Hr. Osborne.

Zwei Dinge auf der Welt sind sehr schwer, einmal, sich einen Ruhm zu gründen, sodann ihn sich zu erhalten. Gepriesen seien aber die Meister — von Beethoven bis zu Strauß, jeder in seiner Weise!

# Phantasieen, Capricen 1c. für Pianosorte.

### Erfter Bug.

(5. Schnabel, Erinnerungen an Mad. Schröber Devrient. — Phantasie über Motive aus Opern von Bellini Werk 14. — Amadeus Mereaux, große Phantasie über ein Thema von Halevy. Werk 42. — J. A. Ladurner, Phantasie, Fuge und Sonate über ein Thema von Händel. — Sigismund Thalberg, Phantasie über ein Thema aus den Hugenotten. Werk 20.

Die secondaire Art der Composition, über Thema's Dritter zu phantasiren, nimmt auf eine traurige Weise überhand und stedt sich, wie befannt, unter den schönen Ramen, mit dessen Bedeutung sie so wenig gemein hat. Namentlich versenkte sich Hr. Schnabel in ein ganzes Meer von Phantasielosigkeit und hat es mit seinem Potpourri durchaus bei uns verscherzt. Wär' ich Mad. Schröder, der diese Eriunerungen dedicirt sind, wie einen Pizarro wollte ich den Componisten mit meinem Pistoplenblick durchbohren. Vieles vergebe ich einem Deutschen, — Geschmacklosigkeit, Unordnung, seine Theorieen, sogar Faulheit, nie aber solch gestissentliches Nachässen

Der feuchten italianischen Sentimentalität, wie es fich bier zeigt. Schon zu viel ber Worte! -

Bwifden bie Barteien Berg und Chopin in Baris bat fich bie einer romantifirenben Calonmufit eingeichlichen, in ber fich auch Sr. Umabeus Mereaur, und mit Glud ergebt. Gie tragt ihren Bag an beutlich an ber Stirn, ale bag man über fie im Unflaren fein fonne : er beißt : "von Allem etwas mo moglich." Inbes ift Br. Mereaur nicht ohne eigenes Talent und murbe fich unter einer icharferen Scheere gu etwas bilben baben fonnen. In feiner "großen" Phantafie findet man gwar nicht mehr ale eine Ginleitung, Die nicht viel taugt, bann aber orbentliche febr brillante Bariationen über einen Marich aus ber Bubin, ber, auch in ber Tonart, empas an ben Alerandermarich erinnert. Sier und ba perfuct er fich auch gelehrter, nie aber langer, um nicht noch bem Gabnen bes Buborere guvoraufommen. Die erfte Bariation flingt febr gut. 3m erften Theil ber Dritten ift gegen allen Rhuthmus ein Zact zu viel.

Bejäße or. Laburner nur ein Biertel von ber Tournure bes Borigen und er würde so rafch in's Publicumgelangen, alder seines Fleißes halber nur verdienen mag. Bei vielen Vorzigen, die biese Phantasie vor vielen andern auszeichnen, ermangelt sie aber auch seber und aller Grazie, entbehrt sie durchaus der feineren Biedung, die man selbst bei roben Talenten stellenweise autist. Gegen frühere Zeiten genommen, hat unfre Musit so sehr an Biegsamteit des Organs, an Ge-

manbtheit im Ausbrud, an Bielartigfeit ber Ruancirung gewonnen, baß man eine fo barte Driginglitat in ihrer Schwerfälligfeit gar nicht mehr gewohnt ift. Daß man über ein Thema von Sanbel nicht fo leichtbin fafeln burfe, ale über eines von Bellini, verfteht fich. Unfer Componift fennt auch bie Sobe feines Bormurfes, bebanbelt ibn forgfam, murbig, mit aller Liebe, beren eine ichroffere Ratur nur fabig ift. Sierin liegt fo viel Lob für ibn, bag ibn ber oben ausgesprochene Tabel nirgenbe abhalten moge, im gleichen Ginn, aber mit gemablteren Mitteln , fortrugrbeiten. Gebe ich recht , fo ift ber Berfaffer in Renntnig bee Borhandenen nicht viel über Beethoven und vielleicht noch gar nicht bis gu ihm gebrungen. Findet er in fich felbft einen gobn fur feine Arbeit, fo munichen wir ihm Glud bagu; von ber Dit= welt erwarte er aber fo wenig einen, ale für ein lateinisches Bebicht. Ber nicht auf ber Sobe ber Giegenwart ftebt, wird fich meiftens über bie Birfung feiner Leiftung, oft auch über biefe felbft, in Brrthum befinden. Stande Gr. Laburner aber oben, wie murbe er über bie vielen jungen lachenben Befichter erfchreden, Die auf nichts mehr als auf Bopfe erpicht find, ale 1. B. auf bas unaufhörliche Sinüberichlagen ber rechten Sand über bie linte, eine lange Melobie im Bag vorzutragen (vgl. bie fogenannte Tobtenpolonaife, bas Trio), auf bie altmobifden Sarpeggio's in ben tiefften Bagregionen, auf bie Doppelichlage und Mehres. Bo man ihm aber nichte anhaben fann, und mo er fo fraftig Sanbel'ich II

arbeitet, daß sich das junge Volk respectivoll zurückziehen wird, ist in der Fuge, wenn ich auch für meinen Theil zu ihrer Länge mehr Ausbau und Steigerung wünschte. Leid thut es mir, daß dem Componisten die Tenormes lodie auf S. 3. (da, wo sich das Thema zum erstenmal zeigt) späterhin gänzlich entfallen ist; sie hätte namentlich in der Sonate, die aber nur aus einem Satz besteht, als ein zweites Thema gut eingeschaltet werden und dem Ganzen ein blühenderes Colorit geben können. Mit Antheil sehen wir immerhin den weiteren Leistungen des Componisten entgegen.

"Glücklich aber sind Die zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stufen der Menschheit hinaus hebt: die durch jene Verhältnisse, in welchen sich manche gute Menschen die ganze Zeit ihres Lebens abangstigen, nicht durchzugeben, auch nicht einmal darin als Gafte zu verweilen brauchen." Also Goethe, und nie fiel mir Diese Stelle aus Wilhelm Meister lebhafter ein, als jetzt beim llebergang vom vorigen Componisten zum zuletitgenannten. Wie ist der Herr seiner Sprache und Gedanken, wie benimmt ber fich weltmännisch: noch mehr, wie schließt, verschlingt und löst er so leicht die Fäden, daß es gar nicht wie Absicht aussieht. Weder überspannend noch abmattend zieht er die Buhörerschaft, wohin er nur will: er hat den leisesten Buldschlag des Publicums belauscht, wie selten Giner, erregt es und beruhigt es wieder; furz der allgemeine Enthusiasmus über Thalberg's Hugenottenphantafie in Paris und

anderwärts ift gang in ber Ordnung. Die günstige Form, deren er sich in ähnlichen seiner neueren Compositionen bedient, gebraucht er auch hier. Eine furze Einleitung mit Vorflängen an fünftige Thema's, bann Diese selbst mit einer Beränderung, in der sich schon Laute aus dem zweiten Thema einfinden, dann Ver= bindung der zwei Thema's, und endlich ein kurzer herausfordernder Schluß. Es würde schwer sein, Gi= nem, der sich nicht mit eignem Alug und Dhr bavon überzeugt, über bie Art, wie Thalberg bas Instrument behandelt, einen Begriff zu geben, von der leberflei= dung der Melodie durch neu gefundene Accompagne= ments, von den seltenen Pedaleffecten, vom Durch= greifen einzelner Klänge burch die Maffen, fo bag man oft verschiedene Stimmen zu hören glaubt u. f. w. Co bilden sich unsere bedeutendsten jungen Glaviercompo= niften, jeder gleichsam seine besondere Instrumentation : für die freilich, Die im Clavier nichts sehen als eine Maschine, eine Spielubr von auf= und niederrollenden kleinen Tonen, sind biese Sachen nicht. Die andern aber werden sich an der Vielseitigkeit des Instruments erfreuen, das im einzelnen Rlang fo dürftig, in der Combination sich so ungeahnt reich zu zeigen vermag.

#### 3weiter Zug.

Chr. Nummel, Erinnerung an Sabine Heinefetter. Wert 79. — Joh. Nuckgaber, Erinnerung an Bellini. Wert 35. — Ernst Köhler, Erinnerung an Bellini. Wert 54. — H. Herz, dramatische Phantasie über ben berühmten protestantischen Choral aus den Hugenotten. Wert 89. — C. G. Rulenkamp, die Jagd, ein humoristisches Tongemälde zu 4 handen. Wert 49.

Eine sehr furze Recension machte bekanntlich Voltaire, indem er, eben um eine befragt, in einem ihm vorgelegten Buch am Wort Fin den letten Buchstaben wegstrich. Es bleibt dahin gestellt, ob das I, das Flotrestan auf die Rummel'sche Erinnerung geschrieben, nicht noch eine fürzere sei, wenn es anders nicht die Jahl, sondern einen lateinischen Buchstaben bedeutet. Zedenfalls ist die Composition ein passables Gelegenheitsstück mit den bekannten Reimen "Herz — Schmerz," eine Apotheose, wenn nicht entzückend, doch in einer Entzückung über die Landsmännin entstanden. Würde einmal die Wahrheit verboten, so müßte man die Erzinnerung den bessern Werfen beizählen.

Letteres gilt auch von Hrn. Ruckgaber's Souvenir. Viele (z. V. wir und ich) benken selten an Bellini und dann ist so ein Aufrütteln gut. An der Stelle der Original-Verleger litte ich aber so ein Honigaussaugen aus Bellini's Opern durchaus nicht: wahrhaftig das Beste wird herausgezogen.

Sonderbar ist es, daß obige Erinnerungen, auch die von Hrn. Köhler, sämmtlich aus Esdur gehen und

ein Beitrag sind zur Charafteristif der Tonleiter; eben so sonderbar, daß sie alle einerlei, nämlich höchst glänzend ansangen und nur die Ruckgaber'sche in leise pp vershaucht, während die andern ordentlich wie die Sinsonia eroica schließen. Hrn. Köhler's Phantasie zeichnet sich aber überdies durch eine organischere Form vor den andern rühmlichst and und verräth überall solide Studien und Gedanken. Bon einem Orchester, was dazu gehört, gut begleitet und mit Feuer und Liebe gespielt, was auch dazu gehört, wird sie überall applandirt werden. Wie gesagt, es ist zu wünschen, daß erste deutsche Componisten sich auf diese Weise an und in italiänischen Componisten zu verewigen sortsahren.

Mozart, mit seligem Auge dem Allegri'schen Miserere zuhörend, mag kaum mit mehr Spannung gelauscht
haben, als unser verehrter Herz der ersten Aufführung
der Hugenotten. Ihr Schelme, mochte er bei sich denken, man müßte kein Musiker sein, um nicht trot aller Eigenthumsrechte Anderer sich das Beste und Beklatschteste einzuzeichnen hinter die Ohren — und noch spät
Mitternacht setzte er sich hin und brütete und schrieb.
Der Titel ist übrigens eine offenbare, jedoch dem Käuser
vortheilhaste Täuschung: anstatt einer dramatischen
Phantasie über "le colebre Choral protestant intercalé par Giac. Meyerbeer dans les Huguenots" erhält
man, außer diesem, der nur einmal wie hineingeplumpt
kömmt, eine Scene mit Chor, ächt Meyerbeerisch, nämlich unächt, eine Arie mit wirklich schönen Stellen, eine Bohemienne, über die sich nichts sagen läßt, und ein sehr hübsches Air de Ballet. Wir selbst sind noch nicht in tief in die Hingenotten gedrungen, um mit Sicherheit sagen zu können, was Herscher uns. Daß übrigens indenen, was Herscher uns. Daß übrigens getrauten wir es uns. Daß übrigens die mit Geschief, oft Geit an einander gesäbelt iß, sann man versichern. Ahreposs, was bedeuten denn die sleiche einen leisen Drud, ein grazisses Ausschen der Sieleicht einen leisen Drud, ein grazisses Ausschen der Säscher in eines Buttgarder Universallericon sehlt das Kästen gewiß. Wir machen darauf aufmerssam.

lleber Die vierbandige "Jago" bes Srn. Rulen : famp fann man feine neuen Gebanfen aufbringen, ba ber Inhalt auf einer febr faubern Bignette und in einem Brogramm ausführlich ju feben und ju lefen ift. Da findet man g. B. "11. Gin Safe fpringt auf; Weblfcuffe. 12. Spottifche Bemerfungen. 13. Fabe Entidulbigungen" u. f. w. Der Componift fürchtet felbft in einem an bie Redaction gerichteten Schreiben, "baß folde bemerfte Details Unlag ju Spotteleien geben fonnten, bag er aber folde Rleinigfeiten ber mabrheite: gemäßern Darftellung balber nicht übergeben batte burfen" u. f. w. 3m erften Bunct bat er gang, im weiten nur halb Recht. Zwijden wirflicher Gemeinheit und Chafepeare'ider ift noch ein Unterschieb. Bas foll ich es verschweigen, Die 3gab bat mich total verftimmt. Wenn ein Componift Jahre lang mubigm grbeitet, viergig Stude ichreibt mit lobenewerthem Gifer und endlich auf ein Thema fällt, bas schon gar keine poetische Rezung aufkommen lassen kann, und wenn er es noch dazu so trocken und wislos wie möglich behandelt, so kann das einen theilnehmenden Beschauer nur traurig machen. Das ist kein Ton aus freier Brust: so klingt kein Jagdzhorn; kurz die Musik lebt nicht. "Sage mir, wo du wohnst, so will ich dir sagen, wie du componirst" meinte Florestan bei einer frühern Composition von Hrn. Kuzlenkamp. Florestan hat Necht, und Nellstab auch, wenn er sinnbildlich genug einmal ausries: "einen Hasen könznen sie todtschießen, unsere Componisten — aber einen Löwen erwürgen, nicht."

### Dritter Bug.

3. Nosenhain, Erinnerung. Romanze. — C. Czerny, Erinnerung a. m. erste Reise (in Sachsen). Brillante Phantasie. Werk 413. — H. Bertini, Erinnerungen (Impression de Voyage). Werk 104. — H. Bertini, Caprice über eine Romanze v. Grisar. Werk 108. — H. Bertini, Sarah. Caprice über eine Romanze von Grisar. Werk 110. — H. Bertini, 2 Notturnos. Werk 102. — Abolph le Carpentier, Caprice über eine Romanze v. Grisar. Werk 16. — C. G. Rulenkamp, 3 Notturnos. Werk 42. — Delphine Hillhandley, Caprice. — A. J. Becher, 9 lyrische Stüde. Werk 2. erste Sammlung.

Die "Erinnerungen" bilden eine ordentliche Rubrik im heurigen Meßkatalog, der Reminiscenzen nicht zu gedenken. Große Monumente sind mir darunter noch nicht vorgekommen: indessen ist das Thema musikalisch, und die Musik an sich ja eine Erinnerung an das Schönste, was auf der Erde gelebt und gestorben.

Die Romanze von Rosenhain erhebt sich nicht über eine leichte lyrische Passivität. Man kann sie sich benken. Schüchtern, wie eine erste Liebe, wird es ihr selbst recht sein, wenn man weiter nicht viel über sie spricht. Wo bleiben aber die Sonaten, Concerte 20., die uns Hr. Rosenhain noch schuldig ist? Er hat noch Kraft und Jugend und könnte schon "einen Löwen erwürgen."

Man ergablt fich, baß Br. Czerny, von einer Glorie von vierhundert Werken bereits umstrahlt, noch in letter Meffe an seine Berleger geschrieben, "baß sie sich freuen möchten, benn jest wolle er erst recht an's Com= poniren gehen." Und in ber That fängt er jest wiederum mit einer Ruftigfeit an, ber man ben Beinamen einer unverwüstlichen zu geben geneigt ware. Betriebe er bie Sache nicht zu sehr en gros (oft haben 10 bis 12 starfe Hefte nur eine Opusnummer) und er stunde ichon jest als ber Erste ba, ben brei Rullen schmuckten, man mußte benn an Scarlatti benfen, ber allein an 200 Opern schrieb, ober an Bach, bem gar nicht nachge= rechnet werden fann : so berühren fich große Geister und Extreme. Heute entbeden wir fogar ein neues Talent an ihm, das charafteristisch=pittoresfe, das jest so allge= mein gesucht und vorgezogen wird. Gine ganze Reise= beschreibung erhält man. Der Postillon blaft: ber Com= ponist gudt schon zum Wagenfenster heraus: "wär' es

möglich," ruft er aus in einem Recitativ, "du reistest wirklich" — und das schöne Wien sliegt immer weiter und weiter zurück. Was dem Componisten Alles begegenet sein mag, wer weiß es? Zum erstenmal tressen wir sogar in einer Czerny'schen Composition auf dunklere Partieen, die wir nicht zu deuten verstehen. Im übrigen ist jedes Werk mehr werth, als die Kritik darüber; darum studire man nur. Und wenn Florestan neben mir auf- und abtobt und sagt: "wär' er Czerny, nie edirte er ein Werk, das so vortheilhaft abstäche gegen frühere," — so verdient er wohl nur den Namen eines Hypo- thonders.

Anderer Ratur, verwickelter, mysteriöser sind bie Reiseerinnerungen bes Bern. Bertini. Arme Schläfer, Die ihr ihn für fabe haltet! Gei hiermit die Hand gebrudt, die Die Welt noch immer auf die Berrlichkeiten aufmerksam macht, die sich auch in diesem Werke über einander aufthurmen. Mehr einer Luftfahrt vergleich' ich die Reise und nur der Schluß könnte etwas an ben empfindsamen Dorif'ichen erinnern. Donizetti ift Profeffor des Contrapuncts, Bertini kann es noch zu einem der Alesthetik bringen. Wie quillt hier eines aus bem andern vor, wie loset die Rraft die Anmuth ab, ben Verstand die Phantasie, wie durchdringen sich hier Kunst und Natur! Alles bies gilt noch im höhern Grabe von den Notturno's, die etwas Schwärmerisches, Wollüftig: Leidendes auszusprechen scheinen. Eben so sind die beiden Capricen wahre Wunderwerke des menschlichen

Geiftes, wie wir beren fo viele aufzuweisen haben, 3. B. auch in ber folgenben Caprice von Le Carpentier. Sier bort aber aller Spaß auf, und muß fie ohne Umidweise bem Schlechtesten beigegaftet werben, was bie frangösische Literatur, welche Berleger zu ihrem eigenen Bertheil mit mehr Auswahl überflebeln follten, neuerer Zeit bervorgebracht hat.

Die Physiognomieen nehmen jest einen intereffante: ren, beutiden Schnitt an. Buerft über bie Notturno's von Srn. Rulenfamp, Last uns gleich eines Tactmeife burchgeben, Dr. II. Ebur, Ge beginnt im rechten Charafter. Zact 1-8. Gut. Tact 9-16. Roch beffer, wenn ich auch freiere Declamation munichte. Gis moll mar berührt: er geht alfo nach S. - Dour tritt icon beanaftigent auf; ber Componift fühlt felbit bas. Unpaffende Diefer Tonart im GeGrundton und leitet nach Rismoll (2. 25). Gin bofer Geift führt ibn nach 21 bur; Die Berioden verlieren icon bie Deutlichfeit; er mirb immer angftlicher und rettet fich nach Bbur; auch bas genngt ibm nicht. Es bur fommt vollende wie aus ben Wolfen. Doch ungludlicher fabrt er nach Abur und von ba mar freilich nicht ichwer in's gewünschte Ebur ju gelangen. Warum aber auf einmal bas Thema in Detaven, moburch es allen Ausbrud verliert? Barum fehlt in ber Periode von I. 9-15. G. 11. ein Tact? Warum nach bem Accorbe & + gie + h + b ben Cour. Accord, mas nie auf ber Welt flingen fann?

Daß trop folder Mangel Die Notturno's von einer

edleren Gesinnung zeugen, als hunderte ber andern Tageserscheinungen, wird Jeber finden. Fragt man aber, wem burch sie genügt ift, bem Publicum, ber Runst, dem Componisten selbst, so würde die Antwort faum zweifelhaft ausfallen. Ginnig, nacheifernd, wie wir ben Componisten fennen, fällt sein Schaffen in eine Zeit der Zerwürfnisse, wo es mehr als je der strengsten Erwägung seiner Rräfte bedarf, um nicht auf ungludliche Wege zu kommen. So schwankt auch er benn zwi= schen Alt und Reu, versucht es hier und da, möchte gerne genügen, ist schon gang nahe und im Augenblick wieder meilenweit vom Ziel. Dies Alles halt jedoch nicht ab, ihm zuzusprechen. Wir verzweifeln gar nicht daran, daß er einmal etwas Vollkommnes bringen wird, möge auch er es nicht und schreibe er noch mehr Nottur= no's, ja hunderte. Gelingen nur zwei, drei bavon, so ift's immer mehr, als etwa nach einem ersten nicht durch= aus geglückten Angriff ganglich abzulaffen.

Den Kindern aber wird's im Traum bescheert. Die Caprice von Delphine Hill Handley, Manchen vielleicht unter dem Namen Schauroth bekannter und lieber, gehört mit allen ihren kleinen Schwächen zu den liebenswürdigen. Die Mängel sind solche der Ungesübtheit, nicht des Ungeschicks; der eigentliche musikaslische Nerv fühlt sich überall an. Diesmal ist es noch eine sehr zarte leidenschaftliche Röthe, die dies Miniasturbild interessant macht.

Nicht minder intereffant find die lyrischen Stude

von Brn. 3. A. Beder. Der Titel paßt jedoch nicht zu allen. Bon einigen vermuthe ich, daß sie componirte Terte, für bas Clavier allein eingerichtet. Wäre bas, fo verdiente es einen Tabel, da mir ein jolches Berfahren wie ein Vergeben an seinem eignen Kinde scheint. Bar' es aber nicht, so bleiben Rummern wie 2. 4. 7. durch= aus unverständlich. Gur Driginalclavierftude halte ich nur die Rummern 3. 5. 6., bei ben übrigen schwanke ich. In allen berricht ein leibender Ausdruck, ein Ringen wie nach etwas Unerreichbarem, eine Sehnsucht nach Ruhe und Frieden; oft mühfam und falt ausgesprochen, oft leicht und rübrend. Musikalisch genommen, sieht man überall Streben nach Bedeutung und Eigenthumlichfeit, seltne Harmonicen, sonderbare Melodicen, scharfedige Formen. Ruhig abgeschlossen finde ich feines. Ginzelne Tacte miffallen mir fogar ganglich, eben fo bie Folge, in der die Stude fteben; Dies hatte viel natur: licher und angenehmer geschehen können. Wolle ber Componist seinen fünftigen Gestalten noch etwas von der Anmuth verleihen, die uns aus den Werken seines Borbildes, bem bie lprischen Stude zugeeignet find, fo verführerisch entgegenweht. An innerem Abel fehlt es ihm feinesweges.

<sup>1)</sup> Spater eines traurigen Tobes gestorben (1852).

# Rondo's für Pianosorte.

R. F. Sedel, Bergigmeinnicht, Rondo fur bas Pianoforte. Bert 11. - U. J. Mohe, Rondo in B. Werf 3. - C. Erfurt, 3 leichte Rondo's nach Motiven von Auber. Werk 30. — C. Erfurt, Abschied von Magdeburg, Rondo für Pianoforte. Berf 32. - Louise Farrence, Rondo in D. 8 Gr. - A. Butmann, leichtes und brillantes Rondo. - F. Glang, carafteriftifches Rondo. Bert 2. - Abele Bratchi, großes Rondo. Werf 2. - R. von Berg. berg, brillantes Ronto. Bert 11. - Th. Döhler, Rondino über ein Thema von J. Strauß. Wert 19. — Th. Döhler, Rondino über ein Thema von Coppola. Werf 20. - 3. F. Dobrynsti, Rondo à la Polacca mit Begleitung bee Orchestere. Bert 6. -G. Robler, elegantes Nondo mit Ginleitung. Bert 47. -D. Gerke, Einleitung und brillantes Rondo mit Begleitung bes großen Orchestere. Bert 26. - C. A. von Binfhler, brillantes Rondo. Bert 45. - C. A. von Binthler, brillantes Rondo. Wert 46. — C. Schunke, Rondo espagnol. Wert 47. — C. Czerny, großes Rondo. Bert 405. - F. Ries, Ginleitung und Rondo à la Zingaresco. Wert 181. — Stephan Beller, Nondo Scherzo. Werf 8. — Fr. Chopin, Nondeau à la Magur. Bert 5. — 3. Moscheled, Rondo über eine schottische Melodie. - 3. Moscheles, brillantes Rondo mit Einleitung über ein Thema von Deffauer. Berf 94.

> "Bergiß mein nicht! Du Jüngling, den ich meine, Bu welchem dieses Lied hier spricht, Um dessen Glücke ich zu Gott oft betend weine Bergiß mein nicht!"

Ihr irret, Componistenjünglinge, wenn ihr meint, ich hab' euch so eben angesungen. Der Bers ist nur ber

Anfang bes Gebichtes, bas man auf bem Titelblatt bes erften ber obigen Rondo's pollftanbig lefen fann, und fcbeint ber Componift fomit auf eine neue Gattung (etwa "Rondo mit Borten") ju benfen, wogu ihm und und nur Glud ju muniden. Man irrt aber mieberum. menn man in ber Mufif abnliche Centimentalität gu finden bofft; im Gegentheil fabrt biefe fo bid und rothbadia wie moglich binterbrein. Ginem orbentlichen Recenienten mirb es nicht ichmer fallen, feine Gelebr: famfeit an bem armen Rind ju zeigen und feine lebermacht; beideibnere vergleichen nich lieber gleich Menichen wie Lawrence Sterne, ber eben im Beariff eine Aliege tobtzumachen, fie gum Tenfter binausließ mit bem Bemerfen, bag bie Welt fur fie beibe ja groß genug. Entlaffen mir mithin auch bas 2te Ronbo, auch bas 3tc, bas 4te, und bas 5te. Bei Der, 3, und 5, fonnten Mande, namentlich lebrer einwenden, baf fie ia offenbar für Rinderbande gedacht maren, und bag Combinirteres und Tieferes ba am unrechten Ort ic. 3ch aber fage: feit nur immer bubich geiftreich; bas talentvolle Rind will bad, und fpurt, wo ce fehlt, eben fo gut, wie wir alteren; mit fo burdweg matten Probucten wird nichts gefordert. Daber gefällt mir bas Ronbo von Gutmann, bas "für Rinder, Die noch nicht eine Octave fpannen tonnen," geschrieben ift; in ihm ift mehr Melobie und Leben.

Die brei folgenden Rondo's waren ebenfalls am beften ungebrudt geblieben. Das von Abele Bratch i

gibt fich mar Dube, etmas mehr ju fein, ale gemobnliche Rondomufif, und verrath in feinen Reminiscensen (fo in ber Ginleitung an bie Bregbierg von Roffini, im erften Thema an Rield, im greiten an Weber's Unfforberung jum Jang) Bertrautheit mit vieler Dufif, mirb aber in ber gange immer flarer und langweiliger, bes findiiden Cabes ber harmonie nicht ju ermabnen. Bollig bebeutungelos find Die Stude von &. Glang und R. von Seraberg: mar bat bas lettere feine fo fcreienben Quinten und Octaven wie bas erftere, zeugt aber überall von noch gang unficherer Sand und von einem noch wenig gebildeten Dbr. bort im Ban bes Gangen, bier in ber Barmonie; übrigens ift es ichmer und will ftubirt fein. Gr. Th. Dohler gibt mit feinen zwei leiblich bubichen Rondo's abermale ben Beweis, wie es ihm um ben Ruhm eines Ggerny bes Bweiten gu thun. Bas Straug und Coppola für große Leute, gewahrt man erit, wenn man bie Dobler'iche Buthat bagegen balt. Es ift merfwurdig und traurig, wie ein fo bedeutender Clavierspieler fo wenig ale Componift zu leiften vermag. Bahrhaftig, junge Runftler, butet euch vor allen Grafinnen und Baroneffen, Die Compositionen bediefrt baben wollen; wer ein Runftler merben will, muß ben Capalier laffen.

Das Rondo von Gen. Dobrynnofi ift von geichidten Singern componiet, correct geschrieben, nationell gehalten, in ber Form etwas breit, aber in richtigen Berhaltniffen. Eine eigentliche 3bee sucht man jedoch auf ben vierzehn Seiten umsonst; originelles hat sie gar nichts. An einem Rondeau elegant von Frn. Köhler kann man, was bas Acubere, die Technif betrifft, eber falls nichts aussehen. Ueberall vernift man auch in ihm, wie in allen vorigen Nondo's, eigentliche Must, schonen Gesang, feinere Bildung. Ueber sein Talent hinaus kann freilich Niemand; aber die Kräfte bilden, veredeln sollte wenigstens geder. Ich weiß nicht, wem mit solchen Compositionen gedient ist; für Dilettanten zu troden, für Virtussen zu wenig glängend, für Anister zu uninteressant, bieten sie Allen etwas, befriedigen sie Keinen vollständig.

Das brillante Rondo bes Srn. D. Gerfe bat ben Saupttitel .. Souvenir de Weimar" und erinnert an Summel's Beife, bem es auch jugeeignet ift. In ber Mitte benugt Sr. Gerte ein ruffijdes Lieb, bas, wenn ich nicht febr irre, auch von Summel icon in ein großeres Rondo eingeflochten ift. Dan er es einigemal formlich und in berfelben Tonart variirt, gibt bem Ronbo einen neuen Unftrich und muß mit bem Orchefter gufammen von Wirfung fein. Bie auf Die Ginleitung, mit ber mir boch ju menia gefagt icheint, ift bie Arbeit von Werth. In ber Cantilene bat fich ber Componift vielleicht vor einigen ichmachlichen Borbalten, überhaupt por einem gewiffen weitichweifigen Gentimentaliftren au buten; in ber freien unbelaufchten Phantafie mag man fich in folder Beije ergeben, - ber Deffentlichfeit gebe man aber nur Schonftes und bied fo fury und energifch wie moglich ausgebrudt.

Die zwei Rondo's von Hrn. von Winkhler sehen sich wie Geschwister ähnlich, d. i. erheben sich nirgends über die bürgerlichste Prosa und wollen es auch nicht. Auffallende Fehler sind in ihnen so wenig zu finden, als Schönheiten; so wäre denn diesem in einer mittleren Sphäre sich gefallenden harmlosen Componisten nur noch mehr Sichtung dessen, was er für den Druck bestimmt, anzurathen.

Hr. Czerny nimmt mit seinem Allegro agitato einen romantischen Anlauf. Nur Wenige würden auf ihn als Componist dieses Stückes rathen, in einen so grauen Incognitorock hat er sich eingeknöpft. Dringt auch manchmal der Alte plöglich und mächtig durch, so kann Einem doch die Veränderung, die in seinem Wesen vorgegangen zu sein scheint, kaum entgehen. Wie das enden wird, wer weiß es? Daß das Rondo hübsch und angenehm klingt, versteht sich.

Eben so schwer wäre das folgende Rondo als eine Composition von Ries zu erkennen, eine so gewöhnliche allgemeine Physiognomie hat sie. Nechnet man dem Alzter den Nachlaß an Phantasie als natürlich an, so doch nicht den an Ernst und Fleiß als etwas Rühmliches. Künstlerische Zwecke können es wenigstens nicht sein, die einen anerkannten Meister zur Veröffentlichung so gar unbedeutender Sachen bewegen.

Im Rondo von Stephan Heller begegnen wir endlich einer aus wahrem Geiste kommenden Composi= tion einer echten Künstlernatur, über deren Eigenthüm=

U

lichfeit beim Erscheinen größerer Werke die Zeitschrift aussührlicher sprechen wird. Das Rondo, so klein es ist, sprudelt recht eigentlich von Geist und Wit über. Zart, naiv, klug, eigensünnig, immer liebenswürdig, scherzt es wie ein Kind hernm, sest sich uns auf den Schooß, bringt die wunderlichsten Einfälle vor, springt wieder sort — kurz man muß es lieb haben. Der Leser soll also bald mehr über dies ausgezeichnete Talent ersfahren.

Das Rondeau von Chopin ist vielleicht schon im achtzehnten Jahre geschrieben, aber erst vor Kurzem ersschienen. Die große Jugend des Componisten ließe sich höchstens an einigen verwickelten Stellen, aus denen er sich nicht so schnell herauszusinden weiß, errathen (so am Schluß der S. 6.), im übrigen ist das Rondo durch und durch Chopin'sch, mithin schön, schwärmerisch, voll Grazie. Wer ihn noch nicht kennt, wird am Besten mit diesem Stück den Ansang machen.

Die zwei Rondo's von Moscheles sind für mittlere Spieler geschrieben. Wer ein Meister einmal, fasse an was er will; es hat Alles ein Ansehn. Die Rondo's haben keinen höhern Werth, als etwa Kreidezeichnungen wie sie ein Maler mehr zur Belustigung auf Tisch und Wand hinwirft; verläugnen aber kann sich die Meisterschaft nirgends. In dieser Art erfreue sich Jedermann der kleinen Bilder.

# 1837.

B. Sterndale-Bennett. — Museum der Davidsbundler I-V. — Bericht an Jeanquirit über den kunsthistorischen Ball. — Aus den Büchern der Davidsbundler (der alte Hauptmann). — Symphonieen für Orchester. — Musiksest in Zwickau. — Kirchenaufführung in Leipzig. — Lied und Gestang. — Für Pianoforte. — Kammermusik. — Compositionsschau (Concerte, Etuden, Rondo's, Bariationen, Phantasieen und andre kurze Stücke für das Pianosorte). — Aeltere Claviermusik. — Sonaten für das Pianosorte. — Fragmente aus Leipzig. I—VI. —

gragmente aus Leipzig. 1-VI.

#### Wm. Sterndale Bennett.

Nach vielem Sinnen, wie ich bem Leser zum An= fang bes Jahres 1837 etwas bieten könnte, was auch fein Wohlwollen für uns belebe, fiel mir neben man= chem Glückwunsch nichts ein, als daß ich ihm gleich eine glückliche Individualität selbst vorstelle. Es ist dies feine Beethoven'sche, die jahrelangen Kampf nach sich zoge, fein Berliog, ber Aufstand predigt mit Selbenstimme, und Schreden und Vernichtung um fich verbreitet, viel= mehr ein stiller, schöner Geist, der, wie es auch unter ihm tobe, einsam in ber Höhe, wie ein Sternenwärter, fortarbeitet, bem Kreislauf der Erscheinungen nachspürt, und der Natur ihre Geheimnisse ablauscht. Sein Name ift der oben angegebene, sein Vaterland bas Chafs: peare's, wie auch sein Vorname ber bieses Dichters. In der That, war' es denn ein Wunder, wären sich Dicht= und Tonkunst so fremd, daß jenes hochberühmte Land, wie es uns Shafspeare und Byron gab, nicht auch einen Musiker hervorbringen könnte! Und wenn schon durch ben Namen Field, dann durch Onslow,

Botter , Bifhop u. M. ein altes Borurtheil mantent gemacht wird, um wie viel noch burch biefen Gingigen, an beffen Biege icon eine gutige Borfebung gemacht. Saben namlich große Bater felten Rinber ergengt, Die wieder groß in berielben Biffenichaft, berfelben Runft, fo find bod bie gludlich ju preifen, bie icon burch bie Geburt an ibr Talent gefettet, auf ihren Lebensberuf bingewiesen fint, gludlich alfo Mogart, Sandn, Beetboven, beren Bater ichlichte Munter maren. Dit ber Mild icon fogen fie Mufit ein, lernten im Rinbestraume; beim erften erwachenden Bewußtfein fühlten fie fich Glieder ber großen Kamilie ber Rünftler, in Die Unbere fich oft erit mit Dofern einfaufen muffen. Gludlich alfo auch unfer Runftler, ber mobl manchmal unter ber aroßen Dract, wenn fie fein Bater, ber Dragnift in Cheffield in ber Grafichaft Dorffbire, fpielte, und erftaunt und felig gelaufcht baben mag. Dit Sanbel, an bem bie Englander nichts verbrießt, als fein beuticher Name, foll feine andere Nation fo vertraut fein, ale bie englische. Man bort ibn mit Unbacht in ben Rirden, fingt ihn mit Begeifterung bei ben Gaftmalen; ja Lipinefi ergablte, er habe einen Boftillon Sandel'iche Arien blafen boren. Huch ein weniger gludliches Naturell batte fich unter biefer gunftigen Umgebung fo naturgemäß und rein entfalten muffen. Bas eine forafaltige Ergies hung in ber fonigl. Afademie in London, Lehrer, wie Ciprian Botter und Dr. Erotd, unausgefeste eigene Studien noch bazugethan haben mogen, weiß ich nicht,

und nur so viel, daß dem Schulgespinnst eine so herrliche Psyche entslogen ist, daß man ihrem Flug, wie sie
sich jest im Aether badet, jest von den Blumen nimmt
und gibt, mit sehnenden Armen nachsliegen möchte. Wie aber einem so geslügelten Geiste die Scholle allein,
auf der er geboren, nicht für immer genügen konnte, so
mochte er sich wohl oft nach dem Lande sehnen, wo die Ersten in der Musik, Mozart und Beethoven, das Licht
der Welt erblickt, und so lebt er denn seit Kurzem in
unser nächsten Rähe, der Liebling des Londoner Publicums, ja der musikalische Stolz ganz Englands.

Sollte ich noch etwas über den Charafter seiner Compositionen sagen, so ware es wohl das, daß Jedem im Augenblick die sprechende Bruderähnlichkeit mit Mendelssohn auffallen wird. Dieselbe Formenschönheit, poetische Tiefe und Klarheit, ideale Reinheit, berfelbe beseligende Eindruck nach Außen, und bennoch zu unter= scheiden. Dieses sie unterscheidende Rennzeichen läßt sich in ihrem Spiel noch leichter entdecken, als in der Composition. Das Spiel des Engländers ift nämlich vielleicht um so viel garter (mehr Detailarbeit), als das Mendelssohn's energischer (mehr Ausführung im Gro-Ben). Jener schattirt noch im Leisesten so fein, wie biefer in den herrlichsten Kraftstellen erft noch recht von neuer Kraft überströmt; wenn uns hier ber verklärte Ausdruck einer einzigen Gestalt bewältigt, so quellen bort wie aus einem Raphael'schen Himmel hunderte von wonni= gen Engelsköpfen. Etwas Alehnliches gilt auch von ihren

Compositionen. Benn und Menbeldfobn in phantafti: iden Umriffen ben gangen milben Spuf eines Commernachtetraume porführt, fo ließ fich Bennett lieber burch bie Riguren ber "luftigen Beiber von Binbior" jur Munt auregen; ' wenn jener in einer feiner Duverturen eine große tiefichlummernte Meeredflache por und gusbreitet, fo weilt ber Unbere am leisathmenben Gee mit bem gitternben Monte barin. Das Leste bringt mich gleich auf brei ber lieblichften Bilber von Bennett, Die eben nebit grei andern feiner Berte auch in Dentichland ericbienen find; fie baben bie lleberichriften: the Lake, the Millstream und the Fountain, und find, mas Colorit, Raturmabrbeit, Dichterifche Auffaffung betrifft, mabre Claube Porrains an Munt, lebenbe, tonenbe Landichaften, und namentlich bie lette unter ben Santen bes Dichtere voll mabrhaft gauberiicher Wirfung.

Noch Manches mocht' ich mittheilen, — wie bies nur kleine Gedichte feien, zu Bennett's größern Werfen, wie 3. B. sechs Symphonicen, brei Clavierconcerten, Orchesterouverturen zu Parifina, zu ben Najaben ze. gehalten, — wie er Hanbel auswendig weiß, — wie er alle Mozart'schen Opern auf bem Clavier spielt, als fahe man sie leibhaftig vor sich — boch kann ich ihn

<sup>1)</sup> Er fchrieb eine Duverture ju biefem Stud von Chales peare.

selbst gar nicht mehr abhalten, der mir schon seit lange über die Schultern sieht und schon zum zweitenmale fragt: Then-what do you write? — Bester, schreibe ich nur noch, wüßtest Du's!

Gusebius.

## Museum.

Unter dieser Aufschrift erhielten wir vor Aurzem einige Beiträge der Davidsbündlerschaft mit der Anfrage: ob sie nicht eine Sammlung von Abgüssen interessanterer Köpfe in der Zeitschrift aufstellen und ihr obigen Namen beilegen dürfte, da sie fürchte, daß in den in die Mode gekommenen En-groß-Recensionen Manches übersehen würde: daß sie übrigens damit etwas Aristokratisches nicht im Sinne habe, solle die Redaction nur glauben zc. Das Lette bei Seite gelassen, antworteten wir: die Bündlerschaft sollte nur.

#### 1.

Variationen für das Pianosorte von Adolph Henselt. Werk 1.

Mit einiger Freundschaft mehr betrachte ich Dich oft, mein Florestan, daß Du mit gutem Griff aus der Schaar der Jüngeren die Besten herausfühltest und sie

querft in bie Belt, b. i. in bie Beitidrift einführteft ale fünftige Burben-, mo nicht Borbeertrager. Conberbor maren fie gerabe von ben verichiebenften Rolferichaften. fo Chopin ein Pole, Berliog ein Frangofe, Ben= nett ein Englander, Anderer Geringerer nicht ju gebenten. Wann endlich, bachte ich ba oft traurig, wird benn auch einmal ein Deutscher fommen! Und er ift gefommen, ein Brachtmenich, ber Berg und Ropf auf ber rechten Stelle bat, Abolph Benfelt, und ich ftimme ber Davibebundlerin Cara bei, bag fie ibn, ben noch wenig Beborten, ibn, ber faum Berf Gine binter bem Ruden bat, gleich ben Beften ber jungen Runftlerichaft anreibt. Du weißit, Rloreftan, viel baben wir am Clavier quiammenitubirt, geichwelgt in Kingerübungen und Beethoven, beften Ton ju erlangen. Bas ich aber Bobllaut, Rlanggauber nenne, ift mir noch nie in einem bobern Grabe vorgefommen, ale in Genielt's Compositionen. Diefer Wohllaut ift aber nur ber Bieberhall einer inneren Liebensmurdigfeit, Die fich fo offen und mabr ausipricht, wie man es in biefem verbullten Parpentam ber Beit faum mehr fennt, Besteren Borgua haben mohl auch andere junge Runftler mit meinem gemein; fie fennen aber ibr Inftrument nicht fo genau, wiffen ihre Gebanten nicht jo reigend beraudzustellen. 3ch fpreche bier nicht von ben Bariationen, in bie man fich bochftene verlieben fann, ohne tiefer gepadt zu merben, mas ne auch gar nicht wollen; aber bei manchen Meniden lagt fich, auch wenn fie noch erft wenig gefagt,

ihr Beftes noch nicht gezeigt baben, gleich vorn berein auf ein icones Berg, einen barmonifch gebilbeten Geift ichließen. Und bann borte ich erft por Rurgem pon Clara Bied, wie von einem Freunde bee Componiften eine Menge fleiner Tonftude, bas Ginem por guft bie Ibranen in Die Augen treten fonnten, fo unmittelbar griffen fie an bas Berg. - Rann ich nun über folden Tugenben eines Runftlergeiftes auch nicht bie tiefere Gigenthumlichfeit Unberer, wie ben bochleibenicaftliden Chovin vergeffen, über Balter Scott nicht Lord Boron, jo bleiben fie boch ber Nachahmung, ber inniaften Unerfennung in einer Beit werth, wo ein vergerrenber und vergerrter Meverbeer muftet und ein verblenbeter Saufe ibm gujauchgt. Labt euch benn an ben Muduchten, Die Diefer Runftler ericbließt; Die icone Ratur bringt endlich boch burch. Er aber moge fich feiner Bedeutung erfreuen, und fortfabren, mit feiner Runft Freude und Glud unter ben Menichen gu perbreiten.

Roch Eines. Es wurde neulich gefragt, ob Henselt nicht eine bem Pringen Louis von Preußen verwandte Erscheinung wäre. Allerdings, aber sie fallen in umgesehrte Zeiten. Rimmt man von der Musif einen romanstischen und classischen Charatter an, so war Prinz Louis der Romantischen Charatter an, so war Prinz Louis der Komantisch er classischen Periode, während Senselt er Classische einer romantischen Zeit sit; und insofern berühren sie sich.

2.

### Drei Impromtus für das Pianoforte von Stephan Heller.

Werf 7.

Damit aber mein Eusebius nicht etwa überschäume, wie ein hochgeschwungener Pokal, stell' ich ihm einen eben so jungen deutschen Rünftler gegenüber, Stephan Heller, der die Borzüge seines Lieblings zwar nicht in fo hohem Grade theilt, außerdem aber Bielseitigfeit der Erfindung, Phantasie und Wit die Fülle hat. Bor einigen Jahren schon schrieb uns ein Unbekannter, er hätte gelesen, die Davidsbündlerschaft wolle sich auch elender Manuscripte annehmen; "Man kann" — hieß es in jenem Briefe weiter — "diefen Gedanken nicht bankbar genug anerkennen. Irgend ein hartes Verlegerherz ober ein Herz-Verleger kann durch gerechte Kritif folcher Manuscripte auf junge Talente aufmerksam gemacht, nach Berdienst, in seiner Särte bestärft ober gunftiger gestimmt werden. - In mir, verehrte Dboler., sehen Sie Einen von den Vielen, die ihre Compositionen (soidisant Werke) veröffentlicht wiffen wollen, aber zugleich Einen von den Wenigen, die es nicht wünschen, um sich — gedruckt ober gestochen zu sehen, sondern bes= halb um sich beurtheilt zu hören, um Tabel, lehrreichen, ober Ermunterndes zu vernehmen" ic. - Der ganze Brief verrieth einen hellen feinen Ropf, Naivetät und Bescheidenheit. Endlich famen die Manuscripte, abermals mit einem Brief, aus bem ich mich folgender

Stelle entsinne: "Großer Achtung, durfte ich mich ihrer erfreuen, wenn ich mich Ihren als einen ausgezeichneten Echer, und sietenen — hörer legitimire! I ach habe Beethoven, ich habe Schubert gesehen, oft gesehen und zwar in Wien, und die beste italiämische Operngeselfschaft dort und welche Jusammenstellung, — die Lanac retten von Mezart und Beethoven von Schuppanig ze. spielen, und Beethoven's Symphonicen vom Wiener Orchester aussichten gehört. Im Ernstellen und Beethoven's Symphonicen vom Wiener Orchester aussichten gehört. Im Gruße, verechteste Tundelrschaft, din ich sein seltener, beglüchter Scher, sein vom Schieffal begünstigter Hörer? Beste Kreunde, — sagte ich meinen —, nach solchen Briesssellen ift nichte zu thun, als auf die Composition zugustiegen und den Mann an der Wurzel kennen zu sernen, bessen Namen ein so fatales Wierspiel seines Insenen, bessen Namen ein so fatales Wierspiel seines Juhaberes.

3ch bin des Wortes "Romantifer" vom Herzen überdrüfig, obwohl ich es nicht zehnmal in meinem Leben ausgesprochen habe; und doch — wollte ich unfern imgen Seher furz ittuliren, so bieß ich ihn einen und welchen! Bon jenem wagen, nihilistischen Umwesen aber, wohinter Manche die Romantif suchen, eben so wie von jenem groben hintlessenden Materialismus, worin sich die französischen Reutremantifer gefallen, weiß unser Componist, dem Hintmels ein Dant, nichts; im Gegentheil empfindet er meist nafürlich, drüft er sich flug und bentlich aus. Dennoch sühlt man aber noch etwas in Sintergrund siehen beim Erfassen seiner Compositionen, ein eigenes anziehendes Zwielicht, mehr morgenröhlich,

bas Ginen bie übrigens feften Geftalten in einem frembartigen Schein feben läßt; man fann fo etwas niemals burch Borte icharf bezeichnen, burch ein Bilb icon eber, und fo mochte ich jenen geiftigen Schein ben Ringen vergleichen, Die man im Morgenichauer an gemiffen Tagen um Die Schattenbilber mancher Ropfe bemerfen will. 3m Uebrigen bat er gar nichte Uebermenichliches ale eine fühlende Geele in einem lebendigen Rorper. Dabei führt er aber auch fein und forafam aus: feine Formen find neu, phantaftisch und frei; er bat feine Ungft um bas Fertigwerben, mas immer ein Beiden, bag viel ba ift. Jenen harmonifden Wohllaut, ber in ber That bei Benfelt fo moblibut, befitt er nicht in bem Dage; bagegen hat er mehr Beift, verfteht er Contrafte gu einer Ginheit gu verfcmelgen. 3m Gingel= nen ftort mich Manches; er erftidt aber ben Tabel burch eine geiftreiche Wendung im Augenblid. Dies und Mehnliches zeichnet biefen meinen Liebling aus. Uleberfebe ich auch die Dedication nicht! Das Bufammentreffen ift fonberbar; bu erinnerft bid, Gufebius, wir hatten einmal etwas ber Wing aus ben "Rlegelighren" gugeeignet; bie Debication ber Impromtus nennt auch eine Jean Baul'iche Simmelegeftalt, Liane v. Froulan, - wie wir benn überhaupt Manches gemein baben, welches Bestandniß Niemand falich beuten wolle; es liegt zu beutlich ba. Go empfehl' ich euch bie 3mpromtus. Wahrhaftig, biefes Talent hat eine Bufunft vor fid. -Alorestan.

3.

# Soiréen für das Pianosorte von Clara Wieck. Wert 6.

Auch ein weiblicher Ropf foll unfer Museum schmuden, und überhaupt, wie konnte ich ben heutigen Tag, als Borfeier bes morgenden, ber einer geliebten Runftlerin das Leben gab, beffer begehen, als daß ich mich gerade in eine ihrer Schöpfungen versenkte mit einigem Antheil. Sind fie boch einer so ausländischen Phantafie ent= sprungen, als daß hier die bloße llebung ausreichte, diese seltsam verschlungenen Arabesten verfolgen zu können, — einem zu tief gegründeten Gemüthe, als daß man, wo das Bildliche, Gestaltenähnliche in ihren Compositionen mehr in den Hintergrund tritt, das träumerische, in sich vertiefte Wesen auf einmal zu fassen vermöchte. Deshalb werden sie auch die Meisten eben so rasch wieder weglegen, als sie sie in die Hand genommen; ja es ift zu glauben, daß ordentliche Preis= akademieen den Soiréen unter hundert eingesandten andern nicht etwa ben ersten Preis zuerkennen, sondern eben den letten, so wenig schwimmen hier die Perlen und Lorbecrkränze auf der Fläche. Immerhin wär' ich auf das Urtheil der Afademisten mehr als je gespannt; benn eines Theils verrathen die Soireen boch gewiß jedem ein so zartes überwallendes Leben, das vom leisesten Hauch bewegt zu werden scheint, und boch auch

wieder einen Reichthum an ungewöhnlichen Mitteln, eine Macht, die heimlichern, tiefer spinnenden Fäden der Harmonie zu verwirren und auseinander zu legen, wie man es nur an erfahrenen Künstlern, an Männern gewohnt ift. Ueber bas Erstere, die Jugend der Componistin, sind wir einig. Das Andere aber zu würdigen, muß man freilich wissen, wie sie, als Virtuosin schon, auf dem Höhenscheitel der Zeit steht, von wo aus ihr Nichts verborgen geblieben. Wo Sebastian Bach noch so tief eingräbt, daß das Grubenlicht in der Tiefe zu verlöschen droht, wo Beethoven ausgreift in die Wolfen mit seiner Titanenfaust, was die jungste Zeit, die Sohe und Tiefe vermitteln möchte, vor fich gebracht hat, von all diesem weiß die Künstlerin und erzählt davon in lieblicher Madchenklugheit, hat aber deshalb auch die Anforderungen an sich auf eine Weise gesteigert, daß Einem wohl bange werden könnte, wo dies Alles hinaus soll. Ich vermag nicht vorzugreifen mit meinen Gedanken hierüber; Borhang steht bei solchem Talente hinter Vorhang und die Zeit hebt einen nach dem andern hinweg, und immer anders, als man vermuthet. Aber daß man einer solchen wunder= famen Erscheinung nicht gleichgültig zusehe, baß man ihr Schritt vor Schritt in ihrer geistigen Entwickelung nachfolge, wäre von Allen zu erwarten, die in unserer deukwürdigen Gegenwart nicht ein loses Durcheinander des Zufalls, sondern die natürliche, innige Verknüpfung verwandter Geister von Sonft und Jett erkennen.

Was erhält man also in diesen Soiréen? Was sprechen sie aus, wen gehen sie an, und sind sie ein Resultat, ber Arbeit eines Meisters zu vergleichen? Sie erzählen und denn viel von Musik, und wie Diese Die Schwärmerei der Poesie hinter sich läßt, und wie man gludlich im Schmerz fein konne und traurig im Glud, - und sie gehören denen, die auch ohne Clavier felig fein konnen in Musik, benen bas sebnsüchtige innere Singen das Berg sprengen möchte, allen, die in die geheimnisvolle Ordensiprache einer feltenen Rünftlergattung ichon eingeweiht find. Endlich find fie ein Refultat? Wie die Knoopen find fie's, ebe fie die Farbenflügel in offener Pracht auseinander treiben, jur Betrachtung fesselnd und bedeutend, wie Alles, mas eine Zukunft in fich birgt. — Freilich, Dies nun Alles von ihr felbst zu hören! Weiß man boch felbst nicht, wie Einem da oft geschieht! Kann man sich da oft faum denken, wie so etwas mit Zeichen bargestellt, aufgeschrieben werden könne! Ift bies voch wieder eine ihr angehörige erstaunliche Runft, über die sich ganze Bücher boren ließen! Ich sage "boren" und bin weise geworden. Unsern Davidsbundlerfräften mißtrauend, baten wir 3. B. neulich einen guten Renner, und etwas über die Eigenthümlichkeit des Bortrags diefer Virtuofin für die Zeitschrift zu schreiben; er versprach es und nach zwei Seiten Abhandlung kam's richtig am Schluß "es wäre wünschenswerth, einmal etwas Begründetes über Die Virtuosität Dieser Rünstlerin zu erfahren" ze. Wir

wissen, woran er gescheitert ist, und weshalb wir auch hier abbrechen: es läßt sich eben nicht Jedes in Buch= staben bringen.

Um 12. September 1837.

Florestan und Eusebins.

#### 4.

Präludien und Eugen für das Pianosorte von Eelix Mendelssohn-Bartholdy.

Werf 35.

Ein Sprudelfopf (er ist jest in Paris) befinirte ben Begriff "Fuge" meisthin so: "sie ist ein Tonstück, wo eine Stimme vor der andern ausreißt — (fuga a fugere) — und der Zuhörer vor allen," weshalb er auch, wenn bergleichen in Concerten vorkamen, laut zu sprechen und noch öftere zu schimpfen anfing. Im Grunde verstand er aber wenig von der Sache und glich nebenbei dem Juchs in der Fabel, d. h. er konnte felbst keine machen, so sehr er's sich auch heimlich wünschte. Wie anders befiniren freilich bie, die's können, Cantoren, absolvirte Musik= studenten u. dgl. Nach diesen hat "Beethoven nie eine Fuge geschrieben, noch schreiben können, selbst Bach sich Freiheiten genommen, über die man nur die Achseln zucken könnte, die beste Anleitung gabe allein Marpurg" u. s. w. Endlich wie anders benfen Andere, ich z. B., der ich ftundenlang schwelgen kann in Beethoven'schen,

in Bad'schen und Sändel'schen und beshalb immer behauptet, man könne, wäfferige, laue, elende und zusammengeflickte ausgenommen, feine mehr machen heut zu Tage, bis mich endlich biese Mendelssohn'ichen wieder in etwas beschwichtigt. Ordentliche Fugen= musterreiter täuschen sich indeß, wenn sie in ihnen einige von ihren alten herrlichen Runften angebracht glauben, enva imitationes per augmentationem duplicem, triplicem etc., over cancricantes motu contrario etc. eben so aber auch die romantischen Ueberflieger, wenn sie ungeabnte Phonirvogel in ihnen zu finden hoffen, Die fich bier losgerungen aus ber Afche einer alten Form. Haben fie aber fonft Einn für gefunde natürliche Mufit, so bekommen sie darin hinlänglich. Ich will nicht blind loben und weiß recht gut, daß Bach noch gang andere Jugen gemacht, ja gedichtet. Aber stände er jest aus dem Grabe auf, so würde er — erstens vielleicht etwas um nich wettern rechts und links über ben Musikaustand im Allgemeinen; dann aber fich gewiß auch freuen, daß Ginzelne wenigstens noch Blumen auf dem Felde gieben, wo er fo riesenarmige Eichenwälder angelegt. Mit einem Worte, Die Jugen haben viel Gebaftian'iches und fonn= ten ben scharffichtigsten Redacteur irre machen, war' es nicht der Gesang, der feinere Schmelz, woran man die moderne Zeit herauserkannte, und hier und ba iene fleinen, Mendelssohn eigenthumlichen Striche, Die ihn unter Hunderten als Componisten verrathen. Mögen Redacteure das nun finden oder nicht, so bleibt doch

gewiß, daß fie ber Componist nicht zum Zeitvertreib geschrieben, sondern beshalb, um die Clavierspieler auf jene alte Meisterform wieder aufmerksam zu machen, sie wieder daran zu gewöhnen, und, daß er dazu die rechten Mittel wählte, indem er alle jene unglücklichen, nichts= nützigen Satkunsteleien und imitationes mied und mehr das Melvdische der Cantilene vorherrschen ließ bei allem Festhalten an der Bach'schen Form, sieht ihm auch ganz ähnlich. Db aber vielleicht auch nicht die lettere mit Nugen umzugestalten, ohne daß badurch ber Charafter der Fuge aufgelöst würde, ist eine Frage, an beren Antwort sich noch Mancher versuchen wird. Beethoven rüttelte schon baran; war aber anderweitig genug beschäftigt und schon zu hoch oben im Ausbau der Ruppeln so vieler anderer Dome begriffen, als daß er zur Grundsteinlegung eines neuen Fugengebandes Zeit gefunden. Auch Reicha versuchte sich, bessen Schöpferkraft aber offenbar hinter ber guten Absicht zuruckblieb; boch find feine oft curiofen Ideen nicht gang zu überschen. Jedenfalls bleibt immer die die beste Fuge, bie bas Publicum — etwa für einen Strauß'schen Walzer hält, mit andern Worten, wo das fünstliche Wurzelwerk, wie das einer Blume überdeckt ift, daß wir nur die Blume sehen. So hielt einmal (in Wahrheit) ein übrigens nicht unleidlicher Musiffenner eine Bach'sche Fuge für eine Etude von Chopin - zur Ehre beider; so könnte man manchem Mädchen die lette Partie einer, 3. B. der zweiten, Mendelssohn'schen Fuge (an der

erften murben fie Die Stimmeneintritte ftutig machen) für ein Lied obne Borte ausgeben, und es mußte über Die Humuth und Deichheit ber Gestalten ben ceremos niellen Ort und ben verabidbeuten Ramen veraeffen, mo und unter bem ne ibm vorgestellt merben. Rury, es find nicht allein Augen, mit bem Ropf und nach bem Recept gearbeitet, fonbern Mufifftude, bem Beifte entiprungen und nach Dichterweise ausgeführt. Wie Die Ruge aber ein eben fo aludlides Dragn fur bas Burbige, wie für bas Muntere und Luftige abgiebt, fo enthält bie Cammlung auch einige in jener furgen, raiden Art, beren Bach fo viele bingeworfen mit Meifterband. Beber mirb fie berausfinden; Diefe namentlich verrathen ben fertigen geiftreichen Runftler, ber mit ben Reffeln wie mit Blumengewinden fpielt. Bon ben Bralubien noch zu iprechen, jo fteben vielleicht bie meiften, wie wohl auch viele Bad'iche, in feinem urfprunglichen Bujammenbange mit ben Jugen und icheinen biefen erft fpater vorgehangt. Die Mehrgahl ber Spieler wird fie ben Jugen vorgieben, wie fie benn, auch einzeln gefpielt, eine vollständige Birfung binterlaffen; namentlich padt bas erfte gleich von Saus aus und reißt bis gum Schluß mit fich fort. Die andern febe man felbft nach. Das Werf fpricht für fich felbit, auch ohne ben Ramen bes Componiften. Beanquirit.

5.

# 12 Etuden für Pianoforte von Eriedrich Chopin. Werf 25. — Zwei Hefte. —

Wie dürfte denn dieser in unserm Museum fehlen, auf den wir so oft schon gedeutet, wie auf einen selte= nen Stern in später Nachtstunde! Wohin seine Bahn geht und führt, wie lange, wie glänzend noch, wer weiß es? So oft er sich aber zeigte, war's dasselbe tief= dunkele Glühen, derselbe Kern des Lichts, dieselbe Schärfe, baß ihn hatte ein Rind herausfinden muffen. Bei diesen Etuben kömmt mir noch zu Statten, daß ich sie meist von Chopin selbst gehört, und "sehr à la Chopin spielt er selbige" flusterte mir Florestan babei in's Dhr. Denke man sich, eine Aeolsharfe hätte alle Tonleitern und es würfe biese bie Hand eines Künstlers in allerhand phantastischen Verzierungen burcheinander, boch so, daß immer ein tieferer Grundton und eine weich fortsingende höhere Stimme hörbar — und man hat ungefähr ein Bild seines Spieles. Rein Wunder aber, daß uns gerade die Stude die liebsten geworden, die wir von ihm gehört, und so sei denn vor Allem die erste in As dur erwähnt, mehr ein Gedicht, als eine Ctube. Man irrt aber, wenn man meint, er hatte ba jede ber fleinen Roten beutlich hören lassen; es war mehr ein Wogen des As dur-Accordes, vom Pedal hier und ba von Reuem in die Hohe gehoben; aber durch die Bar= monieen hindurch vernahm man in großen Tonen Me=

lodie, wundersame, und nur in der Mitte trat einmal neben jenem Hauptgefang auch eine Tenorstimme aus ben Accorden deutlicher hervor. Rach der Etude wirds Gi= nem, wie nach einem fel'gen Bild, im Traum geseben, bas man, schon halbwach, noch einmal erhaschen möchte; reden ließ fich wenig darüber und loben gar nicht. Er fam alsbald zur andern in Tmoll, die zweite im Buch, ebenfalls eine, in der fich Ginem seine Eigenthämlichkeit unvergestich einprägt, so reizend, träumerisch und leise, etwa wie das Singen eines Kindes im Schlafe. Wiederum schön, aber weniger neu im Charafter als in der Figur folgte die in Four; hier galt es mehr, die Bravour ju zeigen, die liebenswürdigste, und wir mußten den Meister sehr darum rühmen... Doch wozu ber beschreibenden Worte! Sind sie boch sammtlich Zeichen ber fühnen, ihm innewohnenden Schöpferfraft, wahrhafte Dichtergebilde, im einzelnen nicht ohne fleine Fleden, im Gangen immerhin mächtig und ergreifend. Meine aufrichtigste Meinung indeß nicht zu verschweigen, so scheint mir allerdings bas Totalgewicht ber früheren großen Sammlung bedeutender. Es fann dies aber fei= nen Verdacht etwa auf eine Verringerung von Chopin's Kunftnatur oder auf ein Rüchwärtsgekommensein abgeben, da diese jest erschienenen ziemlich alle mit jenen zugleich entstanden und nur einzelne, benen man auch ihre größere Meisterschaft ansieht, wie die erste in Us und die lette prachtvolle in Emoll, erst vor Aurzem. Daß unser Freund überhaupt aber jest wenig schafft und

Werke größeren Umfangs gar nicht, ist leider auch wahr und daran mag wohl das zerstreuende Paris einige Schuld haben. Nehmen wir indeß lieber an, daß es nach so vielen Stürmen in einer Künstlerbrust allerdings einiger Ruhe bedarf, und daß er dann vielleicht, neu gestärkt, den ferneren Sonnen zueilen wird, deren uns der Genius immer neue enthüllt.

Eufebius.

# Bericht an Jeanquirit in Augsburg

über

den letten kunfthistorischen Ball beim Redacteur \*\*.

Lies und ftaune, Geliebter! Der Redacteur ber "neu'sten mus. Zeitschrift" pflegt nämlich alljährlich we= nigstens einmal eine Art funsthistorischen Balles zu ge= ben: die Geladenen denken ihretwegen; der Fuchs lächelt aber ganz heimlich bazu, da er sich dadurch nur bes verdrüßlichen Durchgehens ber Tangliteratur über= heben, vielleicht auch des Eindrucks der Musik auf das Publicum um so sicherer sein will - mit einem Worte, da er mit dem Feste Aritif, ja die lebendigste bezweckt. Du sollst ben Patron noch fennen lernen. Zwar waren auch mir Gerüchte über die sonderbare wenig tangliche Musik, die wir als seine Maschinen baselbst abschleifen muffen an ben Füßen, zugekommen; indeß, wie durfte ein junger Künstler solche Ginladung ausschlagen? Wallfahrteten wir nicht im Gegentheil geschmückten Opferthieren gleich und schaarenweise in ben Festsaal? Hat der Redacteur etwa feine Töchter, bei denen sich mit Vortheil zu insimuiren, — eine ungemein lang, die viel recensiren soll in der "Neusten," und dann eine jüngere, eigentlich Malerin, die Unschuld selbst, — Mädchen, Jeanquirit, die ein grenzenloses Unheil über mich gebracht! Ueberhaupt aber wünschte ich dich an jenem Abend mehr als je her. Auf= und abwandelnde Componisten, zusehende schöne Mütter von Dilettantin= nen, der \*\*sche Gesandte mit Schwester, Musikverleger in Röcken, ein Paar reiche Jüdinnen, an Säulen ange= lehnte Davidsbündler, — kurz nur mit Mühe konnte ich durch und zur Mitredactrice (Ambrosia heißt die Riesin), sie zur ersten Polonaise auszuziehen. (Unten kannst du das Tanzprogramm lesen. Viel sprachen wir zusammen, z. B. ich über das eigentliche Wesen der

1) **Eanzordnung.** 

Erfte Abtheilung.

Große pathetische Polonaise von J. Nowa kowski. Werk 11. Walzer von F. Chopin. Werk 12. Vier Mazurken von J. Vrzowsky. Werk 8. Sechs vierhändige Walzer von C. H. Zöllner.

Große Polonaise von F. Nies. Werf 174.

In ber Paufe: Boleros von Chopin. Berf 19.

3weite Abtheilung.

Drei vierhändige Polonaisen von C. Krägen. Werk 15. Großer Bravourwalzer von Lißt. Werk 6. Vier Mazurken von E. Wolff. Werk 5. Zwei Polonaisen von Chopin. Werk 22.

Polonaise, und wie wir und auch darin als Deutsche zeigten, daß wir selbst im Tang ben verschiedenartigsten Völfern nachfußten, und daß Strauß in diefer Sinsicht (und vielleicht nur in diefer, schaltete Ambrosia ein) ein wahrer Heiland, und bag ber lette Tact ber Polonaise mit seinem Schlußfall etwas Trauriges für mich habe u. bgl. Seit ber Eroberung von Warschau, bemerkte meine Tänzerin, tanze auch ich biesen Tanz immer mit einer Furcht, es möchte etwa ein Rosaf eintreten mit einem Verdict - Die armen Polen! feufzte fie, meine Beda spielt Chopin nie ohne Thranen.. (3d) Wie ebel Sie fühlen, - und wie artig melodiös ift auch die Polonaise dieses neuen polnischen Componisten, die wir so eben tanzen. (Sie) In der That, das Trio spricht mich sehr an, aber wie sehr à la Chopin! — So hatte sie benn die romantische Schule zum zweitenmal bei ben Haaren hergezogen, mich über folche zu erfor= schen. Mit aller Liebenswürdigkeit und Schlauheit ver= fuhr ich, vortheilhaftesten Eindruck für mich und fünftige Werke aus dem Gespräche zu ziehen; immer lästiger wurde mir's aber, je mehr sie mich mit ihren liebefüchti= gen Augen beschoß. Zum Glud endigte ber Tang. Raum abgetreten rief fie mich zurud und flüsterte: "die lette Polonaise von Chopin an so fünstlerischer Hand zu feiern, würde mich" — mich glücklich machen, schloß ich mich verbeugend. Eine Schlacht war gewonnen, aber ber Roman begann erft. Mein Rächstes mar, Beba, die jungere Schwester, jum Chopin'schen Walzer

aufzusuchen. Wunder nahm es mich, daß mir der Engelstopf, den ich heute zum erstenmal sah, zusagte, den Tang nämlich und überhaupt, ba mir Eusebius einen Augenblick zuvor verstimmt genug gesagt, sie hätte ihm ihn hocherröthend verweigert. Rurg, mit mir tangte fie. Schwebte und jubelte ich aber je, in biesen Augenbliden war's. Zwar konnte ich nur einige "Ja" aus ihr hervor= locken, aber diese sprach sie so seelenvoll, so fein nüan= cirt in ihren verschiedenen Beziehungen, daß ich immer lauter fortschmetterte als Nachtigall. Beba, glaub' ich, schwiege eher, als daß sie ein widersprechendes Nein über ihre Lippen bringen konnte: um fo unbegreiflicher, Jeanquirit, war mir der Korb an Euseb. Als uns nun Chopin's Körper= und Geisterhebender Walzer immer tie= fer einhüllte in seine dunkeln Fluthen, und Beda immer schwermüthiger in bas Gedränge blickte, lenkte ich bas Wespräch leise auf Chopin selbst. Raum, daß sie den Namen gehört, als sie mich zum erstenmal ganz anblickte mit großen guten Augen. "Und Sie kennen ihn?" Ich gab zu. "Und haben ihn gehört?" Ihre Gestalt ward immer hehrer. "Und haben ihn sprechen gehört?" Und wie ich ihr jest erzählte, daß es schon ein unvergeßlich Bild gabe, ihn wie einen träumenden Seher am Clavier sigen zu sehen, und wie man sich bei seinem Spiele wie der von ihm erschaffene Traum vorkäme, und wie er die heillose Gewohnheit habe, nach dem Schlusse jedes Studes mit einem Finger über die pfeifende Claviatur hinzufahren, sich gleichsam mit Gewalt von seinem Traum

loszumachen, und wie er sein zartes Leben schonen muffe, - schmiegte sie sich immer ängstlich freudiger an mich an und wollte mehr und mehr über ihn wiffen. Chopin, schöner Bergensräuber, niemals beneibete ich bich, aber in biefer Minute wahrhaftig ftart. Im Grunde aber, Jean= quirit, war ich bumm, und nichts als ber Pinfel, ber ihr das Bild ihres Heiligen erft recht kußnahe vor die Seele geführt, und wirflich bumm. "Bin ich findisch," fagte fie am Schlußstretto, "wenn ich Ihnen gestehe, baß ich mir, ohne ihn je gesehen zu haben, sein Bild gemalt, - und holen will ich's Ihnen, und fagen Sie mir, ob ich recht getroffen, — und ja Niemandem etwas bavon?" Bei ben letten Worten fühlte ich ihren Sandebrud. Am Abschied bat ich fie noch um einen Tang: "fie hätte keinen mehr, als die lette Chopin'sche Polonaise und mit Freuden tange fie mit mir." Erlaß mir, Bester, bir von meiner Langweile während ber folgenden Tänze zu erzählen. Aber eine Entbedung machte ich, die mich rächen foll an dem doppelzungigen Redacteur und Ball= geber dieses Abends. Als ich nämlich in einem halber= leuchteten Nebenzimmer auf= und abging, fiel mein Blick auf eine Stimmgabel und ein Blatt Papier. Zu meinem Erstaunen las ich darauf u. A.: "Mazurken von Brzowsky, - fomisches, unflares oft plattes Zeug, mehr Rasen- als Brusttone, nicht gang uninteressant. -Walzer von Zöllner, — etwas langweilig und un= tanzlich, aber fleißig und eben zu gut als Tanzmusif: scheinen von einem Organisten für Collegenhochzeiten

geschrieben" u. f. w. - Das Blatt wieder hinlegend entfernte ich mich und sah bald burch eine Vorhangspalte, wie der Redacteur jurudfam, fich niedersegend die Stimm= gabel öfters vom Schlag zum Ohr führte und ruhig schrieb. War ein Tanztheil vorbei, husch öffnete er bie Ballsaalthüre, wahrscheinlich die vox populi zu prüfen, schrieb weiter. Der Mann bauerte mich: er recensirte. Im besten Lauschen hielt mir auf einmal Jemand rucklings die Augen zu. Beinah grob wurde ich, als ich im Scherzmacher einen flamandischen Fagottvirtuosen, einen Srn. be Anapp hinter mir erfannte, - ein Gesicht, bas wie das offene Feldgeschrei des Scandals aussieht, seiner Glate, seines moralwidrigen Nasenwur= fes nicht zu gedenken, ein elender Fingerirer, ber mich haßt, weil ich ihn einmal in Bruffel von Weitem hören lassen, "ein Fagottfünstler, ber nicht nebenbei Bioline spiele wie Paganini, brauche sich vor mir ganz und gar nicht abzuarbeiten;" furz einen ganzen Chafspeare von Schimpfwörtern entbed' ich in mir, wenn ich nur an ihn benke. "Berzeihung für meinen Scherz," entschuldigte er sich, (er ift beiläufig Hausfreund im Redactionspallast und Ambrosia's Shawlträger), "aber Frl. Beda fängt so eben den Boleros an." Grundes genug, ihm den Rucken gu fehren. Du fennst biese garte liebetrunfene Composition, dies Bild von füdlicher Gluth und Schüchternheit, von Hingebung und Zurudhaltung — und nun Beda mit schwärmerischer Lieblichkeit am Clavier, bas Bild ihres Geliebten in und vielleicht am Bergen, mir, mir es zu

zeigen . Fort lief ich beim letten Gebanken und hoffte nur noch von der letten Polonaise. Die Begebenheiten brangen sich jett Schlag auf Schlag. Laß mich eilig über ein Paar Polonaisen hinweggehen (ber Componist war selbst zugegen, ein eiwas sachter, aber angenehmer Mann wie seine Polonaisen). Den Bravourwalzer von Lift brosch Ambrofia mehr, als sie ihn verstand, und schwitzte sichtlich. "Nur mit Wuth könne man fo ein Ungeheuer bezwingen," fagte ich ihr in's Dhr "und fie thate gang gut, bag fie nicht iconte." Gie lächelte mich liebend an. Noch waren einige Mazurken übrig bis zum Tang mit Beda, ber über bas Schickfal bes Abends entscheiden sollte. Die schönen Melodicen Diefer Tange verfolgten mich, als ich mich zufällig wieder vor dem Borbang befand, wohinter ber Revacteur freifte. Kaum hatte ich einige Plugenblicke gelugt, als mir, gerabe wie vorhin, Jemand die Alugen zuhielt. Alls ich abermals de Knapp binter mir fand, sagte ich ihm: "einen Wis durfe man faum wiederholen, feinen aber gewiß niemals." Und da de Knapp nicht viel beutsch versteht, übersette ich es ihm flämisch noch einmal mit den Augen. "Entschuldigen Gie, mon cher," ftotterte er, "aber Frl. Ambrofia warten zur Polonaise." Jest aber ge= wabrte ich erst meine schlimme Lage. War es benn nicht derselbe Tang, den ich Beda versprochen? Andrerseits wie würde mir Ambrosia je verzeihen? Wird sie nicht Die Liebespfeile, mit denen sie mich jest bestürmt, späterhin in fritische Aqua Totfana eintunken, mich

heruntermachen nach Noten? Ein Blick auf Beda und ich ließ den Lorbeer fahren und griff ihre Hand zum Tang. Freund, bu weißt, viel vertrag' ich, Schmerzen wie Champagner, - aber sich in solcher Musik an fol= der Seite zu ergeben, auf Strahlenfittichen mit solchem Mädchen durch's Blau zu schweben, — faum hielt ich mich vor Schwindel. Wohl hütete ich mich auch an Chopin zu erinnern, damit sie mich nicht wie einen Verbrecher aus der einsamen seligen Sohe herabstürze. Als sie mich aber fragte, ob sie mir das Bild zeigen durfe, griff ich mechanisch zu. Das Bild war trefflich gemalt, ber Kopf bis auf den revolutionären Zug um Chopin's Mund beinahe ähnlich, die Gestalt eher etwas zu groß. Den Körper etwas zurückgebogen, bedeckte er sich bas rechte Auge mit der Hand, das andere starrte fühn in das Dunkel: im Hintergrunde spielten Blige und gaben bem Ganzen die Beleuchtung. "Gut" sagte ich, vielleicht etwas scharf, denn sie drang in mich, ob mich das Bild vielleicht an eine trübe Vergangenheit erinnere. "Nein" antwortete ich, "eher an die Zukunft." Hart und stumm schritt ich fort. Ambrosia, Die ohne Tänzer neben de Rnapp sigend mit zudenden Lippen zugesehen, entfernte sich eilig. Kurz barauf flüsterte be Knapp Beda'n etwas in's Dhr; sie ward bleich und entschuldigte sich, daß sie nicht weiter tangen könne. Mein Befremben kannst du ermessen! Der Anblick de Knapp's gab mir aber meinen ganzen Humor wieder; ja als er nach Be= endigung des Balls nicht weit von mir gegen einen II. 8

Dritten etwas von "unauftändigem Benehmen gegen die Töchter bes Hauses" fallen ließ, forderte ich ihn ohne Weiteres, natürlich auf Schuf. Denke bir aber, was ich von Euseb höre, ber mich mit geheimnisvollem Wefen in eine Nische zieht und erzählt: "an seinem Korb wäre ich Schuld; ber Bater Redacteur hatte Beda'n ausbrudlich verboten, mit mir (Florestan) zu tangen, ba ich ein Ergromantifer, ein drei Biertel Fauft sei, vor dem fich zu hüten, wie vor einer Lift'schen Composition, - Beda und aber wahrscheinlich unfrer großen Alehnlichkeit wegen verwechselt und ihm ben Rorb gegeben, der eigentlich mir bestimmt, - baber bas plögliche Abtreten Beda's, die von de Knapp nach dem Willen bes Baters vom wahren Bestand ber Cache unterrichtet worden" ic. Und Dieser Redacteur, Dieser phantafielose Bopf, Deffen fri= tisches Stimmgabelverfahren ich ber Welt noch einmal aufdeden will, macht mir auf der Treppe noch ben Antrag, daß ich ihm etwas für seine "Neuste" über die eben gehörten Tangmusiken liefern möchte, versichert mir, baß er mich an sein Haus (an Ambrosia, ber ein Mann fehlt, natürlich, ba sie schon einer ist) zu ketten wünsche u. dgl. Jeanquirit, daß ich ihm etwas Dumpfes antwortete, ware zu erwarten gewesen; ich aber Beda's wegen wie ein Lamm vor baß ihm stand und nichts sagte, beim Himmel, verzeihe ich mir nie. Und boch hat an Allem mir Chopin die Schuld.



Nachschrift. Wie ich's vorausgesehen! — Nr. 37. der "Neusten" enthält eine Recension unsers Carnas vals: "das wären einmal wieder Zwiedelmonstra, bei denen man vor lauter Mitleid nicht zum Weinen kommen könne: — Componisten sollten ihre Werke doch erst die Linie passiren lassen, ehe sie entstöpselten, — sollten nicht denken, daß wenn sie ihren Nullen von Gedanken Schwänzchen anhingen, gleich Neunen daraus würden" 10. —

NB. De Knapp hat sich in voriger Nacht aus dem Staube gemacht.

## Aus den Büchern der Davidsbündler.

### Der alte Hauptmann.

Als gestern der Sturm so wüthend an meine Fenster schlug und klagende Leiber durch die Lüste zu tragen schien, kam mir recht zur Stunde dein Bild, alter poestischer Hauptmann, vor die Seele und ließ mich Alles draußen deinethalben vergessen.

Schon im Jahre 183\* hatte sich, kaum wußten wir wie, in unserm Kreise auch eine schmächtige würdige Figur eingefunden. Niemand wußte seinen Namen, Niemand fragte, woher er kam, wohin er ging: der "alte Hauptmann" hieß er. Oft blieb er wochenlang aus, oft kam er täglich, wenn es Musik gab, setzte sich dann still, als würde er nicht gesehen, in eine Ecke, drückte den Kopf tief in die Hände und brachte dann über das, was eben gespielt war, die treffenosten tiessinnigsten Gedansten vor. "Euseb," sagte ich, "es sehlt uns gerade ein Harfner aus W. Meister in unserm wildverschlungenen Leben, wie wär's, wir nähmen den alten Capitain dafür und ließen ihm sein Incognito."

Lange Zeit behielt er es auch. Doch, so wenig er

über sich sprach, ja wie er auch jedem Gespräche über feine Verhältnisse sorgfältig auswich, so stellte sich nach allen Nachrichten so viel fest, daß er ein Br. v. Brei= tenbach, ein aus \*fchen Diensten verabschiedeter Militair mit so viel Vermögen, als er gerade brauche, und so viel Liebe zu ben Künftlern, daß er für fie auch Alles hingeben könnte. Wichtiger noch war, daß er theils in Rom und London, theils auch in Paris und Petersburg gewesen, meistentheils zu Fuß, wo er die berühmtesten Musifer sich angesehen und gehört, daß er selbst Beet= hoven'sche Concerte zum Entzuden spiele, auch Spohr'= sche für die Bioline, die er auf seinen Wanderungen inwendig an den Rock angebunden immer bei sich hatte. Ueberdies male er alle seine Freunde in ein Album, lese Thucydides, treibe Mathematif, schreibe wundervolle Briefe ic.

erem Umgang überzeugten. Nur was die Musik betrifft, so konnten wir nie etwas von ihm zu hören bekommen, bis ihn endlich Florestan einmal zufällig belauscht hatte und nach Hause gekommen uns im Vertrauen sagte: "gräulich spiel" er und habe ihn (Fl.) sehr um Verzeishung zu bitten für sein Lauschen. Es sei ihm dabei die Anekdote vom alten Zelter eingefallen, der eines Abends mit Chamisso durch die Straßen Verlins spazierend in einem Hause Clavier spielen gehört und zugehört, nach einer Weile aber Chamisso beim Arm genommen und gesagt: "Komm, der macht sich seine Musik selbst. «" Und

natürlich genug, daß ihm alle sichere Technik sehlte. Denn wie sein tiespoetisches Auge alle Gründe und Höhen der Beethoven'schen Musik zu erreichen vermochte, so hatte er seine musikalischen Studien nicht etwa mit einem Lehrer und mit Tonleitern begonnen, sondern gleich mit dem Spohr'schen Concert, die Gesangsseene geheißen, und der letzen großen Bdur-Sonate von Beethoven. Man versicherte, daß er an diesen beiden Stücken schon gegen zehn Jahre lang studirt. Ost kam er auch freudig und meldete, "wie es nun bald ginge, wie ihm die Sonate gehorchen sernte und wie wir sie bald zu hören bekommen sollten" — manchmal aber auch niedergeschlagen "daß er, ost schon auf dem Gipfel, wieder herunterstürze, und daß er doch nicht ablassen könne, von Neuem zu versuchen."

Sein praktisches Können mochte also mit einem Worte nicht hoch anzuschlagen sein, desto höher war es der Genuß, ihn Musik hörenzusehen. Keinem Menschen spielte ich lieber und schöner vor, als ihm. Sein Zushören erhöhte; ich herrschte über ihn, führte ihn, wohin ich wollte, und bennoch kam es mir vor, als empfing' ich erst Alles von ihm. Wenn er dann mit einer leisen klaren Stimme zu sprechen ansing und über die hohe Würde der Kunst, so geschah es wie aus höherer Einzgebung, so unpersönlich, dichterisch und wahr. Das Wort "Tadel" kannte er gar nicht. Mußte er gezwungen etwas Unbedeutendes anhören, so sah man ihm an, daß es für ihn gar nicht eristire; wie in einem Kind, das

keine Sunde kennt, war in ihm der Sinn für Gemeines noch gar nicht erwacht.

So war er Jahrelang bei uns aus: und eingegangen und immer wie ein überirdisches gutes Wesen aufgenommen worden, als er vor Kurzem länger als gewöhn=
lich außen blieb. Wir vermutheten ihn auf einer größern
Fußreise, wie er deren zu jeder Jahreszeit machte, als
wir eines Abends in den Zeitungen lesend seine Todes=
anzeige fanden. Eusebius machte hierauf solgende
Grabschrift:

Unter diesen Blumen träum' ich, ein stilles Saitensspiel; selbst nicht spielend, werde ich unter den Händen derer, die mich verstehen, zum redenden Freund. Wans derer, eh du von mir gehst, versuche mich. Je mehr Mühe du dir mit mir nimmst, je schönere Klänge ich dir zurückgeben will.

### Symphonicen.

C. G. Müller, 3te Symphonie (in Emoll). Werf 12. — A. heffe, 3te Symphonie (in Smoll) zu 4 Sanden für Pianoforte eingerichtet. Werf 55. — F. Lachner, 3te Symphonie (in Dmoll), zu vier Sanden für Pianoforte eingerichtet von B. Lachner. Werf 41.

lleber die Symphonie von C. G. Müller entshält die Zeitschrift bereits einen aussührlichen Aufsatz, den wir, da wir ihn auch jetzt als richtig befinden, nachsuschlagen bitten; ist uns immer als sein freistes und eigenthümlichstes Werk erschienen, dem wir glückliche Nachsolger versprachen, bis jetzt umsonst, da der tüchtige Mann seitdem nichts wieder im Symphonicensach geschrieben. Mit großem Unrecht; denn dies gerade schrieben. Mit großem Unrecht; denn dies gerade schrieben sollte. Alles will Zeit — hier zumal, wo die häusige Namensverwechselung der Verbreitung des Werkes allerdings Eintrag thut. Also mit frischer Kraft wieder an eine neue Symphonie!

<sup>1)</sup> Siehe Bb. I, S. 113 ff.

Die 3te Symphonie von Heffe gleicht seinen an= bern Compositionen auf's Haar; man fann-faum faß= licher und logischer benken, als er. Eines löst ruhig und in befannter Weise das Andere ab bis zur Haupt= cadenz in der Mitte, wo es wieder vom Anfang mit der gewöhnlichen Modulationäuderung angeht. An ein Vergleichen, etwa mit ben Beethoven'schen Sympho= nieen ist hier nicht einmal zu benken; ber Componist lebt so in und von Spohr, baß man, was man sonst bei allen neuen Symphonieen, faum einen Anklang an Beethoven nachweisen fann. Im Besit so vieler äußeren Runstmittel, an ber fräftigen Orgel aufgewachsen und Meister darauf - mit einem Worte, er muß sich mit aller Gewalt von der einseitigen Verchrung Dieses Meisters losmachen, dem selbst gewiß die Gelbstftandig= keit seines Schülers als Componist über bessen Anhäng= lichkeit an eine Manier geht, aus ber für die Symphonie kaum etwas zu gewinnen ist. Was hilft freilich alles äußerliche Anregen, wo ein ftartes Gelbstaufraffen, ein energisches Anpacken der Kunst einmal von einer andern Seite gefordert wird! Der Künstler ift uns aber in seiner deutschen gründlichen Natur zu werth, als daß wir ihn nicht barauf aufmerksam machen follten. Er ift noch jung und gebe lieber eine Besse'sche Duverture, als brei Spohr-Heffe'sche Symphonicen; er muß aus biefem Gefühlseinerlei heraus, will er sich Plat in der Welt machen. -

Das Urtheil unserer Zeitschrift über Lachner's

Breidinnubonie bat bem fonft moblwollenben "Wiener Muffalifden Ungejaer," ber gerabe ben Schreiber jenes Urtifele immer mit einer Auszeichnung behandelte, Die er faum verbiente, ju einem orbentlichen Ausfall auf unfer Blatt Unlag gegeben. Ware er nicht anonum geicheben, fo follte barauf geantwortet werben; fo aber, unferm Grundiat gemäß, nicht. Mur bagegen vermabren mir und in Rurge, ale maren in jenem Bericht über Die Aufführung in Leipzig Die Wiener Runftrichter geringidaBig angefprochen morben. Man ichlage nur nach, ob er eine Eplbe mehr enthält, ale mas bie Unparteis lichfeit iggen fann, mo etwas, bas es nicht verbient, ungebührlich erhoben wird. Was bilft ba alles Berufen auf bie Aufnahme in Wien, Die übrigens nach andern Berichten nichte weniger ale glangend gewesen fein foll, mas auf Die in Münden, mo ber Componist lebt und felbit Dirigirt, alles Aufsteifen auf bas Urtheil bes Grn. O. 28. Fint, ber immer vermittelt, - Die Somphonie bleibt biefelbe, wie fie Taufende und wie wir fie gefunden, und bie Bufunft foll's geigen. Dagegen loben wir und bieje 3te Cymphonie, Die, wie nach Bean Baul bie Welt, gwar nicht bie befte, aber boch eine fehr gute ift. Ladner's eigentbumliche Mijdung zeigt fich zwar auch in ihr mit all ihren Schmachen und Borgigen, was bie fichere Unlage, große Breite, Die Ausführung in beutider, Cantilene in italianifder Beife, Die glangente Instrumentation, Die gewöhnlichen Rhuthmen, ben correcten Stil, Die vielen Quintengirfelgange ic. an-

langt, — indeß ift Alles in eine glückliche Ueberein= stimmung gebracht, daß man immer in ruhiger Span= nung gehalten wird, und bas Ganze in einer höhern potenzirten Stimmung niedergeschrieben, so baß sie uns, was Schwung und Leben betrifft, bas Beste däucht, was wir von Lachner kennen. Nur der lette Sat ermattet an sich wie Andere, trot aller äußerlichen Anstrengung. Daher fam es wohl auch, daß ber Sym= phonie bei einer frühern Aufführung in Leipzig ber Beifall ausblieb, ben fie ber erften Gage halber im meisten Bezug verdient. Denn bas Abagio und nament= lich die erste Partie des Scherzo's kommen an Frische bem ersten Sat nicht allein gleich, sondern überbieten ihn selbst in vielen meisterhaften Zügen. Möge ihm Alles so gelingen, und er immer das ausscheiden, von dem er sich als Künstler selbst gestehen muß, daß es seiner nicht wurdig ift. Wir sind weit entfernt, sein Talent herabzuseten, und wiffen, wo wir Echtes sehen, faum Worte, ihm Anerkennung zu verschaffen. Alles Andere aber fümmert und nicht; wir meinen es auf= richtig mit der Kunft und haben es stets mit den Besten gehalten.

### Musikfest in Zwickau.

Am 12ten Juli 1837.

"Bester Capell= und andrer Meister," sagte ich auf der Hinsahrt zum Fest, "hätt' ich doch nie gedacht, daß dieses kleine Zwickau troß seiner alphabetischen Auszeich= nung, eine der letten Städte im Cannabich zu sein, beim Himmel vielleicht die sechste in der Welt ist, die den Paulus aufführt, und nicht etwa halb oder zwei Siebentel, wie Berlin, sondern ganz, wie es echten Zwickauern ziemlich." Und wie denn die ganze Gegend heiter und gesprächig stimmt, so vollends Einen, der einige Augenblicke gewiß einmal ihr jüngster Bewohner war, d. h. der in selbiger Feststadt zu seiner Zeit gesboren; daher man in diesen Zeilen vergebens auf scharfe Kritik passen mag, sondern auf die lindeste, hingebendste, die je ein Musiksest veranlaßt, was viel sagen will.

Die Aufführung geschah also zum Besten der Sanct Marienkirche, in der sie auch Statt fand. Eines der merkwürdigsten Gebäude in Sachsen, dunkel und etwas phantastisch von Aussehen, ist es wenn auch nicht im reinsten Styl gehalten, doch von einem nicht gemeinen Meister, theilweise von einem großartigen Sinn erdacht worden. Ein Schiss mit hohen sich in die Dede ausweitenden Saulen, ein großer Altarplag mit Bilbern von Aucas Cranach, auf dem das Orchester ausgerichtet war, rechts und links allerhand Gemälde und lirchliche Seltenheiten, vergoldete Schnigarbeiten, alte ausses wahrte Fahnen aus Kriegszeiten — Alles weniger überzaden, als vielleicht vernachisssign und hier und da wohl mit mächtiger Spinnenvele überzogen, so daß eine Auspung und Berschönerung der Kirche an der rechten Zeit scheint. Wie aber der Ort, wo wir Musse höfen, von größtem Einfluß auf Stimmung und Empfänglichteit ist, so durch ich das nicht unerwähnt lassen.

Biele Jahre liegen bazwischen von heute bis bahin, wo ber Berichterstatter in ber nämlichen Kirche eine Aufführung bes "Weltgerichts" sieh end accompagnirte am Clavier, und er mitten im Getümmel ber Instrumente feine Zeit hatte zu untersüchen, wie sich die Musifi in biesen Halte zu untersüchen, wie sich die Musifi in biesen Halte zu untersüchen, wie sich die Musifi in biesen Halte zu untersüchen, wie sich die Vullerstellung des Tones gang besonders auf, und ich wüßte im Cachsen feine für Musif ginnfiger gebaute.

Der Sauptidmud bes Seites war Mab. Bun'au, nuter ben Ramen Grabau wohl Allen befannt. Bielleicht bag hauptfächlich ihre Gegenwart Minwirfenben wie Zuhörern eine Theilnahme einflöste, ohne welche bas Gange weniger glüdlich von Statten gegangen ware. 3hr zur Geite war ihr Bruber, Gr. Grabau,

Deganist aus Förthen ohnweit Bremen, ein sehr geswandter Musiker, der die Tenorpartieen übernommen hatte, und Olle. Pilsing, die letten Winter 2te Conscertsängerin in Leipzig. Den Paulus gab ein Dilettant, in die andern Particen hatten sich ebenfalls angesehene Dilettanten und Dilettantinnen getheilt. Dirigent war Hr. Cantor H. B. Schulze, der gute und sichere Tempo's angab und für die Mühe langen Einstudirens durch Ausmerksamkeit des gegen 200 starken Personals sich belohnt fühlen wird.

Was Mad. Bunau sang, war natürlich alles trefflich, namentlich die Arie "Jerusalem," die vom Com=. ponisten für sie wie besonders geschrieben scheint. Gine Stelle, die freilich auch mittelmäßig ausgeführt ihre Wirfung niemals verfehlen fann, die Musik nämlich bei ben Worten: "Siehe, ich sehe ben Himmel offen," fam so gut heraus wie irgend bei ber Aufführung in Leipzig; eben so der Chor "Siehe, wir preisen selig die, die er= duldet." Worin aber die Zwickauer der Leipziger völlig gleichkam, wenn nicht fie übertraf, bas war im Choral: "Wachet auf, ruft und bie Stimme" mit feinen hochft feierlichen Zwischenspielen ber Trompeten und Posau= nen, wie denn ber bortige Stadtmusikus seit Jahrzehnden im Rufe steht, die besten Messingbläser der Gegend gebildet zu haben. Dagegen hatte ber Chor ber Frauen= ftimmen, ba wo die Stimme vom Himmel ben Saul anredet, nicht die Wirfung, die von dieser eigenthümlich= schaurigen Musik zu erwarten war. Im llebrigen waren

die Chöre, sieht man von strengster Präcision und namentlich von Deutlichkeit der Aussprache ab, wohl eingeübt und immer auf dem Plaze.

Bom Eindruck auf das Publicum zu reden, das aus ungefähr 700 Köpfen, meistens Fremden, bestand, so schienen besonders die einfachen Choräle zu ergreisen. Im Uebrigen kann man sich denken, daß viel von "Geslehrheit der Musik, strengem Generalbaß" und endlich von der "großen Länge" die Rede war, in welchem letztern Punct ihnen auch nicht gerade zu widersprechen, worüber zu reden aber an einen andern Ort gehört.

Nach dem Schluß, Abends 7 Uhr, holte der Dirisgent Mendelssohn's Bild aus seiner nahen Wohsnung, das schnell von Hand zu Hand ging, und man gedachte des Meisters mit den höchsten Lobsprüchen.

# Kirchenaufführung in Leipzig.

Am 26ften Juli 1837.

Das Concert, bas Gr. MD. Pobleng vergange= nen Sonntag zu einem milben Zweck in ber Thomas= firche veranstaltet hatte, war burch Wahl, Besetzung und Ausführung ber Compositionen eines der vorzüg= lichsten. Die Duverture zur Tauris'schen Iphigenie fing an und mag sich in der Kirche wohl prächtiger als irgendwo ausnehmen; sie ist urfräftig und wirkt ewig gleich. Eine Arie aus der Schöpfung folgte, die bekannte des Engel Gabriel "Auf starkem Fittig," so vollkommen schön gesungen, daß sich weiter gar nichts barüber sagen läßt. Hr. Concertmeister David spielte hierauf einen ersten Sat eines neuen Concerts in Smoll auch baß sich darüber nichts fagen läßt, bis auf einige nectische Figuren der Flöten, die mehr in den Concertsaal gehö= ren. Sätte es mit dem Concert feine Gile gehabt, fo hätten wir vielleicht ein Bach'sches Biolinconcert zu hören bekommen. Bittgesang, Terzett und Schlußchor aus ben "Jahreszeiten" von Haydn schlossen ben ersten

Theil; eine Rulle von Mufit. - Mit gang befonberem Dant gegen ben Dirigenten muffen wir aber bie Mufführung ber neueften Deffe von Cherubini ermabnen. eines ber Werfe, von benen ber Buchftabe auch nicht einen entfernten Begriff beibringen fann. Renne man es hochfirchlich, wundersam, fo find bies noch alles feine rechten Worte fur ben Ginbrud, ben es im Bangen, aber besonders in einzelnen wie aus ben Bolfen flingenben Stellen macht, wo es Ginen ichaurig überläuft; ja mas felbit weltlich, curios, beinabe buhnenartig flingt, gebort wie ber Beibrauch gum fatholifden Ceremoniell und wirft auf bie Phantafie, bag man ben gangen Bomp eines folden Gottesbienftes vor fich ju baben glaubt. Un harmonischer Runft übertrifft bie Deffe fogar fein Requiem in E moll, obgleich bies in anderer Begiehung ohne Gleichen in ber Belt bafteht. Des Merfwurdigen und Machtigen enthalt aber wie gejagt auch die Deffe fo viel, baß man fich alles Gingelne nur mit ber Bartitur, Die ich leiber noch nicht erlangt, wieder vergegenwärtigen fonnte. Bie ber einzelne Runftler feine "fconen Tage" bat, wo ibm nichte miglingt, fo auch Die Daffe; und wie an bemfelben Morgen fein Bleden ben blauen Simmel braugen ftorte, war auch ber Bortrag ber Meffe flar und icon. Den Un: und Musführenben gebührt baher ber lebhaftefte Dant für ben milben und funftlerischen 3med, ben fie biesmal in feltener Bereinigung erreicht haben. -

#### Cied und gefang.

Efther, ein Liederkreis in Balladenform in fünf Abtheilungen von L. Giesebrecht, für eine Singstimme mit Pianosorte componirt von C. Löwe.

Merf 52.

König Casimir von Polen verlangt die schöne Jübin Csiber zur Buhlin. Sie ergibt sich ihm unter der Bebingung, daß ihrem aus Ungarn vertriebenen Bolke Schuß in seinem Lande zugeschert werde, dagegen sie ihren Erstgebornen christlich tausen lasse muß. Später sterben der König und das Kind. Die Mutter wird aus dem töniglichen Schoß gewiesen. Ihr Kind liegt auf dem Christien-Kirchhof.

Dies ber Inhalt bes Gedichts, bas man neu und natürlich ersunden nennen muß, wenn es sich auch erst nach öfterem Lesen in seiner einzelnen Theilen vor und entsaltet. Namentlich schwankt man bei den ersten Bersen, wem sie in den Mund zu legen, — ob dem Königsschne, der noch nicht zum Thron gelangt ift, oder irgend wem. Wie viel musskalische Elemente die Handlung übrigens in sich begreift, sieht Jeder; ein übermüthiger Herrscher und ein gedrücktes Volk, ein großer König und eine schöne Jüdin, der Schmerz der Mutter und die Ausopserung für ihr Volk: Gegensäße, wie sie die Musik wiederzugeben und wie sie, ihrem Charakter nach, Niemand besser als gerade Löwe zu einem Gemälde zu vereinen vermag.

Jedes der Lieder hat seinen besondern Ton. Im ersten heimliches Sehen, seurige Liebeserklärung, Ab= wehren der Jüdin "Christ, deine Liebesworte brennen mir in die Seele heiß und scharf; Bon Israel sollt' ich mich trennen, das Gott erwählt, das Gott verwars?" Fast Alles Amoll, wenig Edur.

Im zweiten Abschnitt Berlangen des Königs nach Esther, drohener Ton, da sie jenen ausschlägt, drohens dere Wiederholung. Fdur geht nach Moll. Endlich entschließt sie sich "doch, König, nur um hohes Pfand, um der Hebräer Heil und Leben und um dein hals bes Polenland." Die Musik ist leidenschaftlich, fast theatralisch.

Im dritten Liede erst Ergebung Esthers und Trost im Heil, das sie über ihr Volk gebracht: dann Schmerz über ihren Erstgebornen "Wohin, wohin? die Priester kommen, die Taufe hat sein Haupt genetzt." Das folzgende Motiv erinnert an eines aus dem zweiten Abschnitt.

Im vierten Liede Freude Esthers an ihren Zwillings= töchtern, die man ihr gelassen, mit eigenthümlicher Be= gleitung. Meldung vom Tode ihres Sohnes "Gott

1 - 12 ( DOL)

Abrahams, du hast gegeben, was du genommen hast, ist dein." Prächtige Accorde, die sich in ein Glockensgeläute verlieren. Der Marschall sagt den Tod des Königs an. Sie wird fortgewiesen "Kommt Kinder, kommt zu unserm Volke, die Judengasse nimmt uns auf." Der Rückblick auf den Ansang des Ganzen hebt sich in der Musik zart hervor.

Im letten Liede reiches Adur. Israel ist wohlhabend worden "Auch meine Zwillingstöchter stehen wie Lilien Gottes aufgeblüht: doch muß ich still im Leide gehen" spricht Esther. Die Musik kehrt in das ursprüngliche Amoll zurück "das weiße Kreuz das ist das Zeichen, da sind' ich meines Sohnes Grab. Hier ist es still, hier möcht' ich weinen" 2c. Und der Vorhang rollt leise über die einsame Scene.

Der Gott und die Bajadere, von Goethe. — Kitter Toggenburg, v. Schiller. — Die Braut von Korinth, von Goethe. — Sieben Gedichte aus den Bildern des Orients u. d. Frithiofssage. — Hymne, v. Kellstab. — Drei Gesänge, von Goethe. Sämmtlich comp. für eine Singst. mit Pste. von Bernhard Klein.

Seft 1-6 b. nachgel. Ball. u. Gefange.

Wenn Löwe fast jedes Wort des Gedichtes charakte= ristisch ausmalt in der Musik, so zeichnet B. Klein seinen Gegenstand, gleichviel welcher es sei, nur in den

nöthigsten Umriffen bin, in einer Ginfachheit, die oft unglaublich wirft, oft aber auch beengend und qualend. Einfachheit macht bas Kunstwerf noch nicht und fann unter Umständen eben so tadelnswerth sein, als bas Entgegengesette, Ueberladung; der gesunde Meister aber nutt alle Mittel mit Wahl zur rechten Zeit. Co mag ber Gott und die Bajadere, dieses schon=mensch= lichste aller Gedichte, was bessen ruhige, großartige Stellen betrifft, faum wurdiger aufgefaßt werben, als es B. Klein gelungen ift. Wo bie Dichtung aber finn= licher, malerischer, indischer wird, bleibt die Musik meistens zu ungefällig zurud; man will bann mehr, weichen fleischigen Ton; im gleichen Grad, wie hier Franz Schubert, Lowe und viele ber Neueren oft zu materiell auftragen, thut es Klein zu wenig, und, wo er gezwungen es möchte, ohne Freiheit und Luft. Denfe man sich nur an manchen Stellen die bedeutenden Worte weg und man findet oft fast nichts als allgemeine Hars monieen, gewöhnliche Rhythmen und Melodieen. Diese Hartnäckigkeit, mit ber wir in Klein's Compositionen alle materiellen Mittel vernachlässigt feben, bei Seite gelassen, empfängt man, wie wir versichern können, in den beiden Goethe'schen Balladen zwei höchst edle ihres Schöpfers würdige Dichtungen, an benen sich ber Com= ponist sichtlich selbst gelabt haben mag. Und wenn er vom Genie, das Höhe und Tiefe zugleich, nur einen Theil an der lettern hat, so erhebt er sich namentlich am Schluß von Mahadoh, gleich wie ber Gott mit ber

Bajadere selbst, daß man der seligen Erscheinung, die sich mit dem Aether vereint, noch lange und tiefergriffen nachschaut.

Eben so schmucklos und ruhig wird uns die Geschichte vom Toggenburg erzählt: einzelne Stellen stehen sogar still. Um zu wirken, bedarf die Musik der Belesbung durch zarteste Declamation, wie sie dem Vortrage B. Klein's so eigen gewesen sein soll. Die Musik an sich bietet nichts Besonderes.

Unter den sieben Gesängen zeichnet sich der fünfte durch den unvollkommenen Schluß aus: ein Hindeuten auf etwas Zukünftiges, wie es das Gedicht ausspricht. Von den orientalischen Bildern von Stiegliß verlangte ich mehr Reiz, Wärme, Neuheit, dagegen die starren Tegner'schen Sagen um so eigner anklingen werden.

Die Hymne von Rellstab beginnt der Componist in Gmoll und schließt in Abdur, gleich als ob, wie in dem Gedicht, die Stimmung eine höhere würde. Im Uebrisgen war das Gedicht kaum zu versehlen, aber auch nicht tieser aufzufassen.

In den letztangeführten Goethe'schen Liedern scheinen mir das zweite und noch mehr das letzte vortrefflich, das gegen ich in Mignon's Lied "Rennst du das Land," wenn nicht die schmerzliche Innigseit, dochalle Grazie vermisse, die uns aus den Worten wie aus einem himmlischen Gesichte entgegenströmt.

Bilder des Orients von H. Stiegliß, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianosorte componirt von Heinrich Marschner.

Werf 90.

Bilder sind es, die bu hier empfängst, lieber Leser, - Bilder in filbernen und goldenen Rahmen, barauf du die Liebesgeschichte zwischen Rose und Nachtigall feben kannst, ober Hafis seligschauende Gestalt, ober ziehende Carawanen, ober schnaubende Maurenrosse. Schon die Gedichte wie aus einem morgenlandischen Quell über Ananasfrüchte hinfließend und ber Sanger fing die Fluth in fostlichen Schalen auf! Erlabe fich Jeder an solcher Musik, an folchem Doppelleben in Sprache und Mufit; hier lebt und fluftert Alles, fühlt sich jede Sylbe, jeder Ton; zwei Meister begegneten und verstanden sich. Im ersten Liede stehst bu vor Fitnes Zelt in liebeglühender Erwartung. Im zweiten loosen die Suffeiniten, "wer Turans Mörder fich dürfte rüh= men;" im britten wird Jussuff Turan rachen. Dann will Fitne ben erschlagenen Geliebten mit ihren Ruffen erweden, - ein Gefang so schmerzlich, so wahr; bie Tone sind wie fallende Thränen. Im fünften aber steht Maisuna am Brunnen und harrt auf ben Geliebten, und wie sie seines Besitzes gewiß ist, so gibt es auch die Musik fest, mild, babei immer orientalisch wieder. Go scheint sich, wo man nur aufschlägt, Reiz, Frische, Eigen= thumlichkeit und Schönheit dieser Lieber nach allen Sei=

a service la

ten hin zu steigern, daß ich nicht weiß, welchem einzel= nen der Preis gebühre. Ehre also dem Meister!

Sechs Gefänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte: Worte von G. Keil, Musik von Ferdinand Stegmayer.

2Pcrf 13.

Das ausländische Gefinge aus bem Feld zu schlagen und die Liebe des Volkes zur mahren, d. h. zu der Mu= sit, die natürliche, tiefe und flare Empfindungen funft= gemäß ausspricht, wiederum zu beleben, bedarf es vor Allem der Pflege und Schützung unsers guten beutschen Liedes. Wie wenig es und überhaupt an Liedern fehlt, weiß Jeder; man könnte ganz Deutschland alljährlich damit überbauen. In dieser Ungahl aber nichts zu über= fehen, wer vermöchte das und wie vieles des Bescheide= nen mag hier verborgen geblieben sein! Sei hiermit also ber Lieder von Stegmayer gedacht, die, wie sie aus einem innigen Herzen fommen, diesen Ursprung nirgends in ihrer Wirkung verfehlen fonnen. Eben nur ein Deut= scher kann solde heimliche trauliche Lieber machen. Dazu singen sie sich, so zu sagen, von selbst; nichts was ba aufhielte ober in ein gelehrtes Erstaunen segen wollte. Bedanken eines Glücklich = Liebenden, Seligkeit bes Ruffes, ein Lied in ber Nacht, eines im Frühling, eines ber Spinnerin, julest ein beliziöses Ständchen, Alles in hübschen Worten, von der Musik belebt und versschönt. Eben so hält sich die Begleitung wie vom alten Triolenschlendrian, so von ultraromanesker Malerei frei und tritt, je nach den Worten, zurück oder mehr vor. Im letten Lied, das ich eben deliziös nannte, fällt nur der plötliche Rückgang in die anfängliche Tonart am Schluß auf; es hätte gewiß viel bedeutsamer in Des dur geschlossen. Unwillkührlich schlägt man aber auf der letzeten Seite um, ob nicht noch mehr Lieder kommen; mit andern Worten, wir bitten um viele noch.

Sechs Gedichte aus Wilhelm Meister v. Göthe, f. eine Singst. mit Begl. d. Pfte. comp. v. Joseph Klein.

Das Schloß am Meere und der Wirthin Töchterlein, zwei Galladen von Uhland, sür eine Singst. mit Gegl. des Pste. comp. von Ioseph Klein.

Soll ich es gleich gestehen, so scheint es mir, als ob sich der Componist noch zu sehr vor seinem Gedichte, als ob er ihm wehe zu thun fürchte, wenn er es zu feurig anfaste; daher überall Pausen, Stockungen, Verlegenheiten. Das Gedicht soll aber dem Sänger wie eine Braut im Arme liegen, frei, glücklich und ganz. Dann klingt's wie aus himmlischer Ferne. Sind aber noch sormelle Rücksichten zu nehmen oder sehlt es gar an Sympathie, so kömmt nichts Veglückendes zu Stand, was es doch sein soll. Dieses Eckige im Einzelnen, das

bem Ginbrud bee oft grundlich aufgefaßten Bangen in ben obigen Gefangen übergll im Bege fieht, wird noch burch ben lebelftand vermehrt, bag ber Componift in fleinen gwolf Beilen furgen Liebden ju oft ben Tact wechielt. Bou folde Dagregeln? Rolat benn etwa in ben Wilhelm Deifter-Liebern ein Berameter nach einer breifusigen Rambusgeile und ift's nicht vielmehr ber regelmäßigite Buloichlag eines Dichterhergens, wie es freilid nur eines auf ber Belt gegeben bat? Cobann beleidigt mich, baß im "Rennft bu bas land" bas audbrudevolle "babin" von ben meiften Componiften fo leicht, wie ein Cechegebntel genommen wird. Gewiß foll es nicht, wie g. B. in ber Jeffonba, gemiß aber inniger und bedeutender accentuirt werben, als man es in ben meiften ber befannten Compositionen finbet. Bas aber noch ichlimmer, überhaupt fenne ich, bie Beethoven'iche Composition ausgenommen, feine einzige biefes Liebes, Die nur im Minbeften ber Birfung, Die es ohne Dufit macht, gleich fame. Db man es burch: componiren muffe ober nicht, ift eine; lagt es euch von Beethopen fagen, mo er feine Munt ber befommen. Unter ben übrigen Liebern aus 2B. Meifter icheinen mir bas gweite und funfte bie bebeutenbften, bagegen ich Bhilinene Lieb für mißlungen balte.

Die beiben finnwerwandten Uhland'ichen Balladen find wohl angelegt und enthalten einzelne ichhone Stellen. In ber zweiten wagt ber Componift einen Kampf mit Bowe. Der Gebante, bad Lieb mit bem Gaudeamus igitur an-

fangen zu lassen, wäre zu loben, wenn es nicht ber Declamation der Worte hier und da im Wege stünde. Die erste Hälfte der Antwort der Wirthin gefällt mir durchaus, die zweite scheint mir unpassend. Wahrer Schmerz schreit nicht, selbst bei niederen Menschen nicht. Um wie viel zarter hätte Hr. Klein die zweite Hälfte, wie die erste, nur in Es moll, singen lassen können. So ist auch, dem Ausdruck des Gedichtes entgegen, der Schmerz des ersten Burschen viel tieser in der Musik, als der der Uedrigen. Löwe hat uns hier ein Meisterstück geliesert, wie denn das Vergleichen der beiden Compositionen viel Lehrreiches und Anziehendes darbieten muß.

Vier Sefänge für Bas oder Bariton mit Begleitung des Pianosorte von H. Triest.

Werf 1.

Sechs Gefänge mit Begleitung des Pianosorte von G. Triest.

Merf 2.

Und wie man einem jungen Componisten über sein Opus 1. nichts Erfreulicheres sagen kann, als daß es von Talent zeuge, so soll Hr. Triest gleich vorn herein dies Schönste erfahren. Vieles freilich fehlt, namentlich den Liedern unter Werk 2., zur Vollendung; einige scheinen mir auch, wenn nicht des Druckes nicht unwerth, doch im Verhältniß zu den Ansprüchen, die man der Kraft

bes Berfaffere ftellen fann, ju unbebeutenb, ale baß ich fie peröffentlicht batte. Bu ben verfehlten rechne ich Dr. 4. "Auf ber Reife," beren Dufit faft burchaus gegen ben Sinn ber Borte anftrebt, namentlich in ber fich viermal wieberholenden fteigenden Gerte, - ju ben miflungenen bas "Sebnen" von Beine, für beffen tiefen munben Schmers Die Munt noch gang andere Beiden benist. qu ben unbebeutenben endlich bas "Thal" und "Engele: tone," in welchem letteren ich auch bie nbel angebrachte Malerci bes Rachtigallenichlags wegwunichte, ober, bestünde ber Componift burdaus auf Tauidung, fie menigftens in bas begleitenbe Bianoforte gelegt batte. Bas außer biefen Liebern übrig bleibt, verbient Lob: am bebeutenbiten beben nich ber erfte und britte Sana in Werf 1. hervor, mas um fo bemerfenswerther ift, ba fie fich gerate in einer Ephare bewegen, in ber lome fo Gingiges geschaffen, - aber auch um fo naturlicher, ba fich ber Componift auf bem Titel einen Schuler von Lowe nennt. Huch bad "Lieb ber Gefangenen" von Ubland gefällt mir bis auf eine fleine barmonifche Steifbeit am Schluß bin gar mobl; bad Lieb ichließt im Gefange mit einer icharfen Diffonang, Moge fie bem Berfaffer in fvätern Compositionen gur reinften Bluthe aufgegangen fein.

Vier Lieder von Lord Byron, mit deutschem und englischem Text, in Musik gesetzt mit Begleitung des Pianosorte von Lerdinand Ries.

Werf 179.

Sechs böhmische Lieder von W. Hanka (mit deutscher Aebersehung von Swoboda) für eine Singstimme mit Gegl. des Pste. von W. I. Tomaschek.

Werf 71.

Mit großer Theilnahme nahm ich die beiden Hefte zur Sand. Stimmt es boch zu allerhand freudigen und wehmüthigen Betrachtungen, zwei anerkannte Meister in ihren älteren Tagen noch einmal leichte Lieber fingen zu hören: zu freudigen — benn wir wissen sie noch am Leben und wirfend: zu wehmüthigen Bildern — benn jeder Abend "mit seinen langen Schatten, die nach Diten zeigen," wedt ja welche. Db man nach biesen späten Nachkömmlingen auf das frühere Kunstschaffen dieser Componisten schließen dürfte? Im heutigen Fall beinahe. Die Lieder von Tomaschef sind heiter, lebens= lustig, beinahe verliebt: die Terte, die er sich wählte, naive Liebeslieder, die von Nachtigallen, blauen Augen, Beilden handeln: — Die von Ries bagegen dufter, unzufrieden, Lord Byron'scher Weltansicht, — beide Hefte durchaus einfach, aus bem Ganzen gearbeitet, meisterlich, im Einzelnen schön.

### für Pianoforte.

### Sechs Lieder ohne Worte von E. Mendelssohn-Bartholdy.

3tes Seft. - Wert 38.

Wir schicken bem Sefte getrost eine Anzeige ohne Worte nach. Ueber einen Rosenbusch, ber ringsum blüht und duftet, über ein Auge, bas glücklich in den Mond aufsieht, fann Niemand in Zweifel sein, daß es fo ift. Von ben ältern Liebern unterscheiben sich biese jüngsten nur wenig und stehen, wie jene, zwischen Bemälde und Gedicht, daß sich leicht Farben und Worte unterlegen laffen, spräche die Musik nicht hinlänglich für sich. Wenn sie nun fammtlich Kinder einer blühenden Phantasie, so geschieht es boch wohl ber treusten Mutter, daß sie bewußt ober unbewußt eines ober das andere bevorzugt, und daß es Andere merken. So möchte ich glauben, bas zweite Lied und bann bas Duett am Schlusse seien auch die Lieblinge bes Dichters, dann auch bas fünfte, bas leibenschaftlicher ist, wenn man so von ben felteneren Wallungen eines schönen Bergens

sagen kann. Am wenigsten gefällt mir das vierte, obgleich es gerade das behaglichste, aber mehr prosaischer Natur, mehr wie auf weichen Kissen, als wie draußen unter Blüthen und Nachtigallen ausruht. Beim "Duett" ist es mir nicht recht, daß diese reiche deutsche Sprache kein Wort hat, um so etwas ungeziert auszudrücken; Liebende sind es aber die hier reden, leise, traulich und sicher.

### Kammermusik.

### Duo's.

Der gütige Leser erhält mit dem Folgenden den Anfang einer Uebersicht der neuerschienenen Kammersmusik. Zu bedauern ist freilich, daß Redactionen nicht zugleich Könige, die nur zu winken brauchen nach einer Capelle und nicht nöthig haben, die Stimmen im Kreise um sich zu legen und das Beste, Alles sich herauszususchen. Wenn Schreiber dieses also deshalb Manches im Detail übersehen hat, so spricht er bei denen, welchen es geschehen, im Voraus um Nachsicht an, wie sie auf seine rechnen können, sollten sie z. B. ein Beethoven's sches BoursTrio u. dgl. geschrieben haben. Wir fangen mit den Duo's an.

Fr. Kücken, zwei Duo's in Sonatenform für Pianoforte und concertirende Bioline (oder Bioloncello oder Flote). Werk 13. — M.
Hauptmann, drei Sonaten für Pianoforte u. Bioline. Werk 23.
— J. P. E. Hartmann, große concertirende Sonate für Pianoforte und Bioline. Werk 8. — Joseph Genischta, große
Sonate für Pianoforte und Violoncello (oder Violine). Werk 7.

Hr. Kücken ist, seinen Duo's nach, ein glatter, freundlicher junger Mann, dem man nichts anhaben

tann, und schüttelt's aus den Fingern. In Leichtigkeit der Form und Melodie streisen die Sonaten an Reißisgers Compositionen in dieser Art, der indessen bei Weistem besser ersindet und mehr auswählt. Die Form ist eine alte gewöhnliche: Edur, Gdur, ein wenig Amoll, Cdur; die Melodie hält sich zwischen deutscher Prosa und Bellini'scher Weichlichkeit; namentlich klingen im Isten Sat in Nr. 2. die weltberühmten Triolen aus dem Monteechis Finale doch zu mächtig hindurch. Dem Scherzosehlt alle Feinheit des Wiges, dagegen er sich im sogenannten "a la Russe" mit Geschief und Natürlichkeit auszudrücken versteht. Die Octaven auf S. 11, Syst. 4, sind gehörige und hossentlich Drucksehler. Zusammengen wenden zusen noch schaden, jedenfalls sie unterhalten.

Bei den drei folgenden Sonaten befinde ich mich in einiger Verlegenheit, weil ihr Componist früher einige Sonaten für Clavier und Violine geschrieben, mit denen sich die neuern, meiner Meinung nach, nicht wohl messen können. Liebt Jemand Reinheit und Unverfälschtheit der Gedanken, so glaube man es vom Reserenten. Weist aber Jemand auch Alles zurück, was die Sache etwas interessanter machen könnte, so darf es ihn nicht wundern, wenn man sich eben weniger da sür nteressirt. Das Genie kann der Schönheitsmittel entbehren, das Talent benuße sie aber alle. Es ist jene Simplicität ein trockener Seitenweg, zur ursprünglichen Classicität der Handen-Wozart schen Periode zurückzugelangen. An dem

- Tanah

größern Reichthum ber Mittel ber neuern Zeit liegt es aber sicher nicht, daß keine jenen ähnliche Meister ent= stehen, wohl aber an deren falscher Benugung, und dann an hundert anderen Ursachen; vorzüglich muß man gleich als Mozart auf die Welt kommen. Go finden wir benn bier die Sonate, wie das Instrument, in altester Weise behandelt, und ist die Composition freilich beshalb fo leicht worden, baß fie leidliche Spieler vom Blatt verftehen. Wollte ber Componist aber überhaupt zur Bilbung mittlerer Geifter ichreiben, jo hatte er lieber Co= natinen geschrieben, die weniger Raum eingenommen und daffelbe genüßt haben wurden. Dies Alles hindert aber nicht zu erklären, daß die Sonaten viel gute Musik enthalten. Es ist etwas Ausgelerntes, was man überall gewahren kann, es ist der ruhige Fluß der Formen, bewegt er sich auch in einem breiten und nicht zu tiefen Bette, Die Sicherheit ber Erfindung, fangbare, natur= liche Melodie, äußerste Correctheit, die sich nur einmal (Sonate 2, S. 11, vorletter Tact) eine fleine Rühnheit erlaubt. Die schwungvollste unter ben brei Rummern scheint mir die 3te, namentlich in der Mitte des letten Sapes; auch das Andante biefer Rummer nimmt mehr für sich ein. Wäre es, bag biese Zeilen ben tüchtigen Künftler aus einer zu ftoischen Gleichgültigfeit gegen ben Zeitumschwung riffen und er sich an ergiebigen Le= bens= und Kunftquellen Kraft zu neuen Werfen hole: Renntniffe, Bildung besitt er genug.

Die Sonate bes Brn. Hartmann ift eine Arbeit,

die Einem Freude bereitet; fie hat nichts Außerordent= liches, aber Ordentliches immer; alle Kräfte wirken in einer natürlichen Spannung, baß man sich bis zum Ende angezogen fühlt, ja das Interesse wächst von Sat zu Sat und auf den letten Seiten geht es einmal recht muthig und sicher in die Hohe. Der erfte Cat ge= fällt sich in jener spielenden Art des Ernstes, wie wir etwa an Hummel'schen Compositionen gewohnt sind. In der Form merft man die Absicht nach alter Gefet= mäßigkeit, weshalb sie auch correct und bündig worden. Frei geben laffen kann er fich noch nicht. Das Scherzo hat Leben, Die Nachahmungen barin geschehen mit Ra= türlichkeit; vor Allem gelungen in Melodie und Stim= menführung ift das Trio. Das Andante scheint mir gu seiner Länge nicht interessant genug, ist aber brav und ehrlich gemeint. Der lette Sat nahert fich bem Charaf= ter der Onslow'schen; dem ersten Thema wünschte ich mehr Eigenthümlichkeit und Grazie; besto erfreulicher geht es im Mittelfat mit seinen geschickten Wendungen und Rachahmungen von Statten. Die beiden letten Seiten halte ich, wie gesagt, für bas Freiste und Schwungvollste in der Sonate.

Lange ist mir aber keine Composition vorgekommen, von der ich beim ersten Blick in das Heft so wenig geshalten und die ich nach genauerer Prüsung so liebgeswonnen hätte, als die Sonate von Genischt a, ein soklares Gemüth und Talent spricht sich darin aus, das von einem Unterschied zwischen Gut und Schlecht kaum

Erstere trifft. Sie ist durchaus lyrisch, empfindungsvoll, glücklich in sich, daß man keine Wünsche weiter hat: ein musikalisches Stilleben. Nur einmal hätte ich gesmocht, daß der Componist den höhern Aufflug fortgessetzt, zu dem er sich schon angeschickt; es ist auf der 19ten Seite. Seinem anspruchlosen Charakter gemäß kehrt er aber gleich von selbst wieder auf die grüne, keste Erde zurück und ersteut auch so. Nimmt man die Violine zur Begleitung, so würde man den schönen Tenorcharakter vermissen, wie er dem Violoncell eigen; überhaupt scheint mir die Sonate gleich von Haus aus nur mit Cello gedacht. Eine nähere Entwickelung bedarf das Werk nicht; es liegt so offen da, daß man über seine Gültigkeit keinen Zweisel haben kann.

### Trio's und Quartette.

Anton Salm, großes Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello. Werk 57. — W. Taubert, Istes Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello. Werk 32. — W. Taubert, Istes Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello. Werk 19.

Ein deutlicheres Beispiel des besten Willens nach höherem Aufflug, bei gründlichstem Festsitzen auf prosaischem Boden, wie es das erste Trio oben zeigt, gibt es schwerlich auf der Welt noch einmal. Manchmal, gesteh' ich es, kam mir etwas Lachen an, wie über Eis

nen, ber mit angeschnallten Schlittschuhen forthumpelt über miferables Pflafter, öfter aber eine Urt Rührung über die ungleiche Vertheilung ber Glücksgüter und wie ein so Fleißiger so gar Nichts erhalten aus ber Hand ber oberften Göttin, - Einer ber es beffer machen möchte als Beethoven, als Alle zusammen. Wahrhaf= tig, es fann faum ein curioseres Trio geben. Man fin= bet hier vieles, große Intentionen neben possirlichen Sprüngen, Anwandlungen von Eleganz bei vollkomm= ner Körperungelenkheit, geheime Andeutungen neben offenliegenden Fadaisen, Beethoven'sche und Franz Schubert'iche Ginfluffe neben Wiener Ledereien, nur aber Phantasie nicht, nicht einmal bas, was biese regelt, Geschmad. Nun bente man sich bas ästhetische Malheur, bas es fest; ja es verfolgt ben Componisten so augen= scheinlich, daß er sogar blind gegen das Gelungenere ist, wie auf S. 44, die boch geschmackvoll angeordnet ist und die er nun gerade nicht wiederholt, während er sonst Alles in den Dominanten nachtransponirt. Und bennoch kann man bem Trio nicht bose sein. Es gesteht sein Unvermögen zu gutmüthig, will nicht täuschen, nicht schmeicheln, nur geduldet und in seinem guten Willen anerkannt werden; und dies geschehe ihm auch. Die Natur müßte zerberften, wollte fie lauter Beethovens gebären. Das Beste im Trio ist übrigens, bis auf die Menge Schnörkeleien, das Abagio. Man sehe sich bas Curiofum felbft an.

Ueber das Trio von Taubert kann man nach Lust

und llebergengung reben, ba (ebenfo wie im porigen) Die Clavierstimme qualeich eine Partitur ift : - weniger über bas Quartett, obgleich ich es vom Componiften felbit, aber ichon por geraumer Beit portragen borte. Das Trio ftell' ich benn bei Weitem bober in Arbeit, Erfindung, Driginglitat, in Allem, fo fluchtig es auch empfangen und wiedergegeben icheint. Es ift ein Banges und wird in allen Gagen wie burch einen innern Rnoten gufammengehalten, wie man es nur in ben befferen Berfen antrifft. Benn man in frubern Compositionen von Taubert oft eine frembe Unregung merten fonnte, por Allen Die Menbeldfohn's, fo ftebt bas Trio mehr unter Beethoven'ichem und Coubert'ichem Ginfluß; letterem ichreib' ich namentlich Bieles im erften Sat gu, ber im gangen Charafter wie in einzelnen Stellen an bas Schubert'iche Trio in Esbur anflinat, ob: wohl man es nicht gerade Rote fur Rote nachweisen fann ; bagegen im letten Gat viel Beethoven'iches mit einlauft und im zweiten Sauptthema auch etwas aus ber "Meeredftille" ic. von Menbelsfohn. Bang eigen= thumlich fteht aber bas Allegretto ba, wie benn ber Componift eine gludliche Anlage jum Schalfischen, wie gum Derb = Sumoriftifden bat, wobei ihm noch feine grundlichen Renntniffe gu Statten fommen, bag es auch immer ale mufifalische Arbeit intereffirt. Es muß Ginem burchaus behagen biefes Allegretto, gumal es noch eine nationelle ausländische Farbung hat und mich an manches Lieb in Moore's Irish Melodies, Die gerabe por mir liegen, gemahnt. Das Abagio ift von einem gemiffen allgemeinen Charafter, wie man manche icone Befichter icon irgendwo gefeben zu baben glaubt. Der Sauptgefang lagt feine tieferen Gpuren gurud: mabrend man ihn aber bort, muß man ihn icon finben; von Wirfung find auch bie traumerifchen wie berabtraufelnben Accorde an manchen Stellen ber Clavierbegleis tung, Etwas, mas in allen Gaten gunftig auffallt. find Die oft ploglichen, aber immer gludlich eintretenben Rudaange; fo im Iften Gat auf Geite 9, im 2ten überall, im 3ten G. 25, im letten G. 34. Daß in jebem einzelnen ein entichiebener Grundton burchflingt, braucht man bei einem fo weit gebiebenen Componiften nicht ju bemerten. - Ueber bas Quartett getraue ich mir, wie gefagt, megen Mangels einer Bartitur feine Stimmfabiafeit gu. Der Ginbrud nach bes Componiften Spiel mar ein fehr freudiger, aber nicht, bag es ben gangen Menichen burchbrungen, erwarmt batte, wovon ich nur bas Schergo ausnehme, bas ihm immer in neuer Beife gelingt, In ben anbern Ganen, pergeib' er mir, icheinen mir bie Sauptmelobieen ju Anfang bes erften und letten Capes ju unbedeutend ale Quartettmufit, und etwas bandwerfmäßig mit ber ewigen Ausbeugung nach ber Dominante. Im Berlauf finden fich eine Menge Blangftellen, fraftige und gefunde Bebanten, wie fie nur eines trefflichen Runftlere murbig fein mogen.

### Quartette.

Louis Shuberth, Quartett für Pianoforte, Bioline, Alt und Bioloncello. Werk 23. — C. G. Neißiger, 3tes großes Quartett für Pianoforte, Bioline, Alt und Violoncello. Werk 103.

Das Quartett bes Brn. Schuberth ift bie erfte umfangreiche Arbeit, die uns von diesem oft als ausge= zeichnetes Talent genannten Componisten zu Gesicht ge= kommen. Zum Theil fand ich mich getäuscht, zum Theil jenen Ruf gerechtfertigt. Denn Talent blickt überall burch, bei weitem aber noch nicht die Durchgebildetheit bes Geistes, ber bas Meisterwerf erst gerath. Die Arbeit ift noch zu ungleich : gewöhnliche Sachen fteben zwischen besseren, phantastischere Momente weichen schnell blos mechanischen Ausfüllungen; fein Sat wirft durchgrei= fend und am wenigsten bas ganze Trio, nach einander gespielt. Was ich für bas Beste halte, bas Scherzo, scheint mir, und nicht allein ber fremden Tonart halber, einer andern vielleicht spätern Arbeit entnommen und eingeschaltet. Irre ich mich, so bleibt es voch interessant und bringt Lebendiges zu Markte. In ben andern Gagen fommt es wie gesagt zu nichts Rechtem, Entscheibenbem; es entwickelt sich kein höherer Zustand bei sonst oft guter Grundlage. So ware mit bem Hauptrhythmus im ersten Sat, ift er auch oft schon benutt, noch Manches zu machen; aber es bleibt beim bloßen Nacheinanderein= fallen der verschiedenen Instrumente; eine Engführung, gar geistigere Concentrirung bes Gedankens muß man

überall vermissen. — Nach dem spannenden Anfang des Andante hätte man mehr Resultate erwartet; es geht beinahe spurlos vorbei. Lom Scherzo sprach ich schon; es ist geistreich. Das Thema des letzten Satzes, wiewohl an Manches anklingend, muß man dennoch frisch und ergötlich heißen; das zweite ist eigenthümslicher, hätte aber vielsach besser benutt werden können. Wir glauben, der Componist geht etwas nachsichtig mit seinem Talente um. So vielen Gaben könnte ein schöner Erfolg nicht ausbleiben.

Das Quartett von Reißiger bachte ich mir schon im Voraus so, wie ich es gefunden habe; sehr unterhaltend, anmuthig, melodisch, für Künstler ein Spiel, für Dilettanten feine Dabe. Man muß ein Capellmeister und in immerwährender schöner Ungst sein, beim Componiren von reizenden Gräfinnen überlaufen zu werden, um sich die manchen leicht brillanten Partieen zu entschuldigen, die Reißiger's Compositionen als Kunftwerke nicht entstellen, aber doch herabsetzen. Wir sind überzeugt, Reißiger muffe ein Werk tiefern Wehaltes, eines, das über die kurze Spanne der Gegenwart bin= austone, schreiben konnen, wenn er seine Spieler für bas Ginstudiren bes Schwierigern, Ernsteren nicht zu oft entschädigen wollte durch gewöhnliche Passagen, die ihnen ben Beifall des Publicums sichern sollen. Wer ließe sich nicht gern applaudiren? Nur bleibe auch bas Lob ber strengern, nur auf bas Ebelste gerichteten Kritif in Chren, und dieses würde sicherlich nicht fehlen ohne

jenes sichtliche Beifallherausforbern. Man findet benn in diesem Quartette fehr Liebenswürdiges und Blud= liches, einen leichten lyrischen Schwung, furz Alles, was man an Reißiger's Compositionen bereits Vortheil= haftes kennt. Der erste Sat ist schon dem Herkommen nach ber gewichtigere; er befriedigt, läßt nichts zu wun= schen übrig. Der besondere Anfang des zweites Theiles hatte etwas Schöneres, Poetischeres erwarten laffen; Die schnellen Gintritte bes hauptrhythmus erinnern an die in der Jupitersymphonie von Mozart. Das Scherzo hat etwas vortheilhaft Breiteres, als man gewöhnlich findet und springt deshalb eigenthümlicher heraus. Der Gefang im Trio ift schon, wenn auch befannt und Weber'isch. Etwas zu gedehnt scheint mir bas Andante ungeachtet seines freundlichen Charafters; einer meiner Spieler meinte, ber Componist habe es gewiß in fürze= rer Zeit erfunden, als man es spielen könne. Das Rondo hat keinen tieferen Werth, schließt aber heiter und guter Dinge ab. Daß bas Dmoll und noch ein neuer Rhythmus auf ber vorletten Seite erscheint, war nicht zu vermuthen. Schwer ift bas Quartett in keiner Stimme fehr. Das Clavier herrscht vor; namentlich beklagte sich mein Bratschist, baß er fast gar nichts zu thun habe. Der geehrte Componist wolle ihn einmal recht in ben Tiefen arbeiten laffen.

# Compositionsschau.

### Concerte für das Pianosorte.

Camill Stamaty, Concert für das Pfte., mit Begl. des Orchesters (A moll).

Werf 2.

Rur ein sehr fester, ja harter Charafter würde den Ginfluß einer abstoßenden oder anziehenden Persönlichsfeit auf das Urtheil über deren Kunstleistungen gänzlich verleugnen können. In dem Grade daher, wie manche Werke zu verlieren scheinen, wenn wir ihre Schöpfer von Angesicht zu Angesicht sehen, gewinnen andere eben durch Bekanntsein mit dem Urheber. Man kömmt den Fehlern rascher auf die Spur, lernt sie mit den guten Sigenschaften in eine Verbindung bringen und kann so eher helsen und rathen. Ist dies Alles nun in einer Kunst, wo, wie in der unsern, so viel vom Vortrag abhängt, der Gewöhnliches oft so sein zu verdecken weiß, damit das Kostdare um so mehr glänze, so kann es nicht wundern, daß ich obiges Concert, nachdem ich es vom Componisten eremplarisch gut gehört, mit viel

mehr Interesse betrachtete, als es vielleicht sonst der Fall gewesen.

Der junge Künftler, ber heute zum erstenmal in biese fritischen Sallen eingeführt wird, aus einer griechi= schen Familie stammend, aber zu Rom geboren, lebte feit früher Rindeszeit in Paris. Daß ein lebhafter ftre= bender Beift in einer Stadt, wo die politischen Saupter faum rascher wechseln können, als die fünstlerischen, noch etwas schwankt, unter welcher Fahne er seine Lor= beeren holen foll, ob unter ber Auber's oder Berliog's, Kalkbrenner's oder Chopin's, fann ihm Niemand zum großen Vorwurf machen. Indeß lernte unserer bei Reicha feinen ordentlichen Generalbaß und Contrapunct, und bei Ralkbrenner ein elegantes Clavierspiel. Damit aber nicht zufrieden feste er endlich im letten Berbfte ben langgefaßten Plan, beutsche Musik auf beutschem Boben zu hören, in's Werk, und begann seine Studien unter meisterlicher Leitung auf's Neue mit einem Fleiß, ber ben frangösischen Musikern sonst nicht eigen fein foll, und so mit Bortheil, daß sich spätere Compositionen leicht genug von seinen älteren unterscheiben lassen wer= den. Vor einigen Wochen ging er wieder nach Paris zurück.

Das Concert, über das wir heute Einiges mittheilen wollen, Stamaty's stärkstes Werk, dem Umfang und dem Inhalt nach, fällt, wie gesagt, in jene frühere Periode, wo der junge Künstler, noch nicht recht wissend, wem er angehört, oft poetisch zart, oft auch

wild wie ein Chinese in die Saiten griff, höheren Ge= fühlen, die sich in ihm allerdings, und scheint es zum erstenmal zu regen anfingen, Luft zu machen. Phantasievoll, wie wir den Componisten kennen, führt er uns so durch Täuschung und Wahrheit hindurch, bergauf bergab, immer athemlos, das Rächste überspringend, oft ermudend, oft wegen seiner Tollheit in Bermun= berung setend. Ich bin überzeugt, daß M — (ber Name des unsterblichen Mannes ist mir entfallen), der im Mozart'ichen C-Quartett so viel Fehler, als das Jahr Tage bat, berausgefunden mit den Füßen, aus unserm Concert an die Millionen herausbringen fann. Nicht gerade Quinten und Octaven find's, aber barbarifche Ausweichungen, Vorhalte u. bgl. mehr, namentlich im ersten Sat, wo der Componist sich noch nicht so in's Feuer geschrieben und gespielt, wie im letten und wo er, wenn die Form sich irgend etwas verwickeln will, ber Sache über furz und lang mit einem Kraftgriff ein Ende macht. So leicht ihm Diese Compositionsmanier früherhin gefallen sein mag, so schwer, hoffen wir, soll es ihm in der Zukunft werden, dergleichen hinzuschreiben, ja nur zu denken. Denn wer, wie er, in G. Bach schwelgen gelernt hat, wird von der Entzückung wohl auch etwas in die eigene Phantafie mit hinübernehmen, wie mir dies schon in spätern Compositionen von seiner Sand, Die noch nicht gedruckt find, offenbar geworden.

Das Concert gäbe seiner schwachen wie glänzenden Seiten wegen Stoff zu stundenlangen Gesprächen. Ge=

nügen indeß diese Zeilen, unsern Freund der deutschen Ausmerksamkeit zu empfehlen!

Herf 87.

"Berg, mein Berg, warum so traurig" sang ich im= mer bei'm Spielen; breimal im ersten Sat allein fom= men con dolore's vor, der Espressivo's und Smorzando's nicht zu gebenfen. Ueberhaupt spannen aber bie ganzen Präliminarien sehr. Dmoll schon, die Don Juan=Tonart, ber feltenere Dreivierteltact, ein leiser Anfang, ein vier Sciten furzes Tutti; - gewiß sein tief= sinnigstes Werk, bachte ich. Und so ist es auch. Unser geflügelter Liebling hat fich in Gifen und Panzer gehüllt und wenn er sich Manches zur Rüftung von Andern borgte, so leugnet er's gar nicht. Schlagen wir einmal auf! In der Einleitung konnten zwar nur seine bos= haftesten Wegner, wie große Seelen bergleichen zu allen Beiten gehabt haben, eine Berwandtschaft mit ber jum & moll-Concert von Moscheles, im ersten Thema eine mit dem in Chopin's Fmoll, S. 6. Syst. 5. T. 3. einen Anklang an Kalkbrenner's D moll-Concert, S. 8. Syft. 3. T. 3. einen an C. M. v. Weber'schen und S. 14. einen an Thalberg'schen Grundton finden. Aber das Andante muffen auch seine Freunde als eine Apotheose ber Romanze aus demselben Concert von

Chopin erflaren . bagegen im Unfang bes Ringle ein Beethopen'iches Scherzo (aus ber zweiten Sumphonie) leicht angebeutet wird, in bas bas meite Thema abermale mit einem Chopin'ichen Gebanten einfällt, bem S. 35 ber Marich aus Jeffonba folgt. Ja, bramatifches Leben bineingubringen, ftebt G. 31. oben fogar eine Stelle aus ber neunten Somphonie von Becthopen, Die Berg boch gewiß nicht fennt, und bas gange Concert folieft G. 43. Guft. 4. T. 2. ber Ginbeit megen (G. ben Unfang) mit einem Gange aus befielben Dofcheles G moll-Concert, Alles Uebrige aber, geftebe man es, ber Schmud, bie dromatifden Berlen, bie fliegenben Barpeggiobanber zc. geboren ihm grundeigen. Man fiebt, von ben Beften will er lernen und nur etwa bei Ralf= brenner und Thalberg ließ er fich auch zu Selben zweiten Ranges berab. Salte feine Tapferfeit nur an und ans; wir wollen ihm Gerolbe fein , trop ber allgemeinften mufitalifden Zeitung, bie ibn und Sunten icon langft ale Deifter anerfannt bat und Sanbel'n auch, und ftubire man fich bas Concert orbentlich ein. Wou hat man feine Finger?

#### Billiam Sterndale Bennett, Stes Concert. Bert 9.

"Ein englischer Componift, fein Componift," fagte Jemand por bem Gewandhausconcerte, worin Gr.

Bennett vor einigen Wochen bas obige Werf vortrug. Als es aber vorüber war, wendete ich mich wie fragend zu ihm, "ein englischer Componist" - » und wahrhaftig ein englischer " vollendete ber Englanderfeind wortspie= lend. Wenige Worte genügen für beute. Ensebius bat in der ersten Rummer Dieses Bandes mir so aus der Seele heraus gelesen und geschrieben, baß ich jenem Umriß nur Weniges bingugufügen wüßte. Wahrhaftig - erwägt man, daß obiges Concert vor ichon brei Jahren, also im 19ten Jahre bes Componisten ge= idrieben ift, fo muß man erstaunen über biese fruh aud: gebildete Runftlerhand, über Die ruhige Disposition, über den Zusammenhalt des Gangen, über den Wohllaut der Sprache, die Reinheit des Wedankens. Wünschte ich höchstens vielleicht im erften Cap einige fleine Breiten weg, jo ist das individuell. Im Ganzen trifft man nichts Unwesentliches, nichts, was nicht in inniger Berwandischaft zur Grundempfindung ftunde, und felbft da, wo neue Glemente hingutreten, schimmern immer noch jene gotonen Faben hindurch, wie sie nur eben eine Meisterhand fortzuführen versteht. Welche Wohlthat, im ewigen Buft von Schülerarbeiten einmal auf ein organisches lebensvolles Gange zu ftogen, und welche Freude, bag es bas Leipziger Publicum, fo wenig es darauf vorbereitet war, rasch und freudig zu erkennen wußte. Das Urtheil des Publicums wird bier nämlich auf eine gang andre Weise als bei andern Virtuofen auf die Probe gestellt. Hier gilt es nicht, eine Fertigkeit

anzuerkennen, eine Schule zu unterscheiben, mit anbern Virtuosen Parallelen zu ziehen. Man mußte bei unserm Künstler vielmehr erst der Bescheidenheit, mit der er alles Auffallende von sich wies, auf die Spur kommen, ob fie auch auf einem schonen reichen Boben rube, ob man hier eine von den seltneren innigen Künstlernaturen vor fich habe, die, wenn sie einmal dem Außen einen Blick in bas Seelenleben erlauben, unbefummert barum, nur mit sich zu verkehren, in sich zu leben scheinen. Rach bem ersten Sat, einem rein lyrischen Stude voll fo schön menschlichen Empfindens, wie man es nur in den besten Musterwerken trifft, war man in der Sauptsache, daß es sich hier um eine vornehmere Art von Künstler handle, natürlich im Klaren. Doch folgte nicht jener allgemeine aus Boden und Decke vonnernde Beifall, wie ihn fede Virtuosen herausfordern. Man verlangte mehr, man war fichtlich gespannt, man wollte ben Engländer merken laffen, daß er im Lande der Musik wäre. Da begann jene Romanze in Omoll, so einfach, daß man die Noten darin gählen kann. Wenn ich es auch nicht aus der ersten Quelle wüßte, daß dem Dichter hier während des Componirens das Bild einer Nachtwandlerin vorgeschwebt hatte, so mußte doch jedem gefühl= vollen Herzen all das Rührende, bas eine folche Scene bat, augenblicklich überkommen. Als fürchte man, die Träumerin auf ber hoben Zinne zu weden, magte ba Niemand zu athmen, und wenn die Theilnahme an mancher Stelle sogar gleichsam ängstlich war, so wurde II. 11

sunstgenuß gemildert. Und hier trat jener wundervolle Accord ein, wo die Wandlerin außer aller Gefahr wie auf ihr Ruhebett hingelagert scheint und ruhige Mondessstrahlen darüber fließen. Dieser glückliche Zug entschied über den Künstler und man überließ sich im letzten Satz ungestört der Freude, die wir vom Meister zu erhalten gewohnt sind, mag er uns nun zu Kampf oder Friede führen.

Hab' ich mich in den vorigen Zeilen vielleicht zu sehr hinter das Urtheil des Publicums gestüchtet, oder wollte vollends Jemand einwenden, ich hätte darin zu viel Günstiges herausgelesen, so bin ich auch bereit, alles, was ich über die Tresslichseit des Concerts berichtet, allein zu vertreten. Denn zu sehr Noth thut es, daß wahrhaft musikalischen Künstlern die Ehren gesichert werden, mit denen man Virtuosen, die nichts als ihre Finger haben, oft so unbedacht überhäuft, und daß inan beide von einander trennen lerne. Ja, gäb' es nur noch viele Künstler, die in dem Sinne, wie W. Bennett wirkten — und Niemandem dürfte mehr vor der Zufunst unsver Kunst bange sein. —

# Etuden für das Pianoforte.

Alexander Dreischock, acht Bravouretuden in Walzersorm. Wert 1.

Niemals ist mir so leicht geworden, meinen Lesern von der Musik, um die es sich handelt, ein deutliches Bild zu geben, als diesmal; niemals konnte ich ihnen auch mit so viel Zuversicht zurufen, daß sie sich sämmt= lich ihre Etuden selbst schreiben können, wenn sie nur fonst wollen. Vorausgesetzt wird, baß Jeder den toni= fchen Dreiflang (populärer ausgebrückt bie Noten ceg) und den Dominantenaccord fennt; ift er vollends bis zu einem Uebergang in die nahen Molltonarten gedie= hen, so fann er Unglaubliches zu Stande bringen. Sat er diese nun gehörig inne, so ist das Manoeuvre: er lege die Sande ruhig in die gewöhnlichste Accordenlage, springe dann plöglich im Walgertact mit einer Sand über die andere, rechts und links, aus der Höhe in die Tiefe, schreibe sich Alles auf, hole sich Geld vom Ber= leger — und Composition wie Componist sind fertig. Jedes neue Berdienst muß anerkannt werden, und so fpringe unser, wir hoffen junger Componist nur lustig weiter und gelegentlich auch einmal in das wohltempe= rirte Clavier von Bach, damit er mehr Accorde fennen lerne und auch anderweitigen Rutens halber. Noch muß erwähnt werden, daß sich der Verf. auf dem Titel einen "Schüler von Tomaschet" nennt, ein Beisat, ben wir lieber wegwünschten, ba man sonst glauben müßte, die=

ser Tonsetzer habe dem Stücke das Imprimatur ertheilt, was wir aber bei der Achtung, die wir diesem gründslichen Tonsetzer schuldig sind, kaum glauben können. Mit einem Worte: die Etuden hätten nie in der Welt gedruckt, ja nicht einmal aufgeschrieben werden sollen.

### Conrad Lüders, zwölf große Etuden. Werf 26. 2 Hefte.

Der schätbare Componist dieser im Suden wenig gekannten Compositionen scheint ein Dane zu sein. Der Lobspruch, den wir ihnen zu machen haben, gilt indeß weniger bem Resultat ber Leiftung, als bem Streben. Denn von allen zwölf Etuben find eigentlich nur höchstens zwei gelungen, die in Amoll und vielleicht die in Asbur; in den andern mußte man Bieles anders stellen ober ganz wegräumen, um sie als vollkommene Runftgebilde gelten laffen zu können. Die Form ift es nämlich, die dem Verfasser überall zu schaffen macht. Wie gut sich auch die Mehrzahl ber Etuben anschickt, so dauert es nicht lange und es ist als weiche der Boden unter ben Füßen, und ber Componist fommt nun auf die entlegensten Dinge, in wildsfremde Tonarten, neue Rhythmen, und nur mit Mühe und sichtlicher Angst wie= der in das erste Gleis. Ich würde nicht geradezu verwerfen, daß ber Mittelsat eines Stucks in Gmoll gang in Esmoll spielt, wie in Nr. 1, ober ber eines aus Emoll

Gis moll in Dour, wie in der Sten; es kömmt eben ganz auf das Wie, auf die Leichtigkeit und Natürlichkeit der Verknüpfung an, wie mir denn das Genie, wie z. B. das Mozart'sche nie stärker einleuchtet, als wenn aus der wunderbaren Wirre der Harmonieen auf einmal plöglich der erste Gedanke in seiner ursprünglichen Neinsheit wieder zum Vorschein kömmt; von Beethoven ganz zu schweigen. Wie sich aber ein Fehler immer leichter angewöhnen als ablegen läßt, so kann einem Componisten, der noch keine bedeutende Gewalt in der Harmonie besigt, das Hinkommen in die fremde Tonart noch leidelich von Statten gehen, selten aber der Rücktritt. Dies als eine der hervorstechendsten Schwächen an mehren der Etuden.

Ilm nun auch die Borzüge dieser Etuden zu nennen, so ist es besonders das Streben des Componisten, poetische Gebilde verschiedenen Charafters zu geden. Phantastisch im höchsten Sinne sind sie sicherlich nicht, aber meistens beredt, einige aufgeregt und drangvoll. Die 2te und 3te singen auch in einem breiteren edleren Ton, als man sonst gerade in Etuden antrisst und ein graziöserer Künstler hätte bei gleicher Ersindungstraft dann noch Anmuthigeres hervordringen können. Auch im kleinern scherzoartigen Genre gelingt dem Componisten manche, so Nr. 8, wenn man die starke Reminissenz an das Glöckhenthema von Paganini abrechnet, Nr. 6 und 12, die aber nach und nach in der Ausfüh-

rung an Interesse verlieren, vorzüglich aber die lette, Nr. 12. — Wenn man sich schließlich fragt, ob sich die Etuden in Form und Geist denen eines gekannten Meisters mit Vorliebe anschließen, und man dies versneinen muß, so mag dies zugleich ein Beweis für einige Eigenthümlichkeit sein, die Studium, Zeit und Verhältznisse zu noch glücklicherer Entwickelung gebracht haben möchten.

# S. Thalberg, zwölf Etuben. Mert 26.

Viele unserer jungen Phantasieen= und Etudencom= ponisten haben sich in eine Sapform verliebt, die, fruher schon häufig benutt, durch die reichen Mittel, die man von Neuem im Clavier entbedt, in verschiebenen Arten wieder zum Vorschein gekommen ift. Man theilt nämlich irgend einer Stimme eine leidlich breite Melo= Die zu und umschreibt diese durch allerhand Harpeggien und fünstliche Figurationen der ihr angehörigen Accorde. Macht man dies einmal neu und interessant, so mag es gelten; bann aber follte man auch auf Anderes finnen. Ich wenigstens kann solchen Stücken nicht mehr Werth beilegen, als dem gewöhnlichsten Liede, wie sie zu Hun= berten erscheinen. Bu einem Runstwerk gehört aber mehr; und wer wissen will was und wie viel, schlage nur seine Etuden von Moscheles zc. nach, wo jede etwas Besonderes bezweckt und durch verschiedene Mittel wirkt.

In jener Beise gefällt sich namentlich auch Thalberg. Bei einem Virtuosen, ber so außerordentliche Wirfung durch seine Behandlung des Instruments hervorbringen foll, muß es auffallen, daß man in sechs gangen Einden eigentlich auf nichts Neues trifft. Die erste ber Etuben ist eine Trillerübung, die zweite gehört der eben beschrie= benen Gattung an, die dritte will in einer schweren Figur= und Tonart üben, Die vierte bezweckt schnelles Anschlagen ber Accorde, die fünfte gehört ebenfalls zu ben Barpeg= gienetuben, in ber letten endlich unterftütt bie rechte Sand ihre Melodie auf eine gewöhnliche Weise, wozu Die linke Die Baffe angibt. Wirken Die Etuden alfo, vom Componisten gespielt, originell und überraschend, so liegt es an seiner Vortragsweise, Bravour, an Raschheit des Tempo's (bas der Metronomangabe nach oft unausführbar scheint), u. bgl.; die Composition an fich zeigt bavon nichts. Was bagegen bei sämmtlichen Etuden angenehm auffällt, ift daß sie gar nicht fo über= triebene Schwierigfeiten bringen, wie Mancher an Sprüngen, Spannungen zc. erwartet haben mag, ja baß bie meisten im Berhaltniß jum Beifall, ber ihrer Bewältigung folgen wird, geradezu leicht genannt werden muffen. Denn dankbar, einschmeichelnd, gut in die Finger und Ohren fallend find fie alle; Thalberg, der immer mehr das Publicum als den Künstler vor den Augen hat, kann überhaupt nicht anders mehr schreiben. Daß mit solchem Ausspruch nicht etwa be= hauptet wird, man folle für Künstler unbequem und

abstoßend componiren, versteht sich; nur daß sich der wahre manchmal aus der weichlichen Salonluft in das freie frästige Element hinaussehnt, meine ich. Die erste Etude ausgenommen, die zu sehr nach Schülerübung klingt, möchte ich sie daher alle Salonetuden heißen, Wiener Etuden, Etuden für gräfliche Spielerinnen, über deren Augen man wohl einen falschen Ton übershört; dagegen sich männliche Spieler und Charaktere weniger lange bei ihnen aushalten werden. So ein Zweck schließt natürlich poetische Zustände, wie sie uns der tiessinnige Chopin enthüllt, eben so wie die tüchtige Solidität, die an Cramer's Etuden so ergößt, von selbst aus, wenn auch viele Wendungen auf Thalberg's eifriges Studium der Compositionen des Ersteren schließen lassen.

### William Sterndale Bennett, fechs Etuden in Capricenform. Werk 11.

Der Leser weiß längst, und die Zeitschrift läugnet es gar nicht, wie sie sich unter den jüngern Componisten eine kleine Schaar von Lieblingen auserlesen, und wie obiger Engländer nicht der Geringste in jener Zahl ist, ja in gewissen Dingen sie sämmtlich hinter sich läßt. Er hat mit einem Wort den geläutertsten Geschmack, den lebens digsten Sinn für das Unverfälschte, das Echte. Schon frühe hat ihn sein angeborner Kunstverstand über das mancherlei dumme Zeug hinüber gehoben, auf das junge

muthige Geister, die sich bald hervorthun wollen, so häufig verfallen. Er leiftet immer gerabe was er fann, und ba er eine schöne Ratur ift, leiftet er es immer schön. Die Etuden sind in feiner Art große Erfindun= gen. Aber wie er haushälterisch zu Werke geht, wie er flein aufängt, nichts verfäumt, nirgends auch zu viel thut, immer die Kraft bahin zu bringen, von wo sie am meisten wirft, davon können Alle lernen, das sind Die Meisteranzeichen, Die sich später im schönften Sinne erfüllt haben. Denn man muß wissen, daß die Etuben schon im achtzehnten Jahre von ihm componirt wurden, feit welcher Zeit fich feine Wiffenschaft und Phantasie um ein Großes bereichert haben. Immerhin strömen aber auch schon hier die Gedanken so frei und ungehindert jum Ende, daß der Etudenzweck überall als der unterge= ordnete erscheint, wie natürlich ein Künstler, ber wie er das Gegentheil alles medianisch Todten, durch Studium von Etuden eiwas mehr erreicht wissen will, als nut= lose Fertigkeit. Der Titel befagt ben Inhalt baher gang deutlich; man erhält Capricen in strengerer Form von jedesmal anderer Schwierigkeit; artige Genrebilder, durch beren Nachzeichnung die Hand Leichtigkeit und Grazie erlangt. Um meiften möchte ich fie ben ältern Etuden von Berger vergleichen, wiewohl diese in noch reiferem Mannesalter geschrieben find. Gewiffe Wahrbeiten scheinen Einem so flar, wie die Sonne, - fo traurige Beweise bagegen man im Einzelnen auch er= halt; daß aber die Meisten mit dem Sinne des Gefagten übereinstimmen, bin ich diesmal beinahe überzeugt. Die schlagendste der Etuden ist schließlich die letzte in Gmoll. —

### Ludwig Berger, funfzehn Etuden. Werf 22.

Unter ben älteren Künstlern ift es, außer Moscheles, namentlich L. Berger, ber bem neuen Aufschwunge ber Claviermusik nicht mußig zugesehen hat. Ueberfallen ihn auch einmal alte Erinnerungen, so rafft er sich boch weit öfter in die Hohe und rührt sich, ba es noch Tag ift. In der That, von einem schon bejahrten Kunstler, dem im Verhältniß zur fleinen Anzahl seiner Werke ein so großer Ruf zu Theil worden, wie nicht leicht irgend Jemandem, hätte man nach fo langem Schweigen etwas Anderes erwartet, als solche Etuden, hätte man erwar= tet, daß er fich ruhig ergeben wurde im Strom ber Barmonieen und sich erfreuen am Andenken an ein langes segendreiches Wirken. Statt bem zeigt sich uns hier ein Blick in ein tiefbewegtes Leben, bas sich mit ganzer Anstrengung auf der Höhe der Zeit erhalten will; hier und da dunfle Aeußerungen, geheimnißvolle Anzeichen, auf einmal plögliches Zusammennehmen ber Kräfte, Gefühl bes nahen Sieges — Alles aber aus einer echt poetischen Bruft kommend und von einem Künftlerbewußtsein ge= leitet bis auf die Augenblicke, wo, im heftigeren Drang, es sich gleichsam selbst betäuben möchte. Und

gerade hier offenbart sich ber Dichter. Sier stehen bem Componisten keine Formen und Verhältnisse im Weg, kummert ihn kein Unterschied zwischen Alt und Reu; bier gebt er feine Bahn. 1 Es ift fo bie Schnfucht nach Rube wie ber Drang nach Thaten, was die mei= ften ber Etuben charafterifirt; ein Zwiespalt, ber aber der Mufik keineswegs ungunftig oder fremd ift. Da= durch hat aber auch in einzelnen die Zeichnung bes Ganzen ehvas Schwankendes und Unficheres erhalten, wie man es in Berger's alteren schöngeformten Etuden nicht findet. Ja man müßte es verzeihen, wenn Jemand Die beiden Etudenwerke im umgekehrten Lebensalter ent= standen, d. h. die früheren befannten für später geschrie= ben, als die jest erschienenen, glaubte. Wie dem sei, beide fordern zur höchsten Theilnahme auf und uns Liebe und Achtung ab. Geftebe ich auch, daß mir unter den neuen namentlich die 4te und 5te an Idee und Ausführung zurückzustehen scheinen und etwas Veraltetes an sich haben, so erhalten wir boch auch einige, die gar nicht mehr als Etuden zu betrachten find, fondern in die erste Classe der Runstwerfe in der fleineren Gattung geboren. Dahin redyne ich vor allen die in D moll für die linke Hand allein, die ein Meisterstück an Erfindung

<sup>1)</sup> Ich will diese Stellen genauer bezeichnen; sie sind in der liften Etude nach dem Schluß hin; in der 6ten, die durchaus erceustrisch, an mehren Stellen; in der 8ten auf der letzten Seite; in der 10ten auf der 4ten Seite; in der 14ten zum Schluß; in der 15ten an mehren Orten.

und Arbeit bei fo geringen Mitteln; ihr zunächst bie 1ste in Cour, die großartig und burchaus Berger'n an= gehörig, die halb freundliche halb traurige in Dour, und die gar garte und träumerische in Asdur. Auch die Ste Etude laffe fich Niemand entgeben, wo das Scherzen nach und nach immer mehr abnimmt, und und hinter der losgebundenen Maske endlich ein ganzes schmerzliches Dichterantlig ansieht. Es giebt in Leipzig einen Musiker, ber mit großem Talent zur Mimik ein vom Lachen jum Weinen übergebendes Geficht barftellt, baß man Alles selbst nachmacht in seinem eigenen. Etwas Alchnliches fann man bei dieser Etude empfinden. Auch Die 2te und 14te Etude durfen nicht übersehen werden, ihres besondern Wesens halber; namentlich spinnt sich Die lettere immer tiefer und leifer in fich hinein, als ob fie fich gar nicht mehr sehen laffen wollte. Den Schluß ber Etuben bilbet endlich ein Seitenstück zur letten ber ältern Etuden; gleich wie eine Ausforderung des Componisten an sich selbst, ob ber ältere Rünstler dem jungern an Schöpferfraft noch gewachsen ift. Muß man bas erste Driginal vorziehen, so hat boch auch ber Penbant eine so schöne Ercentrität, bag ber Zwiespalt, ben wir oben genauer bezeichneten, gerade jum Schluß, wie eine Besiegelung des Ganzen am stärksten hervortritt. Indeß moge ein freundlicher Geist bem Künstler noch öfters Die heiteren lachenden Seiten des Lebens zeigen und ihn zu neuen Werfen befeelen.

# Rondo's für Pianoforte.

### Erfte Reihe.

S. A. Zimmermann, Nonto. Werk 5. — Baleric Momp, Mondo mit Einleitung in F. Werk 4. — Cam. Grillparzer, Mondo in A. — J. Benedict, Rondo in As. Werk 19. — H. Endhausen, Rondo in G. Werk 38. — F. X. Chwatal, Rondo in Amoll. Werk 18. — C. Haslinger, Rondo in G. Werk 8.

Ueber das erste Rondo wurde man sich im Haus= backenthum ber mus. Rritik so ausbrücken: "bas nicht leichte Rondo geht aus Asbur und ist über ein Thema des vielbeliebten, vielschreibenden Auber gearbeitet. Wenn nun dem (muthmaßlich noch jungen) Componisten eine Kenntniß moderner, brillanter Passagen nicht abzusprechen ift, so u. f. f. - Das Werkchen wird sich bei einer gewiffen Classe von Pianofortespielern Freunde erwerben u. f. w. - Die Drucksehler find nicht bedeu= tend." Gestehe ich nur, daß mir viele schlechte Rezensio= nen vorgekommen sind, — eine talentlosere Ohnmacht aber, eine troftlosere Rullität, eine gar nicht zu sagende Schlechtigkeit einer Composition noch nie. Hiergegen verschwindet Alles, was je in furzen Anzeigen angezeigt worden ift, ja aller anspielende Wig auf Sage, Bim= mermannsarbeit u. bgl. Zwischen zwei Bretern einge= flemmt, steht man am Ende ber Welt und fann weber vor noch zurud. Bum Fenster hinaus! -

Valerie Momy, in schlimmer Stunde nahst du dich mir! Was ich von dir halte? Niemandem will ich's

fagen, als dir in's Ohr: Although You have no heart, You possess a finger of the immortal Henri (das Wortspiel ist deutsch) and the hand yields not in whiteness to the keys it touches. I could indeed wish that the Diamonds which adorn it existed in the mind (die Engländer und Franzosen haben sein Wort für unser "Gemüth"), — yet I would take the hand, if You would give it me, with this single promise on Your part that You would never compose any thing.

Dagegen wäre zu wünschen, Hr. Camill Grillsparzer (ein Berwandter des Tragöden?) componirte mehr, nicht weil er unentbehrlich wäre (was wäre das auf der Welt überhaupt, nicht einmal die Dmollscymphosnie, die allgemeine Zeitung), sondern weil es ein echtes Talent scheint, das sich freilich noch aus dem Rohen herauszuarbeiten. Das Rondo ist ein komisches Gemisch von Dichters und Philisterblüthe, und eigentlich keines, sondern eher ein Sonatensag. Ohne Ansang trop aller Einleitung, ohne Mittelpunct und ohne Ende trop des Festsisches in der Tonart, bewegt es sich in einem kleinen Eirkel von Gedanken und entschlüpft einem allerwärts. So wirkte es schon vor langer Zeit auf mich und jest wieder. Zedensalls soll folgenden Compositionen nachzgespürt werden.

Das Rondo von Hrn. J. Benedict heißt les Charmes de Portici und mißfällt mir durchaus in sei= nem Bestreben, italianischen Ohren deutsche Gedanken genießbar zu machen; denn dazu ist's offenbar geschrie= ben. Die wenige Erfindung, die Hr. B. überdies besitzt, kann da vollends nicht aufkommen und eine angeborne Unbeholfenheit macht's noch schlimmer. Bon Gemüth, Musik ist hier nicht die Nede; ohne irgend psychischen Zusammenhang, wie es eben die Finger treffen, windet sich das Stück unbequem Tact nach Tact ab. Gerade zum Rondo gehört die ätherische Schaffkraft, der die Form unter der Hand wegläuft und die sich am seltenssten sindet. Wir haben mehr gute Fugen, als gute Rondo's.

Bessere Anlagen entwickeln ohnstreitig die beiden nachfolgenden, namentlich Hr. En chausen, in dessen Rondo sich jüngere Spieler bald und mit Nußen zurecht sinden werden; Eigenthümlichkeit geht ihm durchaus ab und die Leichtigkeit ist die der Prosa. In der "Uardiesse" des Hrn. Chwatal rennt dagegen ein Kosak mit der Pike auf uns zu, aber nur um zu erschrecken; ein sehr guter scharfer Holzschnitt. Von allen Nationa-litätsnachahmungen gesielen mir bisher die Kosakischen am wenigsten; die Phantasie muß immer ein gemeines bärtiges Vild mit sortschleppen. Es gibt ja auch in Sicilien Menschen und Sicilianerinnen.

Hr. Haslinger weiß das und sein "Frühlings=
gruß" kommt aus dem Süden. Es ist ein klares quel=
lendes Gemüth, das uns schon durch eine mus. "Rhein=
reise" werth geworden, über die aussührlicher auf
Seite 49 ff. gesprochen wurde. Das Rondo hat viel
Breiten und mehr Gräser als Blumen, aber es ver=

schmilzt sich zu einem wohlthuenden Plan und das gilt in diesen chaotischen Tagen schon genug. Man muß bedauern, daß der musikalische Mann der Muse nur den Hof macht.

### 3weite Reihe.

Vincent Lachner, Mondino in Es. — C. W. Greulich, 3tes großes brillantes Nondo in E. Werk 22. — Otto Gerke, Phantasie und brillantes Mondo in F. Werk 21. — J. Schmitt, brillantes Nondo in Es. Werk 250. — Al. Schmitt, Mondo in Es. Werk 78. — Carl Maper, drei große brillante Nondo's in Des, Emoll und Hmoll.

Der Triumphator heißt Franz mit Vornamen, daher ich nicht diesen, sondern Bincent, wie ich hore, einen von seinen Brüdern, zu loben habe. Das Rondino ift ein fleiner nadter Liebesgott mit Grubchen in ben Baden, eben schalkhaft und immer auf der Flucht begriffen; in der Mitte schleppt er sich sogar mit einem Stück Beethovenscher Löwenhaut (ber Componist versteht uns ge= wiß), läßt aber schnell fahren, da's ihm zu schwer wird. Rurz das Rondino macht hübsche Bilder und hinterläßt einen gangen Eindruck: ja es brauchte fich felbst auf einer Franz Lachnerschen Siegerstirn nicht zu schämen als Lorbeerblatt; benn in Aufrichtigkeit, wenn letterer mandymal nach etwas über ober außer seinen Kräften zu streben geschienen, so unternimmt dieser nichts, beffen Gelingen er nicht voraussähe. Doch wolle man auch nicht zu früh von einem einzigen gelungenen Schlag auf einen

ganzen Helden schließen. Bringt er aber, wie er ein echtes Rondino geschrieben, so eine echte Sonatine und arbeitet sich so durch die Sonate bis zum irgend Höch= sten hinauf, so soll es nicht verschwiegen bleiben.

So viel Anziehendes das Zusammenstellen mehrer Stücke berselben Gattung bat, fo auch bas Unvermeib= liche des schärferen Contrastes verschiedener Charaftere. Aber auch ohne vom vorigen Rondino befangen zu sein, bleibt das Rondo von Brn. Greulich fehr steif; geradezu gesagt, zur Grazie mangelt ihm alles, wenn nicht auch die vollendete Kraft, aus der jene (nicht allein nach Schiller) als Blume hervorsteigt. Sein Rondo stolpert wie ein ungeschickter Tänger, der in der Ronde die rechte Sand statt ber linfen hingibt und überall Verlegenheit und Verwirrung in die Rette bringt. Wozu gleich eine Einleitung wie zu einem Alcidor ober Nurmahal? Solche ästhetische Versehen vergebe man schwerer, als schüler= hafte Duinten. Will ich Jemandem etwas Berbindliches sagen, so bereite ich ihn doch nicht mit einem Caraiben= genicht dazu vor. Und auch das wollte man ber größern spätern Wirfung entschuldigen, bliebe bas Freundliche nur nicht gang aus. Aber was erhält man auf ganzen funfzehn Seiten, als mühfam aneinander gearbeitete, auf= und ablaufende Paffagen, meistens in hummelscher Weise; zu einer Entscheidung, zu einer Pointe gelangt das Stud nirgends. Einiges läßt vermuthen, daß es eigentlich mit Instrumentalbegleitung geschrieben, wo sich dann Manches zu Gunsten der Composition auslegen

12

ließe. War es nicht, so war es noch schlimmer; war es aber, so hätte es immerbin auf bem Titel bemerkt ein fonnen. Harmonische Vertigkeit, b. h. Kenntnisse um Routine in ber Harmonische Verstellen von Men und Moutine in ber Harmonie, besigt ber Componist unbezweiselt; er sollte sie vor Allem zur Ausbildung und Veredelung ber Melobie benußen; benn baran gebricht es ihm gänzlich und bies Urtheil basirt sich nicht auf biese Wert von seiner hand allein.

Bie es paffipe Benies gibt, fo auch paffipe Talente : jene leben g. B. in und von Beethoven, Dieje in Sum= mel. Sr. D. Gerfe icheint viel gebort, ftubirt und in fich aufgenommen zu baben; feine Compositionen haben Unordnung, Berhaltniß, Ginn ; aber nirgenbe geigt fich eine primare Rraft; feine Stimme ift ftete wie belegt, gebampft: er muß noch zu febr nach bem rechten Ausbrud fuchen, fich erft in Die Stimmung verfeten, ale bag er fich frei und unbewußt in einer boberen ergeben fonnte. Das Rondo ift, gegen gehn andere gehal= ten, jebenfalle ichanenemerth; aber es greift nicht burch. gebietet une nicht, es anguerfennen; es forbert nur unfer Urtheil beraus, jur Theilnahme, Mitleibenichaft permag es nicht zu erregen. Inden fann fich bas leicht zum Beften verfehren und eine Umfegung auf fremben Boben thut oft Bunber. Man mußte ja mabrhaft bebauern, menn ein gewiß ebleres Bemuben, ale bas von Sun= berten, noch bagu bei fo vielen technischen Gulfemitteln, nicht einmal in die Mitte treffen follte. Bas anuns, fowird über fpatere Leiftungen bie Rechenschaft nicht ausbleiben.

Wir kommen zu einem fehr talentvollen Mann, Srn. Jacob Schmitt, ber, wenn er nicht schon an ben 250 stände, vielleicht weiter ware. Mit einem Wort, er schreibt zu viel und nimmt die Sache zu leicht. Ueber die Launenhaftigkeit, mit der die Natur ihre Gaben austheilt, konnte man sich oft grämen. Dem gibt sie Charafter, aber Starrheit; jenem Erfindung, aber Leichtsinn; jenem Ruhmbegierde, aber feine Ausbauer; jenem dichterische Gedanken, aber feine Sandhabe dazu; Vielen Manches, ben Meisten wenig. Sr. Jacob Schmitt besitt von alle biesem etwas; seine instructiven Sachen gehören zu ben besten ihrer Art, viele seiner freien Er= zeugniffe find voll musikalischen Lebens; aber sein Stre= ben dreht sich im Rreise und kann keinen Mittelpunct finden; seine ersten Werfe sind nicht schlechter, als seine letten; wo man hingreift, Talent - und ehe man sich's versieht, ist er wieder über alle Berge. Liegt ihm boch in seinem Bruder, Brn. Alons Schmitt, ein Bei= spiel nahe, wie man sich selbst in einem engeren Wirken zu einer vollständigen Birtuosität erheben könne! Hat er nicht dieselben Kräfte, und vielleicht vielseitigere! Aber wie überwiegt ihn der an Bildung, Geschmack (nicht im gewöhnlichen Modefinn), an Künstlerschaft. Hierin liegt Urtheils genug über die Rondo's ber Ge= brüder S. Das von J. Schmitt hat eine bunte Menge von Gedanken und bis auf die halbgelehrte unpassende Einleitung in Es moll (bie Tonart, in ber auf ber Welt am wenigsten componirt worden) ben rechten Rondozug.

1 - OOOL

Wie weise wirthschaftet dagegen A. Schmitt und hält mit sester Hand zwei, drei Dinge sest, zieht sie zum Knoten zusammen, entwickelt sie eben so gut. Wollte man hier und dort am Speciellen stehen bleiben und mäkeln, so wäre kein Fertigwerden. Es handelt sich darum, wie sich des Künstlers Werk im Ganzen zeigt; im Einzelnen, was wäre da untadelhaft, was unverbesserlich!

Am Schluß Dieser zweiten Reihe ergreife ich die Bele= genheit, an brei ältere Rondo's von Carl Mayer ju erinnern. Man fann sie geradezu als Resumé seines Strebens betrachten. Die Gestalt gehört ihm (will man nicht leise an Field benken) beinahe ganz an und klug that er, daß er sie in allen dreien unverändert beibehielt, weil man neugefundene Formen, wenn fie sich Plat in ber Welt machen sollen, mehr als einmal wiederho= len muß. An Runstwerth steigen sie mit ber Zahl; an phantastischer Bedeutung verhalten sie sich vielleicht umgekehrt; jedoch ist bas nur eine Ansicht — und gleicht sich jedenfalls aus. Das Eigenthümliche ist das Ein= flechten einer langsamen Cantilene in bas fliehendere Wesen des Rondos, wodurch die Gattung zwei Phy= flognomieen bekömmt und von ihrem Ursprung sich entfernend wie ein zusammengebrangter Sonatensat erscheint. Zu dieser glücklichen Manier gesellen fich alle Borguge einer guten Composition, reizender Sarmoniefluß, gewählter Schmud, burchscheinender Bau, inniger Gesang und eine Clavierangemessenheit, die

die Compositionen dieses Künstlers eingänglich ges macht und, wenn er fortschreibt, noch weiter verbreiten muß.

# Variationen für Pianoforte.

3. Ridle, Thema mit Bariationen. Bert 44. - C. G. Rulenfamp, brillante und leichte Bariationen über einen Fandango. Berf 51. -3. Rudgaber, Bariationen über ein Driginalthema. Berf 32. -3. Stode, brillante Variationen über ein Thema von Auber. -C. Saslinger, brillante Bariationen über ein Thema von Auber. Wert 6. — L. Böhner, Bariationen über ein bekanntes Thema. Berf 99. - E. Chwatal, Ginleitung und Bariationen über ein Thema von Bolfram. Bert 11. - I. Chwatal, leichte Baria. tionen. Wert 28. — X. Chwatal, Ginleitung und Bariationen über ein befanntes Thema gu 4 Banden. Bert 29. - E. Chwatal, Bariationen über ein befanntes Thema. Berf 33. - X. Chwatal, Bariationen über ein Thema von Strauß. Werf 34. — B. Saud, große Bariationen über ein Thema aus Afchenbrobel. Bert 36. -C. Czerny, Ginleitung und brillante Bariationen über ein italiani. fches Thema. Bert 302. - G. M. Deborne, brillante Baria. tionen über ein Thema von halevy. Berf 21. - G. A. Deborne, brillante Bariationen über ein Thema von Meyerbeer. Werf 24. — C. Stamaty, brillante Bariationen über ein Driginalthema. Berf 3. - S. B. Stolze, Ginleitung und Bariationen über ein ruffisches Thema. Bert 29.

Unsterblich ist keines der obigen Werke, hübsch mansches. Es käme nur darauf an zu wissen, was die resp. Componisten selbst über ihre Werke urtheilten. Hielten sielten sie solche für ewig, so müßte man sie von ihrer Idee abzubringen suchen: gaben sie aber lachend zu, daß es

ja Kleinigkeiten, über die nicht viel Worte zu verlieren, so müßte man ihre Bescheidenheit loben; denn Bachskönnen wir nicht in jeder Stunde sein, obwohl solches wünschenswerth.

Nr. 1. und 2. gehören der blanksten Gewöhnlichkeit an. Hr. K. schrieb der Redaction der Zeitschrift einmal einen Brief, in dem er sehr auf sie lodzieht, und den zurückgesetzen großen Künstler überall durchscheinen läßt. Wären wir seine Feinde, wie könnten wir und jest rächen! Denn wer Compositionen, wie Werk 51 heraudsgibt, darf keine anmaßenden Briefe an die Redactionen schreiben. Aber wozu Feindschaft? Schreibe er also nur nicht noch einmal und ähnlich, sonst müßten wir ganz anders mit ihm reden.

Die Bariationen des Hrn. Ruckgaber sind hübsch, etwas fade, aber nicht um darüber in Harnisch zu kommen. Quinten und Octaven, die gräulichsten, könnte man nachweisen; — als ob das die größten Sünden der Bariationisten wären! Die so gerne von einer Berschmelzung von Deutsch und Italiänisch sprechen, können ihre Träume hier verwirklicht hören. Nehmt einen Baß mit einer Triolensigur in der Decimenlage, singt dazu eine Melodie, werft einige schwindsüchtige Vorhalte hinsein, und die deutschsitaliänische Schule ist fertig.

In Hrn. Stocks lernen wir einen angehenden Saloncomponisten kennen. Fehlt ihm noch manches an feinster Tournüre, so läßt sich das durch eifriges Stubium der Herz'schen Werke ja nachholen. Ein junger

Pariser, der mit hohen Begriffen von der deutschen Musik hierher gekommen, und sich weiter bilden wollte, gestand mir, wie er sich nicht genug verwundern könne, daß in Deutschland Musik gedruckt erschiene, die in Frankreich schon wegen Mangels an modischer Eleganz nicht gespielt werden würde. Das ist eben das Unaussstehliche, antwortete ich ihm, diese geschmacklose Solisdisch, in die wir unsere Salonkünste kauchen, gegen welche Herz ein wahrer Engel an Musik. Daß wir indeß unserem Componisten nicht Unrecht thun: — er kann Talent haben: wenigstens hat das Finale Bewesgung und guten Zug.

Gin bekannter deutscher Componist antwortete eins mal auf die Frage, wie ihm eine neue Oper von Auber gefalle, die gerade in Paris gegeben wurde: "die Taglisoni tauzt wunderhübsch." Nehnlich würde ich, wollte Jemand mein Urtheil über die Bariationen des Hrn. G. Haslinger haben: die Wiener sind ein lustig Volk. Loben muß man schon, wenn ein heutiger Componist, der ein kleines scherzhaftes Thema vorhat, nicht mit einer Einleitung anfängt, als gält' es die Mauern von Jericho umzucomponiren. So hält sich denn das ganze Hest in einer natürlichen heiteren Stimmung, die sich nur in der Zten Bariation etwas erhöht, dann aber sogar Werthvolleres hervorbringt. Der Schluß ist überzraschend.

Mitten unter den jungen Gesichtern sieht uns auf einmal eine alte Ruine an. Die grünen Zweige, die

sie noch trägt, wolle man ihr lassen; sie erzählen von alten Zeiten und großen Menschen, die sie gesehen. Nicht ohne Theilnahme kann man's betrachten.

Die Bariationshefte ves Hrn. Chwatal sind fast sämmtlich instructiven Charafters und enthalten, weniges Trockne abgerechnet, allerliebste Sachen, Stübchenmusik möcht' ich sie nennen. Musikalischen Gehalt hat W. 11 am meisten, und in diesem wieder die Einleitung. Bei der Zten Bariation fällt mir das unleidliche Duinquiliren zwischen kleiner und großer None auf, das noch vor etlichen Jahren zu den Feinheiten des Tages gezählt wurde. Der Componist, sonst ja ein gesunder Harmoenifer, erinnere uns nicht mehr an jene Zeiten!

Wenn man die Variationen über ein Thema aus Aschenbrödel demselben Componisten zuschreiben muß, der vor Aurzem gestorben, und ein schätzbarer Künstler gewesen sein soll, so scheint diese Composition einer früheren Periode anzugehören, in der sich noch keine edlere Aunstansicht in ihm entwickelt hatte. Die Variaztionen sind unter sedem Gesichtspunct unbedeutend, und nicht einmal mit der Leichtigkeit geschrieben, die die Trivialität ähnlicher Werke in etwas vergessen macht. Hätte man sie lieber ganz unterdrückt!

Hritischen Schnelligkeit. Hätte ich Feinde, mit aller fritischen Schnelligkeit. Hätte ich Feinde, nichts als solche Musik gab' ich ihnen zu hören, sie zu vernichten. Die Fadheit dieser Bariationen ist wahrhaft remarkabel.

Die zwei folgenden Componisten sind Schüler von

Kalkbrenner, und vortreffliche Birtuosen, ihre Baria=
tionen seine Kunstwerse, aber elegante Pariser Mode=
arbeiten, und immer noch erträglicher, als diese deutschen
Plumpsäcke, die oben flüchtig berührt wurden. Gut ge=
spielt müssen die Bariationen des Hrn. Osborne,
W. 21., in Entzücken setzen; sie scheinen mit einer ge=
wissen Selbstgefälligkeit geschrieben und haben den Bor=
zug, leichter zu sein, als sie klingen. In den Bariatio=
nen über ein Thema aus den Hugenotten kommt im
Finale mehr als überraschend der Choral "ein" seste
Burg ze." Bleibt Meyerbeer leben, so werden wir's
noch von den Lerchen in der Lust hören.

Besonderer, ausgesuchter, eigenthümlicher sind die Variationen von Stamaty über ein Originalthema, das freilich selbst wie eine Variation scheint, übrigens aber von weichem, zersließendem Ausdruck ist. Talent sindet man durchgängig, in der zweiten Variation auch viel Empsindung. Die vielen vorkommenden Octavensgänge haben ihren Grund wohl mehr in der Bravour, mit der sie der Componist spielt, als in einer aesthetischen Nothwendigkeit.

Sehr schätzenswerth, wie Alles was uns von den Arbeiten des Hrn. Stolze bekannt, sind auch die oben erwähnten Variationen, und zeichnen sich durch interesssantere Stimmenführung, eignen Zuschnitt und durch etwas Geistigeres aus, was manchen seiner anderen Compositionen abzugehen schien. Wünschte ich dem Componisten etwas, so wäre es ein Verleger, der sein

Werke zeitgemäßer ausstattete. Ein so graues Kleid schadet dem ersten Eindruck beim Durchspielen ungemein. In der Phantasie habe ich mir das Werk aber möglichst schön nachgesungen, und der besten Empfehlung werth gefunden.

### Phantasteen, Capricen ic. für Pianoforte.

#### Erfte Reihe.

3. Tededco, Phantasie über Motive aus Nobert der Teusel. Werk 6. — C. Schunke, große charafteristische Caprice über ein Thema von Meherbeer. Werk 46. — J. Nisle, brillantes Allegro. Werk 45. — J. Schmitt, große brillante Phantasie (Douleur et triomphe. Inspiration musicale). Werk 225. — Hommage à Clara Wieck. Recueil pour le Pianosorte. — D. Gerke, Amusement. Werk 16. — J. P. E. Hartmann, 4 Capricen. Werk 18. —

Wer weiß, wie Hr. Tedesco mit obiger Phantassie in Leipzig wenigstens in Erstaunen gesetzt, ja wer sogar jener Execution selber beigewohnt hat, kann es dem Componisten nicht verargen, daß er ein bescheidesnes: "Executée par l'Auteur dans ses concerts" auf dem gedruckten Titelblatt beifügte. Ueber gewisse Dinge spräche man nicht, wenn man nicht oft gegen seinen Willen dazu gezwungen würde. Wer wird einem jungen reisenden Künstler übel wollen, ihm nicht förderlich sein! Nur das "executée" etc. hätte der Virtuos weglassen sollen, dieses "executée" etc. läßt mir keine

Nuhe und Nast, verfolgt mich seit einigen Tagen in meine Träume, versetzt mir den Althem. Und dann lesen wir in einigen norddeutschen Blättern von einem Wunsderspieler, dem Hannibal der Octaven zc. Auch dies möchte sein und verdiente keine Widerlegung. Aber dies executée, dies einzige Wörtchen — Ich kann nicht weiter.

Ueberhaupt wer hat die Schuld am Glücke so vieler junger Componisten? — Meyerbeer. Ich sage nichts vom unmittelbaren Ginfluß seiner Werfe auf den gangen Menschen, nichts von dem europäischen Universalstyl, in welchen sich durch Bearbeitung seiner Themen am fichersten einzuschießen; ganz materiell beute ich nur auf das Gold, das göttliche, das eifrige Junger aus ihm schlagen, auf den Vortheil, hinter den Fegen eines gro-Ben Mannes sich mit in die Unsterblichkeit einschmuggeln zu können. So auch Hr. C. Schunke. Mit Wonne wälzt er sich in des Meisters Tonen, reicht vom großen Gesammteindruck noch einmal aus duftenden Schnaps= glaschen, sich tausendfach zu berauschen: furz Meyer= beer's tapferster Herold ist er. Fragt mich nicht genauer, was ihr auf den 20 Seiten Musik für welche bekommt, gewiß gute Anfänge, verwehende Clavierseufzer, eine Menge belicater Kleinigkeiten, bann bas Meyerbeer'sche und allerliebste Ausführung, jum Schluß endlich, wo= rauf ich längst gepaßt, eine Andeutung des Luther'schen Chorals. Doch find bies nur Worte, Winke, Die nur schwach wiedergeben, was ich mir bei den Hugenotten

selbst vom Kleiderausziehen der Mädchen an bis zum Choral hinauf gedacht. Daher schwelge man nur von der Quelle selbst!

Beinahe traurig gegen solche Freudenmusik nimmt sich eine unschuldige Polonaise von Hrn. Nisle aus, der die Welt indeß wenig kennt, wenn er solche mit Palestrina'schen Dreiklängen zu packen meint. Das Trio allein hat etwas mehr Farbe und angenehmen Charakter: das llebrige ergeht sich in den gewöhnlichsten Harmonieen; das Ganze scheint wie eine Composition aus Banhal's Zeiten.

An der Phantasie des Hrn. J. Schmitt mißfällt mir allein das bombaftische Aushängeschild. Warum Douleur et Triomphe? Warum Inspiration et musicale? Warum grande Fantaisie brillante? Gewiß bleibt deshalb die Musik dieselbe: aber warum als altes bemooftes Haupt thun, was man beim Schüler be= lächelt, wenn er in verzeihlicher Gelbstbegeisterung seine Schriften mit zolllangen Buchstaben bemahlt! Und daß es mit dem Schmerz und gar mit dem Triumph nicht so weit her ist, merken gewiß auch die, auf welche sel= bige Schilder etwa vorn herein einen Eindruck machen. Nennen wir die Sache also beim Namen: "Introduction, Thema und Variationen," und urtheilen von die= fer Höhe, so erhalten wir in der Phantasie ein fehr an= genehm flingendes mit Geschick und Geschmack gesetztes Musikstud voll einnehmender Melodie und wenn nicht tiefem, body anmuthendem Charafter. Bon Bertini's

Compositionen, mit denen unser Componist in harmos nischer Behandlung, wie der des Instrumentes, viel Achnliches hat, zeichnen sich seine durch etwas Deutscheres, Handsesteres aus, während man dort freilich mehr Modisch=Neues antrifft. Das Stück wird sich ohne unser Zuthun beliebt machen.

Scheint es boch als hätten die fammtlichen fünf geschätten Componisten ber großen Künstlerin, ber sie mit der fünften der obigen Rummern ein Andenken ge= bracht, zu tief in das Auge geschen, in so romantischer Weise ergehen sie sich; ja selbst zwei ehrenfeste Orga= niften schwankten einen Augenblick. Im Ernft die Samm= lung ift interessant. Gleich bas erste Stud, eine Caprice von G. Frant fällt burch Rurze, Frische, Rraft und Einheit auf, während fich die Rhapsodie v. E. Heffe unter dem romantischen Einfluß noch etwas verlegen benimmt, aber mit Talent aus ber Schlinge zieht. Die Vision unsers geschätzten Dr. Kahlert bekenne ich nicht gang zu verstehen, ja bekenne, baß ich sie erst Adagiosissimo spielte, als ich zu meinem Erstaunen Presto als Tempo fand: nun war es vollends dunkel um mich. Ein fleines Ungeheuer von Romantif hält man sicherlich unter den Sanden. Die Toccata von E. Röhler ift auf eine lebendige Figur gebaut und klingt, rasch ge= spielt, gut und brillant. Daß im zweiten Theil immer dieselben Harmonieen vorkommen, fällt etwas auf. Ein Nocturno von B. E. Philipp schließt; es ift eine Copie, aber mit einem Talent gemacht, bas mehr Nah=

rung und Aufmunterung verdient, als es vielleicht er= halten hat.

Aus bem Amusement bes Brn. Gerfe wünschte ich nur ben Walzer und die Polonaise weg, um es als ein gutes empfehlen zu können. Wahrhaftig man follte eine besondere Redaction für Manuscripte honoriren, die im Voraus Tod und Verderben jungen, talentvollen Com= ponisten schwören, wenn sie offenbar Verbotenes mit ihren besten Gaben in die Welt einzuschwärzen trachte= ten. Dhue jene Stude, bei benen bie Achtung, Die er sich bei bem Kritifer und Kunstler erwerben muß, wie= der zur Gleichgiltigkeit und zum Berdruß herabfällt: welche werthvolle Sammlung hatte es gegeben! Die an= bern Sage, ein Marsch, ein Scherzo, bas freilich sehr an das hummel'sche in der Dour-Sonate erinnert, ein Rondo und eine Mazurfa gehören zu bem Gedanken= vollsten, das mir jett von den Arbeiten dieses Compo= nisten zu Gesicht gekommen. Salte er baran fest: bie elegante Sphäre laffe er in Gottes Ramen Anderen.

Die vier Capricen von Hrn. P. E. Hartmann sind wohl gearbeitet, verständig, ernst, ja sinster. Es scheint aber, als wolle er des Guten zu viel, als haste er zu lange am Einzelnen; seine Musik spricht noch nicht frei, gleich als ob ein Dämpfer darüber läge. Wo man hinfühlt, Formen und Gedanken, aber — mit einem Wort kein Gesang. In der dritten Caprice, die melos discher werden will, zeigt sich das am stärksten: sie hat wohl Melodie, schweist aber unlustig und unsicher auf

und nieder; wo man rechts zu kommen glaubt, geht fie links, wo man in die Tiefe, ftrebt sie in die Hohe. Die zarte melodische Aber, die sich in den Werfen der Weckfer durch die verwickelsten Labyrinute der Harmonie hindurchzieht, kann freilich Niemand mit Gewalt in sich bringen; gewiß läßt sich aber durch steres Aufmerken, der Harmonie nicht eine zu große Herrschaft über dweldedie einzuräumen, diese von jener nicht gänzlich unterdrücken zu lassen, gar Manches erreichen. Darauf schein mit der Componist achten zu mussen. Wat zu geher und des er mit freier leichter Brust das Ziel verfolge, dessen mit freier leichter Brust das Ziel verfolge, dessen gönnen!

#### 3weite Reihe.

2. Chuberth, große Phantafie in germ einer Cenale (Sauvenie à Beethoven). Bert 30. — G. M. von Beber, Phantafie (le Adien). — G. Thalberg, 3 Mecturns. Bert 21. — G. Thalberg, große Phantafie. Bert 22. — B. Taubert, briflanted Jmyromtu über ein Thema von Meyerbeer. Bert 25. — B. Taubert, brillanted Divertiffement (Bacebanale). Mit Begleitung bed Orcheffiet. Bert 28.

Sollte Einem ber obigen Componiften vor einigen Augenbliden bas linke Ohr so fart geflungen haben, baß er vor ich felbit hatte flieben mogen, so ift bas natürlich; benn ich ließ mich eben so gegen einen Be-

fannten aus: Freund, bu weißt, ein ganzer Jean Paul'= icher Walt von Sanstmuth stedt in mir; in gewissen Fällen aber fonnt' ich benn boch getroft aus ber Sant fahren. Wir hatten neulich eine Symphonie vor, beren Berfaffer jo tapfer jusammengestoblen, bag wir und bie einzelnen Sätze recht gut zurückrufen konnten, wenn wir fie bezeichneten mit "Ervica-Sat, Sommernachtstraum= Sat" n. Der Symphonist ist aber ein Rind gegen unsern Beethovenveremiger .... Sind wir benn babin gefommen, daß wir Componisten, che fie componiren, erst fragen muffen, ob sie Knigge's Umgang mit Men= schen gelesen, - babin, daß wir sie aufmerksam machen muffen, bag man in gebildeter Gefellichaft Die Stiefel nicht ansziehen dürfe? Rennen sie nicht ben Anfang bes ABC ber ersten Bildung? Sollen wir sie an die griedifden Schulen erinnern, in welchen ben Schulern ausbrudlich gesagt wurde, daß fie die Melodieen ihrer Bater facht und ernst nachsingen müßten und "daß sie scharfe Schläge befamen, wenn fie jene Melodicen burch Schnörkeleien verzierlichen wollten?" Bergeht fich Die Unbildung jo weit, die erhabenen Gedanken eines Meisters zu betasten? Noch mehr, wagt sie es, sie formlich zu verändern, zu verrücken? Wahrhaftig, an ihrer Berehrung fenn' ich fie. Sidfdnu-Chan-Murzach wälzt fid vor einem Klot im Staube, Peter fneipt feinen Schat in ben Baden, und Componisten schreiben Souvenirs à Beethoven. Mein Freund sagte, ich äußere mich etwas fart. Ich aber gelobte mir von Neuem,

gegen Gemeinheit und Verkehrtheit, so lange ein Tropfen Bluts in mir, anzukämpfen.

In der Phantasie mit Weber's Namen glaubt' ich mich etwas von meinem Verdruß erholen zu können; aber schon auf der dritten Seite schien mir jede Note wie zurusen zu wollen "ich bin nicht von Weber." Und wenn man mir seine Handschrift zeigte, ja stände er selbst aus dem Grabe auf und betheuerte, daß die Phanztasie von ihm, ich könnt' es nicht glauben. Die Getäuschzten thun uns herzlich leid; meine moralische Ueberzengung kann mir aber Niemand nehmen. Man wird uns vielleicht Papiere vorlegen, niemals aber beweisen könznen, daß mit der Veröffentlichung eines durchaus schalen, auseinanderfallenden Musikstückes, und trüge es den Namen des Besten an der Stirne, irgend etwas gefördert ist.

Beim Durchgehen der Compositionen von Thalberg war ich von jeher immer in einer gewissen Spannung, nicht als ob ich auf Platituden lauerte, sondern weil er sie immer so gründlich vorbereitet, daß man die kommende kahle Stelle ziemlich genau vorauszubestimmen weiß. In kleineren Compositionsgattungen, die keine so nachhaltende Energie zur Vollendung erheischen, als größere Formen, sinden sich solche Stellen natürlich weniger, daher mir auch das Meiste der Notturno's gesfallen hat, wenn man vorweg von Vielseitigkeit und Großartigkeit der Ersindung absieht und dem Componisten eine gewisse Süßlichkeit nicht als Schwäche anrechnet.

13

So sind die Melodieen der Notturno's durchweg einschmeichelnd, wenn auch nicht neu und vollkommen edel.
Die im ersten scheint mir nur eine Beränderung vom alten: An Aleris ic., ist aber so zu sagen schön instrumentirt. Auch der zweite melodische Gedanke (in Asdur) im zweiten Notturno singt recht zart, schleppt aber zulest. Am besten will mir das Thema zum dritten Notturno gefallen, da es nicht so breit auseinander sließt und südlicher Natur ist; in der Folge (Tact 13 zu 14) kommt indeß eine Fortschreitung (dis eine Kortschreitung eine Kortschreitung (dis eine Kortschreitung eine Kortschreitung eine Kortschreitung (dis eine Kortschreitung eine Kortschr

- Die Rudgänge, in benen fich bie Meisterhand am ersten kund thut, geschehen noch nicht mit ber Leichtigkeit und Natürlichkeit, wie wir es bei Field und Chopin treffen, wie sich Th. überhaupt zu Letterem verhält, wie Carl Mayer zum Ersteren. — Die Phantasie Wert 22 besteht aus einer Menge fleiner Abtheilungen, die sich um einige Grundharmonieen bewegen, aus benen fich hier und da auch recht schöne Melvdieen entwickeln. Sie enthält manches Anmuthige und Zarte, so schwierig und vollstimmig sie geschrieben ift. Ein musikalisches Blatt enthielt jungst bei Besprechung Thalbergischer Compositionen die Bemerfung, daß man beim Unhören freilich um die Hälfte bes Genuffes fame, wenn man die Augen zudrücke, b. h. wenn man fie fich vierhändig gespielt bachte. Ich meine aber, baß es nicht gering anzuschlagen ist, wenn ein Einzelner vollbringt, wozu sonst Zwei gehören. Dies könnte also die Achtung nur

erhöhen. Daß aber bei Thalberg, wie bei Herz und Czerny, das Hand= und Fingerwerk Hauptsache bleibt und daß er mit glänzenden Mitteln über oft schwächliche Gedanken zu täuschen weiß, könnte zu einem Zweisel veranlassen, wie lange die Welt an solcher mechanischen Musik Gefallen finden möchte.

Bon den Compositionen, Die durch die Hugenotten hervorgerufen find, und deren und ber himmel nicht zu viele schenken wolle, verdient allein die von Brn. Tau= bert den Namen, wenn auch nicht Kunstwerf, boch ben eines guten Musikstudes. Go wenig originell mir der Chor "Rataplan" ic. vorkömmt, ja beinahe wie eine Brechung der Galoppade aus Wilhelm Tell, so hätte ich ihn doch, wenigstens einmal, unverändert zu hören gewünscht, als so wie ihn sich Herr Taubert gesett. Doch ift das Rebensache, und das, was ber Arbeit Werth gibt, der Ban bes Gangen, worin es ben beutschen Rünftlern nun Riemand zuvorthut. Der Verfaffer felbft legt vielleicht nur wenig Werth auf sein Sugenotten= ftud; indes wurden wir gar nicht bagegen fein, schriebe er auch in der Zukunft manches berlei zum Bortheil für bas Publicum, wie für seinen eigenen, - für jenes, bas von der gediegenen Arbeit der Schale, woraus es von feinen Lieblingsgenuffen zu koften bekommt, ungleich mehr lernen fann, als von den windigen französischen Champagnergläfern, - für ihn, daß er von den Fein= heiten des Salons fo lange für fich nüte, als es einem ernsteren Streben feinen Abbruch thut, wie benn Flore=

13\*

stan neulich in einer andern Beziehung meinte: "man musse Manches in sich hineincomplimentiren, um es nur wieder herauszuprügeln," welchen Spaß wir ihm gern gönnen.

Im Bachanale finden wir gerade kein bachantisches Leben, für das dem Componisten wohl auch der höchste Schwung der Begeisterung mangelt, aber ein lustiges Gelage, dem keine Polizei etwas anhaben wird. Die Instrumente scheinen viel darin zu sagen zu haben, wir können es leider nicht genau angeben, sehlender Partitur halber. Anklänge an Mendelssohn, wohl auch an Weber sinden sich hier und da, aber in einer Weise, die ich umgekehrte Nachahmung nennen möchte, indem mancher Componist gerade dem, dem er ähnlich wird, mit allem Fleiß auszuweichen sucht, bis er ihm in einem unbelauschten Augenblick mit dem ganzen Körper in die Arme fällt.

## Aeltere Claviermusik.

Ausgewählte Tonstücke für das Pianosorte von berühmten Meistern aus dem 17. und 18. Jahrhundert, gesammelt von C. E. Becker.

In ber Zeit, wo fich alle Blide auf einen ber größten Schöpfer aller Zeiten, J. Seb. Bach, mit verdoppelter Schärfe richten, mag es sich wohl schicken, auch auf beffen Zeitgenossen aufmerksam zu machen. Kann sich freilich, was Orgel= und Claviercomposition anlangt, Niemand seines Jahrhunderts mit ihm messen, ja will mir Alles andere, gegen feine ausgebildeten Riefenge= stalten gehalten, wie noch in der Kindheit begriffen er= scheinen, fo bieten einzelne Stimmen jener Zeit ihrer Gemuthlichfeit wegen noch Intereffantes genug bar, als bag man fie gang überhoren burfte. Die neuen Ausrufer alter Musik versehen es meistens barin, baß sie gerade bas vorsuchen, worin unfre Vorbern allerbings stark waren, was aber auch oft mit jedem andern Namen, als mit bem ber "Musif" belegt werden muß, d. h. in allen Compositionsgattungen, die in die Fuge

und den Canon gehören, und schaden sich und der guten Sache, wenn sie die innigeren, phantastischeren und musikalischeren Erzeugnisse jener Zeit als unbedeutender hintenansetzen. Die Sammlung, die vor und liegt, vermeidet diesen Fehler und bringt und eine Reihe freier, wirklicher Tonstücke, die in ihren naiven schmucklosen Wendungen auch noch eine andere als die Verstandesseite in Anspruch nehmen. Für das Interessanteske halten wir die Sätze von Couperin († 1733), Kon au († 1722) und G. Böhm (um 1680). Der von Couperin hat sogar einen provenzalischen Anslug und zurte Melodie, während es Einem bei dem steisen Konan'schen Abagio ordentlich schaurig wird; G. Böhm vollendssetzt mit einer gespenstigen Caprice dem Ende die Krone aus. —

# Sonaten für das Pianoforte.

Const. Decker, leichte Sonate. Werk 11. — J. Niele, große Sonate zu 4 händen. Werk 41. — A. L. E. Trutschel, große Sonate zu 4 händen. Werk 8. — L. Schuberth, Sonate (L'espérance). Werk 25. — F. Nies, große Sonate (52ste). — H. Triest, Sonate. Werk 4. — W. Sternbale Bennett, Sonate. Werk 15. —

Man sieht, an neuen Sonaten sehlt es keineswegs, obwohl in einem andern Sinne hinlänglich, — wie denn auch sast sämmtliche obengenannte, die zwei letzen ausgeschlossen, als Nachzügler einer ältern Zeit zu bestrachten sind. Die von Hrn. Decker ist zwar augensscheinlich für Kinderhände und Köpse berechnet; indeß wünschten wir ihr eben deshalb etwas von der großen Trocenheit weg, die wenig geeignet, das kleine Bolk zum Fleiß aufzumuntern. — Auf der zweitgenannten Sonate sindet man den Beisat: "componirt in Sicilien, am Fuße des Aetna" und eine passende Bignette, westhalb man wohl mit Grund auf etwas Feuerspeiendes zc. aussehen mag. Statt dessen sindet man in ihr das gezwöhnlichste Banhal'sche Treiben, den klarsten Biervierz

teltact, in dem sich je ein Cour bewegt, furz eine leidlich breite, wohlgesette, Lafontaine'sche Familiengeschichte, wie sie zu hunderten schon geschrieben, ohne daß man sie gerade hart anlassen dürfte. Eine ziemlich ähnliche Natur fpricht fich im Componisten ber folgenden Sonate aus; boch greift er bober aus, mochte mehr interessiren und mehr geben, als seine Rrafte vermögen, baber oft Unordnung und Verlegenheit im Periodenbau, in ber Harmonie ic., und das so auffallend, daß es auch einem ungeübteren Blid nicht entgeben wird. Die Sonate ift vielleicht sein erster Bersuch in dieser strengen Form; er nimmt, gewöhnlich zu reben, noch alle Tischecken mit, fann fich noch nicht bethun. Dabei fehlt es vorzüglich an Gesang, an ausgebildetem, in dem er sich durch musterhafte Vorbilder vor Allem veredeln muß. Ginen auf das Beffere gerichteten Willen, Fleiß und Sorgfam= feit fann man ihm aber keineswegs absprechen. - Die Sonate bes hrn. Schuberth ift von freundlichem, hübschem Ton, aber in möglichster Hast hintereinander gefdrieben. Bernachlässigung bes Details haben wir bisher allen Compositionen dieses eben so talentvollen als leichtfertigen Componisten vorwerfen muffen. Er gehört zu ben Musikern, Die zu jeder Tagesstunde com= poniren fonnen, gehend und stehend; Bieles geräth, bem Ganzen fehlt aber die edlere musikalische Weihe.

Ginzelne Stellen des ersten Satzes in der Sonate von Ries könnten an Beethoven erinnern, Manches auch, was ein Lob sein soll, von ihm selbst geschrieben

fein; die ganze ließe aber, wenn man ben Titel nicht wußte, faum auf bas Werk eines ausgezeichneten Dei= fters schließen. Es läuft überall zu viel Mittelmäßiges unter, und wo es mandymal in die schöne Sohe mochte, wo wir diesen Künstler früher oft angetroffen, sinkt er furz darauf wieder zurück, als hing' ihm Blei an den Flügeln. Meberhaupt scheint mir die Sonate in einer unlustigen Stimmung geschrieben. Das Larghetto hat einige zarte Stellen, aber etwas Veraltetes in ber Can= tilene; dazu läßt der häufige Tactwechsel keinen rechten Genuß im Zuhörer auffommen. Das Trio im Scherzo zeichnet sich durch etwas Eigenthümlichkeit mehr aus; doch ist auch in ihm keine rechte Freude, als hätte es dem Componisten selbst nicht gefallen, ba er's schrieb. Im 4ten Tact des 2ten Theiles vermuthen wir Stichfehler; die Harmonie muß wohl As moll bleiben, wozu die rechte Hand Des Ces angibt (statt, wie gebruckt ist, Es Des). Das Finale hat nichts Hervorstechendes; der Mittelsatz in D dur scheint und sogar unpassend und arm an Melodie. Die Sonate von Trieft fannten wir bereits aus dem Manuscript, das wir auch früher mit einigen Worten angezeigt. Irren wir nicht, so hat der bescheidene Componist verstanden, was wir namentlich am ersten Sage ausgesett, und einige Aenderungen vorgenommen. Db sie glüdlich sind, können wir nicht mehr beurtheilen, da uns die älteren Lesarten entfallen find; doch zweifeln wir, ba uns ber erfte Sat in ber neuen Gie= stalt jett weniger zusagt als damals, bis auf die zwei ersten

Seiten, die sich flar und lebendig entfalten; bas Folgende scheint und zerstückelt; es ist feine Are ba, fein Mittelpunct, und jo hinterläßt bas Stud einen dunkeln nebelhaften Gindruck. Auch ber lette Sat, bem wir früher Die innere und außere Alebulichkeit mit einem befannten Beethoven ichen vorwarfen, icheint und umgearbeitet. Im giem= lich leidenschaftlichen Charafter schließt er sich genau bem ersten an; body fehlt auch ihm bas ichone Berhaltniß ber Theile, und dies vergeffen zu follen, reift er nicht genug fort mit fich. Die Meisterhand erkennt man namentlich an der Ginführung bes zweiten Gedankens; er muß erwartet werden, und bennoch überraschen; hier fommt die Melodie in 218 zu absichtlich und gezwungen, noch mehr der eingewebte Marich in Des dur, beffen Ginn man überhaupt nicht recht versteht. Vom Componisten rasch und feurig gespielt muß die Sonate indeß von Wirkung sein. Was den Claviersat insbesondere anlangt, so rathen wir dem jungen Kunstler, sich mit allem Neuen befannt zu machen; mit leichter Mühe würde er dann Mandjes wohlklingender und reizender gesett haben.

Die vortreffliche Sonate von Bennett führen wir heute nur mit dem Namen auf, da sie die Davidsbündsler in ihr "Museum" aufgenommen, wo man bald das Nähere nachlesen kann.

## fragmente aus Leipzig.

I.

Trefflicher Leser, es war nicht eher als heute möglich mich zum Niedersetzen zu bringen, um von all den Herr= lichkeiten zu erzählen, die die vergangenen zwei Monate an Musik und Musikmenschen über uns ausgeschüttet - eben ber Herrlichkeiten halber, Die fehr vom Schreiben abhielten. Mendelssohn, Lipinsti, die Lachner'sche Preissymphonie, Henriette Grabau, ber burchfliegende Chopin, Anfang der Euterpe, Henriette Carl, Döhler, acht Abonnements:, eben so viel Extra-Concerte, Ludwig Berger, Anfang ber Quartetten, Elisabeth Fürst, pol= nische, französische und englische Künstler (Nowakowsky, Brzowsky, Stamaty, Bennett), eine Menge anderer mit Briefen, Israeliten in Egypten, Symphonie von Reißiger, Theater, Bach'sche Motetten — - furz Bluth' auf Bluthe trieb es: jede Woche, jeder Tag brachte etwas.

Zuerst also, wie Alle wissen, daß Mendelssohn auch diesmal an der Spiße eines treuen Orchesters die

Hauptbegebenheiten leitete mit der Araft, die ihm eigen ist und mit der Liebe, die ihm das allseitige Entgegens kommen einslößen muß. Wenn ein Orchester, ohne Ausenahme eines Einzelnen, an seinen Dirigenten hängt und glaubt, so gebührt unserm das Lob, wozu es freilich auch Grund haben mag. Von sogenannten Cabalen und dem Aehnlichen hört man hier nichts und so ist secht und müssen Kunst und Künstler gedeihen. —

Ihm zur Seite steht David, die Stüße des Orchesters, ein Musiker vom seinsten Korn. Auch die liebgewohnte Erscheinung der ersten Sängerin Frl. Grabau nicht zu vergessen, von deren Marienstimme die Zeit höchstens das genommen, was etwa noch zu erdig daran war. Endlich der tüchtigen Mitglieder nicht zu vergessen, als da sind die HH. Dueisser, der Posaunengott, C. G. Müller, Uhlrich, Grenser, die erst da recht zu arbeiten anfangen, wo Andere schon ermatten.

Von solchen Kräften unterstützt und gehoben gab es bis jetzt acht Concerte im Gewandhaus.

Nur des Ausgezeichnetsten von dem, was sie an neuen Compositionen und Virtuosenleistungen Einheis mischer und Fremder gebracht, kann hier Erwähnung geschehen.

Von neuen oder hier noch nicht gehörten Compositionen sei zuerst der wenig bekannten ersten Duverture zu Leonore von Beethoven gedacht, die an Höhe der Erfindung die Mitte zwischen der gewöhnlichen in Edur und der großmächtigen in Cdur, vielleicht das Ergreis

fendste, was die Musik überhaupt auszuweisen hat, behaupten mag. Bekanntlich gestel die großmächtige in Wien wenig bei ihrer ersten Aussischung (Beethoven soll barüber geweint haben). Daher die verschiedenen Duzwertüren. Hr. Schinkler in Nachen hat noch eine.

Cobann einer gang neuen Duverture gu (Chafes: peare's?) "Bas 3hr wollt" von Ferdinand Siller. Es mare ichlimm, wollte man nach ber Aufnahme von Geiten bee Bublicums einen Magftab für ihren Werth ober fur Die Bilbung bes letteren abnehmen. Der Grund ber Ralte, wenigstens Stummbeit, liegt allerbings jum Theil im Charafter ber Duverture felbit, beren feiner perftedter Sumor burchaus mehr gum Rachbenfen und Bergleichen, als jur Begeisterung aufforbert. Das Bublicum, wie ber Gingelne, baben ibre bellen und bunfeln Stunden. Spiele man bie Duverture nur noch einmal und ber Borbana wird gemiß jum Schleier, hinter bem bas überrafchte Auge eine Menge luftiger und trauriger Geftalten in vielfältigen Trennungen und Bereinigungen mahrnehmen wirb. Außer Diefem hochft besonderen Grundton ift es aber auch ber naturliche Buche, fo gu fagen, und bie fünftlerische Gewandung, wodurch fich bas Werf ale Siller'ides auszeichnet: an Beift überwiegt es ohne Beiteres alle Die Belegen: beitdouverturen, mit benen und ber Simmel in neuer Beit fo oft bestraft.

<sup>1)</sup> Es ift bie feitbem als Dr. 2. bei Breitfopf unt Sartel erfchienene.

Sodann kam und ging unter unzähligen Pauken und Trompeten die Preis = Symphonie von Lachner. Die Zeitschrift hat über sie schon Rechenschaft gegeben.

Eben so blieben die Duverture, einzelne Säße und Finale aus der neuen komischen Oper "die Macht des Liedes" von Lindpaintner unter der Erwartung. Jeder Kunstnaturnachlaß schmerzt, doppelt, wo Ausländischem oft so unverdiente Ehre widerfährt. Auch zeigte sich das Publicum bei dieser Gelegenheit beinahe gedieterisch, indem es einzelne zum Schluß Klatschende im Augenzblicke zur Ruhe verwies. Vielleicht, daß die Oper auf der Bühne anders wirkt.

Die jüngste Reuigkeit war endlich eine Symphonie, die erste, von Reißiger. Bei weitem aushaltender an innerer Kraft, als die Lachner'sche, kürzer, anspruchloser, schlägt sie vielleicht noch zu sehr in's Gebiet der Duversture hinüber. Da der stattliche Capellmeister selbst dirisgirte, so war die freudige Aufnahme eine natürliche und ganz an der rechten Stelle.

Dies das Bemerkenswertheste, im Ganzen wenig Erfreuliche über neugebrachte Compositionen. Von älteren meist Beethoven und Weber.

Noch erwähn' ich ben 27. October, den sich sicher mancher Gewandhausmusiker roth angestrichen im Gesdächtniß. Was in andern Städten zur Alltäglichkeit herabgezogen worden, das Wiederverlangen von ganzen Orchestersäßen, mag in Leipzig als außergewöhnliche Auszeichnung gelten, wie sie eben in jeder Hinsicht das

Orchefter burch hinreißenben Bortrag ber großen Leonorenowerture an jenem Albend verdiente. Wie hertlich fiand ba bie Kunft über ben außeren und inneren Spalnungen, die an einem Orte, wo fich so viele bedeutenbe Raturen burchfrenzen, freilich nicht ausbleiben tonnen — und rückte Werfohnend aneinander.

Bilben fo bie größern Leiftungen bie Gaulen bes Mufiflebens, fo ichlingen fich bie ber Birtuofen wie buftige Rrange hindurch, unter benen bie iconften wieberum : ein Biolinconcert von David meisterlich gespielt, itglianifche Bravourarien von Arl. Kurft gefungen mit italiä: nifder Stimme und eigenthumlicher Manier, Clavieriane von Brn. Theob. Dobler gum Entzuden gespielt und jum Bilbwerben componirt, ein intereffantes, vielleicht gu viel verschlungenes Bioloncellconcert von 3. B. Groß, eben fo ein leichteres Quartettitud über eine Barcarole. von ihm, ben &6. David, Ublrich und Queiffer mahrhaft reigend ausgeführt, por allem bad Gbur-Concert von Beethoven fur Clavier mit feinem großgeheimniß: vollen Abagio, von Menbelsfohn begeiftert und begeis fternb gefpielt, fobann Biolinvariationen von Fr. Schubert (nicht unferm) von Ublrich glangend vorgetragen, beutiche Urien von Beber und Spohr, von Brn. Coffelmann aus Darmftabt gut gefungen, enblich ein Rlotenconcert von Lindpaintner, von Grn. Grenfer mit ber wohlthuenben Deifterschaft vorgetragen, Die biefen Runftler fo boch ftellt.

Alls ich heute die Zeddel der letten zwölf Abonnesmentsconcerte durchflog, und mir die Buchstaben Mansches der gehörten Musiken vollständig, Vieles halb zurückriesen, strebte die Phantasie Alles in ein Bild zusammenzusassen und unversehens stand eine Art blühensder Musenberg vor mir, auf dem ich unter den ewigen Tempeln der ältern Meister neue Säulengänge, neue Bahnen anlegen sah, zwischendurch, wie Blumen und Schmetterlinge, lustige Virtussen und liebliche Sängezrinnen: Alles in so reicher Fülle und Abwechselung durcheinander, daß sich Gewöhnliches und Unbedeutenz deres von selbst übersah.

Was in der Zeit von älteren Compositionen gegeben wurde, sindet man in den vorhergehenden Nummern in der Chronif notirt. Manche Leute glauben ihr Mög-lichstes zu thun, wenn sie auf "einen Mozart," "einen Haydn" 2c. als auf große Meister ausmerksam machen. Als ob man das nicht an den Sohlen abgeschlissen haben müßte! Als ob es sich nicht von selbst verstände, ob man ihre Musik nicht in= und auswendig kennen müsse! Nur die D moll=Symphonie macht ihnen noch zu schaffen und sie fragen, ob sie denn eigentlich nicht über die Grenzen des Rein=Menschlichen hinausginge? — Freilich soll man Beethoven nach Zollen messen (nach König Lear'= schen aber gewiß) und das Studium der Partitur thut das Llebrige.

Dankbar aber vor Allem muß man anerkennen, wie fich die Direction, namentlich in dieser Saifon, angele= gen sein ließ, Manuscripte, weniger Gekanntes, furg Neues vorzuführen. In Diefer Hinsicht möchten sich faum die Weltstädte mit dem kleinen Leipzig meffen. Und wenn man sich auch in Manchem getäuscht fand, fo wurden doch Urtheile angeregt, Meinungen festgestellt, hier und da auch freudige Aussichten eröffnet. Go gab es neue Symphonicen vom Stuttgarter Dolique, vom Capellm. Strauß in Carlsruhe, von MD. Betsch in Beidelberg. Das Publicum stimmte in seinem Urtheil über fie fast zusammen, obgleich ohne Zweifel ber ersteren der Vorrang gebührt. In allen geschickte Arbeit, mohl= flingende Instrumentation, treues Festhalten an die alte Form, sonft aber nachweislich überall Anflänge an Da= gewesenes, in der von Strauß, besonders im erften Sag, jo auffallend, in Ton- und Tactart, Form und Idee, daß man den gangen erften Sat ber beroifden Symphonie wie eine Gestalt am Wasser abgespiegelt sehen kann, aber freilich umgestürzt und bläffer.

Ganz besondere Erwähnung gebührt der von Eduard Marrsen für groß Orchester instrumentirten sogenannsten Kreuzer'schen Sonate von Beethoven, von der schon Hr. Ritter von Senstied in diesen Blättern gerühmt, wie es die mit ungewöhnlicher Instrumentsenntniß, mit Liebe und Phantasie im Beethoven'schen Geist geschriebene Partitur verdient. Dagegen scheint mir der Gedanke, das im Original sehlende Scherzo durch eines aus der

\*\*

großen, in einer ganz andern Lebens- und Kunstepoche entstandenen Bdur- Sonate zu ersetzen, in so hohem Grade unglücklich, ja auch die Instrumentation dieses Sapes im Vergleich zu den andern so ungeschickt und wie von einer andern Hand herrührend, daß ein ordent- licher Veethovener darüber eher wüthend, als in die Heiterteit des Leipziger Publicums einstimmen müßte; der dithyrambische Ausschlendigen durchaus vergessen. Seien hiermit alle Concertdirectionen um Ausschlung dieser prachtvollen in's Große gemalten Copie eben so angegangen, wie um Hinweglassung des Scherzo's und machten sie sich den reproducirenden Componisten zum Todseind daburch.

Wenn sich die neugebrachten Symphonicen also in ziemlich gleichen Kreisen bewegten, so waren die neuen Duverturen ihrer innern und äußern Verschiedenheit hals ber um so merkwürdiger. Florestan fragte neulich schelmisch genug: "zu welchem Stück von Shakespeare denr die meisten Duverturen geschrieben würden" 20.: bei den vier fraglichen wäre jedoch der Witz nichts weniger als gut anzubringen. Eine zur Oper "der Besuch im Irrenshaus" von J. Rosenhain in Franksurt verrieth freilich viel Sympathie zu unsern westlichen Nachbarn, und Schönes, Sonderbares und Gemeines wechselten darin so rasch, daß man nirgends Fuß fassen konnte; indeß zeugte sie auch von einem gewandten Talent, dem, wenn es noch Würdigeres leisten sollte, nur mehr Wach=

famfeit über einen angebornen Leichtsinn anzurathen ware. In einem phantastischen Vorspiel zu Raupach's "Tochter ber Luft" von Spohr stellte sich seine befannte Eigenthümlichkeit mehr als je heraus, seine elegisch fla= genden Biolinen, seine wie vom Sauch berührt anklin= genden Clarinetten, ber gange edle leidende Spohr; im Ganzen bin ich jedoch nicht klar worden und die Parti= tur konnte ich mir nicht verschaffen. Um so genauerkenn' ich die gegebene Duverture von Ferdinand Hiller, Ramens "Fernando," spanischen Charafters, ritterlich, durchweg interessant, überaus forgsam und fein gearbei= tet, nach Beethoven'scher Bedeutsamkeit strebend, im Hauptrhythmus aber leider Note auf Note auf einen Gedanken von Franz Schubert (aus einem Marsch in Cour) fo genau gebaut, daß fie mir (auch im Grund= charafter) wie eine größere Ausführung bieses Schubert'= schen Marsches vorfam. Mit nicht minder Freude habe ich oft "die Najaben," Duverture von William Stern= dale Bennett burchlesen: ein reizendes, reich und ebel ausgeführtes Bild. Wenn fie fich allerdings an bas Mendelssohn'iche Genre anlehnt (wie ja auch Mendels= sohn sich an die Duverture zu Leonore), ja wenn er Alles, was sich von Anmuth und Weiblichkeit in Weber, Spohr und Mendelssohn findet, wie zu einer Tonfluth vermischt und davon aus vollen Bechern reicht, so ist es eben geistige Brüderschaft, die die Vorzüge Anderer lebendig in sich aufgenommen und sich zu eigen gemacht hat. Welche blühende Poesie aber überdies in dem Werf, wie

innig im Gesang und zart im Bau, welch' schöne weiche Instrumente! Gegen den Vorwurf einer gewissen Mo= notonie kann man sie indeß kaum in Schutz nehmen; na= mentlich gleichen sich die zwei Hauptthema's zu viel.

Intereffant waren bie einzelnen Scenen aus Fauft vom Fürsten Radzivil. Bei aller Hochachtung für bas Streben des erlauchten Dilettanten, will es mir schei= nen, als hätte man bem Werk burch bas allzu große Lob von Berlin aus eher geschadet. Die wirflich außerft unbehülflich instrumentirte Duverture ichon mußte bem Musiker die Augen öffnen, wenn nicht die Wahl der Mozart'schen Fuge gleich vorneherein' bem Beurtheiler. Wenn sich ber Componist der Aufgabe der Duverture nicht gewachsen fühlte und die gewiß nicht zu verwerfende Ibee, ein Fauftbrama mit einer Fuge, ber tieffinnigsten Form der Mufif zu eröffnen, nicht auszuführen vermochte, so gab es boch gewiß noch andere, mehr Faust'schen Charafters, als die von Mozart, die noch Niemand ein Meisterstück nennen fann, wenn man anders welche von Bach und Bandel fennt. Der Eintritt ber Harmonifa und ber nacheinander aufgebaute Dreiflang wirft im Anfang allerdings eigen und schauerlich, in ber Länge aber geradezu qualend, daß man sich wegwünschte. Und dann meine ich, ist doch mit einem einzigen gewiß zwei Minuten aushaltenden Cis dur-Accord zu wenig mufi= falische Runft entwickelt. Bielem Einzelnen der folgenden Nummern fann aber Niemand ihren eigenthumlichen Werth absprechen, eine unbestectte Phantasie, eine so zu

sagen fürstliche Einfalt, eine Erfindungstraft, die die Sache oft an der Wurzel packt.

Neu, d. h. erst hundert Jahr alt, war auch das Dmoll = Concert für Clavier von J. S. Bady, von Mendelssohn gespielt und vom verstärften Saitenquartett begleitet. Bieles, was mir bei diesem erhabenen Wert, wie bei einigen Scenen aus einer der Gluck'schen Iphi= genien an Gedanken beikam, mochte ich hier fagen. Gin Blid auf den weiten Weg, den wir noch zurüdzulegen haben, verhindert mich daran. Eines soll aber je eher je beffer die Welt erfahren. Sollte fie es wohl glauben, daß in ben Dufitschränfen ber Berliner Singafabemie, welcher der alte Zelter seine Bibliothef vermacht, noch wenigstens sieben solder Concerte und außerdem ungah= lige andere Bach'iche Compositionen im Manuscript wohlbehalten aufbewahrt werden? Nur wenige wissen es; sie liegen aber gewiß bort. Ueberhaupt, war' es nicht an der Zeit und von einigem Rugen, wenn sich einmal die deutsche Ration zu einer pollskändigen Sammlung und Herausgabe fammtlicher Werke von Bach entschlöffe? 2 Man follte meinen und fonnte ihr vielleicht dann die Worte eines Sachkundigen, ber sich S. 76 dieses Bandes d. n. Ztschr. über dies Unternehmen ausläßt, als Motto voransegen. Dort heißt es nämlich:

"Daß Sie Sebastian Bach's Werke herausgeben wol= "len, ist etwas, was meinem Herzen, das ganz für

<sup>1)</sup> Der Gedanke hat sich zur Freude aller Künstler seitdem ver= wirklicht (1852).

"die hohe große Kunst dieses Urvaters der Harmonie "schlägt, recht wohl thut und ich bald im vollen Kaufe "zu sehen wünsche zc."

Man schlage nur nach! —

Und jett zu ben Sangerinnen und Virtuosen, die diese nie genug zu lobenden Concerte verschönerten als Arabesten. Gewöhnlicheres übergeh' ich. Go find es benn von ersteren, Frl. Grabau, wie immer fertig, fest, fünstlerisch, echt, und Frl. Werner, Novigin, jung, frisch an Stimme und Gestalt, talentvoll. B. Do = lique's meisterliches Spiel seines Dmoll = Concertes (Jemand meinte, B moll lage hier naber) ift schon in biesen Blättern erwähnt worden, eben so 2B. Ben = nett's innig musikalisches Leben im Bortrag. Als Kunstgenüsse erster Art bleiben noch zu erwähnen bas Emoll : Concert von Spohr, von David gespielt, Posaunenvariationen von C. G. Müller, von Queiffer geblasen, bas Es bur-Concert von Beetho= ven und das in G moll von Mendelssohn, von Men= belssohn gespielt, b. h. in Erz gegoffen nach seiner Weise.

Den Beschluß des diessährigen Concertenklus machte die neunte Symphonie von Beethoven. Das unerhört schnelle Tempo, in dem der erste Satz gespielt wurde, nahm mir geradezu die ganze Entzückung, die man sonst von dieser überschwenglichen Musik zu erhalzten gewohnt ist. Dem dirigirenden Meister gegenüber, der Beethoven kennt und verehrt, wie so leicht Niemand

wieder, mag dieser Ausspruch unbegreislich scheinen, und endlich, wer könnte hier entscheiden, als Beethoven selbst, dem dies leidenschaftliche Treiben des Tempo's unter Boraussezung eines makellosen Bortrags vielleicht gerade Recht gewesen? So muß ich denn diese Ersahrung, wie so manche, zu meinen merkwürdigsten musikalischen zählen, und mit einiger Trauer, wie schon allein über das äußere Erscheinen des Höchsten ein Meinungszwiesspalt entstehen kann. Wie sich aber freilich im Adagio alle Himmel aufthaten, Beethoven wie einen aufschwesbenden Heiligen zu empfangen, da mochte man wohl alle Kleinigkeiten der Welt vergessen und eine Ahnung von Ienseits die Nachblickenden durchschauern. —

#### III.

Es mag wohl über zehn Jahre her sein, daß sich in einem unscheinbaren hiesigen Locale einige junge Musiker versammelten, theils gute alte Werke, theils ihre eigeznen neusten aufzusühren, oder auch sich unter einander hören zu lassen. Mitglieder auf Mitglieder meldeten sich; nach und nach verlautete auch im Publicum dazvon; Theilnahme und Neugierde trieb Mehre hinein; die geheime Gesellschaft bekam Muth, führte größere Werke mit größeren Mitteln auf, gab sich einen Namen, Euterpe, wählte einen Ausschuß und in einem anerzkannt guten Musiker, Hrn. E. G. Müller, einen

Director. Schon im Winter 1835 verlegte bie Gefell= schaft ihr Uebungszimmer in einen anständigen, schönen Saal. Daß er immer gedrückt voll, bezeugte ihr bie wachsende Gunst des Publicums — und so gab es auch im vergangenen Winterhalbjahre vom 12ten November bis 14ten März zwölf foldger Concerte, und wenn man etwa Montags fragte: "ob es Abends nicht irgend was gabe" bekam man auf echt Leipzigerisch meistens zur Antwort: "'s ift Euterpe." Im Grunde mußte fich aber die ehrenwerthe Gesellschaft ihre Concertabende recht zu= fammenborgen, ba bie meiften Mitglieder auch im Theater, in den Gewandhaus =, Extra = und andern Concerten mitspielen und es nur wenige Tage gibt, wo es nicht hier und ba zu thun gabe. Dieses Nichtbe= stimmtsein eines eigentlichen Concertabends gibt aber bem Institut sogar einen leichten Anstrich von poetischer Freiheit, und stehen die Guterpisten nun wirklich vor ihren erleuchteten Pulten, fo spielen sie fo frisch zu, daß fie Einem fogar lieber als irgend eine fürstliche Capelle, wo Niemand zuden foll mit ben Augen und felig fein in ber Musik. Bur Sache! Die ursprüngliche Tendenz bes Bereins also, Aufführung der besten Werke ber besten Meister, bann von Compositionen Neuerer (Ginheimi= scher wie Fremder), endlich Bortrag von Golo=, auch Ensemblestücken von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern bes Bereins, gilt auch jest noch fort, nur baß sich bas Ganze auf eine höhere Stufe gehoben hat, daß mit mehr Wahl verfahren wird. Gefang ift durchaus aus=

geschlossen, was Manches gegen sich, aber auch das für sich hat, daß so der Verein eine bestimmte Farbe bekom= men, ja daß er sich zu seinem Vortheil nur im Instru= mentalen befestigt.

Die Ausführung ber Symphonicen und Duverturen gibt ber in ben Gewandhausconcerten nicht viel nach, natürlich, ba es meist Musiker von daher sind. Spielt man bort mit mehr Respect, so hier mit mehr Recheit; steht dort der Director felsenfest im Tempo, so geht es hier in einem Beethoven'schen Scherzo über Ropf und Hals bem Ende gu. Beibe Institute find einander nut= lich, beide von größtem Einfluß auf die verschiedenen Stände der Zuhörer. Gewisse Fehler dürften freilich nie vorkommen und müßten mit einer Art Tod bestraft werden; so blies ein Euterpist in ben ersten Tacten des Allegretto der 7ten Symphonie von Beethoven ein ver= dammtes Cis; boch wollen wir solche Fälle neckenden Cobolden beimessen, die sich zufällig wohl einmal in eine Oboeröhre verkrochen. Von den Symphonicen der Meister gab es nun bie in Emoll, Dour, die Pastoral=, Fdur, und eine gewisse in Adur von Beethoven, von Mozart die in Cour mit der Fuge (Jupiter), von Handn die in Es dur, von Spohr die Weihe der Tone: - von Mitgliedern der Gesellschaft eine ältere in D bur und die oft besprochene in Emoll von C. G. Müller, eine in Fmoll von F. L. Schubert: — von Fremden eine in Gmoll von Gährich. In ben Duverturen war ebenfalls schönste Auswahl von ältern getroffen, unter

benen namentlich die zu Samori vom pedantisch=genia= len Abt Bogler zu erwähnen; von neusten gab es welche von Attern, Conrad und von Berliog die zu ben Behm= richtern, welche lettere für ein Ungeheuer ausgeschrieen ift, während ich in ihr nichts als eine nach gutem Schnitt, flar gehaltene, im Einzelnen noch unreife Arbeit eines frangösischen Musikgenies entbeden kann, das jedoch hier und da einige Blige schleudert, wie Vorläufer des fommenden Gewitters, das in feinen Symphonieen ausdonnert. In den heimischen Euterpefaal zurudfehrend, jo fticht freilich nach folden Donner= wettern ein Concertino für Horn u. ogl. schwächlich genug ab, wie wir benn die Bortrage ber Soliften ge= trost übergehen können, ba bie von gänzlich unbekann= ten nicht der Art, daß sie eine strenge Kritif aushalten fonnten, die der befannteren (wie Queiffer, Uhlrich, Grabau) anderweitig genug befannt find. Damit fei aber nicht gemeint, baß die Guterpe die ersten Berfuche junger Birtuofen ausschließen solle, im Gegentheil ge= beten, diese vorbereitende praftische Schule fur öffent= liches Auftreten und Concertroutine fortbestehen und Allen, die aufzutreten wünschen, offen stehen zu laffen.

Hatte man nun noch nicht genug an den 32 Con=
certen im Gewandhaus und Hotel de Pologne, so konnte
man sich ruhiger in den Quartetten ergehen, die Hr.
Concertmeister David mit den Hrn. Uhlrich, Gren=
ser und Queisser veranstaltet. Leider gab es nur vier,
die nächsten Winter wenigstens zu verdoppeln wären.

Die Berren find befannt; namentlich erhalte und ber Simmel biefen Concertmeifter.

Benn wir fo mit einigem Stola auf brei Inftitute feben, wie fie, mit Begeifterung an ben ebelften Berfen unfered Bolfes aufgezogen, faum eine andere beut: iche Stadt aufzuweisen bat, fo wird fich mancher Lefer gefragt baben, warum bie Beitidrift mit einem Bericht über Die einzelnen Leiftungen oft fo lange angeftanben. Befennt es Schreiber Diefer Beilen offen, fo ift feine boppelte Stellung ale Redigent und ale Munter baran Schuld. Den Mufifer intereffirt nur bas Bange, und von ben Gingelnen nur bie Bebeutenbiten; ale Redigent mochte er von Allem fprechen. Als Mufifer mußte er Manches veridweigen, mas ber Redigent ber Bollftanbigfeit wegen erwähnen mußte. Wo aber auch Beit bernehmen, alles Einzelne grundlich und mit Rugen für Die Runitler gu besprechen! Denn mit Phrasen, wie: "bat fich Beifall erworben, fand Theilnahme, murbe febr beflaticht," wird nichts vom Rled gebracht, Alles vermafden, Riemand geehrt, Deifter und Eduler über einen Leiften geichlagen. Go merben wir auch fünftighin, immer mehr bie Cache ale Die Berjon im Muge, Die Greigniffe in größern Beitraumen gufammenfaffen, wo fich bas Kleinere von felbit ausscheibet und ein icharferer Abris bee Bangen fich berausstellt, - ben Lebenben und Rach : folgenben aber ein erfreuliches Bilb ber Jugenbfraft und bes ichwungvollen lebens, bem bie Deufitgeschichte unferer Stadt fein abnliches an Die Scite gu ftellen bat.

#### IV.

Ift mir's boch heute wie einem jungen muthigen Rrieger, ber zum erstenmal sein Schwert zieht in einer großen Sache! Als ob bies fleine Leipzig, wo einige Weltfragen ichon zur Sprache gefommen, auch mufita= lische schlichten sollte, traf es sich, daß hier, wahrschein= lich zum erstenmal in ber Welt neben einander, die zwei wichtigsten Compositionen ber Zeit zur Aufführung famen - die Sugenotten von Meyerbeer und ber Paulus von Menbelssohn. Wo hier anfan= gen, wo aufhören! Bon einer Nebenbuhlerschaft, einer Bevorzugung bes Einen vor bem Andern fann hier feine Rebe sein. Der Leser weiß zu gut, welchem Streben fich diese Blätter geweiht, zu gut, daß, wenn von Mendels= fohn die Rede ift, teine von Meyerbeer fein tann, fo biametral laufen ihre Wege auseinander, zu gut, daß, um eine Charafteriftif Beiber zu erhalten, man nur bem Einen beizulegen braucht, was ber Andere nicht hat, - bas Talent ausgenommen, was Beiben gemein= schaftlich. Dft mochte man fich an die Stirn greifen, zu fühlen, ob ba oben Alles noch im gehörigen Stande, wenn man Meyerbeers Erfolge im gefunden musikali= schen Deutschland erwägt, und wie sonst ehrenwerthe Leute, Musiker felbst, die übrigens auch zu ben stilleren Siegen Mendelssohn's mit Freude zusehen, von feiner Musik sagen, sie war' etwas. Noch gang erfüllt von den Hochgebilden der Schröder = Devrient im Fidelio, ging ich zum erstenmal in die Hugenotten. Wer freut

sich nicht auf Neues, wer hofft nicht gern! Hatte boch Ries mit eigener Hand geschrieben, Manches in den Sugenotten sei Beethoven'schem an die Seite zu ftel= Ien 2c.! Und was sagten Andere, was ich? Geradezu stimmte ich Florestan bei, ber, eine gegen die Oper ge= ballte Fauft, die Worte fallen ließ: "im Crociato hatte er Meyerbeer noch zu den Musikern gezählt, bei Robert dem Teufel habe er geschwankt, von den Hugenotten an rechne er ihn aber geradewegs zu Franconi's Leuten." Mit welchem Widerwillen uns das Ganze erfüllte, daß wir nur immer abzuwehren hatten, kann ich gar nicht fagen; man wurde schlaff und mude vom Aerger. Nach öfterem Anhören fand sich wohl manches Günstigere und zu Entschuldigende heraus, das Endurtheil blieb aber baffelbe, und ich mußte benen, die die Sugenotten nur von Weitem etwa dem Fidelio oder Aehnlichem an die Seite zu fegen wagten, unaufhörlich zurufen: baß sie nichts von der Sache verständen, nichts, nichts. Auf eine Bekehrung übrigens ließ' ich mich nicht ein; ba wäre fein Fertigwerben.

Ein geistreicher Mann hat Musik wie Handlung am besten durch das Urtheil bezeichnet, daß sie entweder im Freudenhause oder in der Kirche spielten. Ich bin kein Moralist; aber einen guten Protestanten empört's, sein theuerstes Lied auf den Bretern abgeschrieen zu hören, empört es, das blutigste Drama seiner Religionsgesschichte zu einer Jahrmarktsfarce heruntergezogen zu sehen, Geld und Geschrei damit zu erheben, empört die

Oper von ber Duverture an mit ihrer lächerlich=gemei= nen Heiligkeit bis jum Schluß, nach dem wir ehestens lebendig verbrannt werden sollen. 1 Was bleibt nach den Hugenotten übrig, als daß man geradezu auf der Buhne Berbrecher hinrichtet und leichte Dirnen gur Schau ausstellt. Man überlege sich nur Alles, sehe wo Alles binausläuft! Im ersten Act eine Schwelgerei von lauter Männern und dazu, recht raffinirt, nur eine Frau, aber verschleiert; im zweiten eine Schwelgerei von badenden Frauen und dazwischen, mit den Rägeln berausgegraben für die Pariser, ein Mann, aber mit verbundenen Augen. Im dritten Act vermischt fich die liederliche Tendenz mit Der heiligen; im vierten wird die Würgerei vorbereitet und im fünften in der Rirche gewürgt. Schwelgen, morden und beten, von weiter nichts steht in den Suge= notten: vergebens würde man einen ausdauernd reinen Giedanken, eine wahrhaft dristliche Empfindung darin suchen. Meyerbeer nagelt bas Herz auf die Haut und fagt: "feht, ba ift es, mit Sanden zu greifen." Es ift Alles gemacht, Alles Schein und Beuchelei. Und nun Diese Helden und Beldinnen, - zwei, Marcell und St. Bris, ausgenommen, Die boch nicht gar fo elend

<sup>1)</sup> Man lese nur die Schlußzeilen der Oper:
Par le fer et l'incendie
Exterminons la race impie
Frappons, poursuivons l'hérétique!
Dieu le veut, Dieu veut le sang,
Oui, Dieu veut le sang!

zusammenfinten. Ein vollkommner französischer Büft= ling, 1 Nevers, der Valentine liebt, sie wieder aufgibt, bann gur Frau nimmt, - biefe Balentine felbft, bie Raoul liebt, Nevers heirathet, ihm Liebe schwört 2 und sich zulet an Raoul trauen läßt, — dieser Ravul, ber Valentine liebt, sie ausschlägt, sich in die Königin verliebt und zulett Valentine zur Frau erhält, — biese Königin endlich, die Königin all' dieser Buppen! Und dies läßt man sich Alles gefallen, weil es hübsch in die Augen fällt, und von Paris kömmt — und ihr beutschen sittsamen Mädchen haltet euch nicht die Augen zu? — Und der Erzfluge aller Componisten reibt sich die Hände vor Freuden! Bon der Musik an sich zu reden, so reich= ten hier wirklich keine Bücher hin; jeder Tact ist über= dacht, über jeden ließe sich etwas fagen. Berblüffen oder figeln ift Menerbeer's höchster Wahlspruch und es gelingt ihm auch beim Janhagel. Was nun jenen eingeflochtenen Choral anlangt, worüber die Fran= zosen außer sich sind, so gesteh' ich, brächte mir ein Schüler einen solchen Contrapunct, ich würde ihn höchstens bitten, er möcht' es nicht schlechter machen fünftighin. Wie überlegt=schaal, wie besonnen=ober= flächlich, daß es der Janhagel ja merkt, wie grob= schmiedmäßig dieses ewige Hineinschreien Marcell's "Eine feste Burg" ic. Biel macht man bann aus ber

2) D'aujourd'hui tout mon sang est à vous etc.

<sup>1)</sup> Worte wie "je ris du Dieu de l'univers" etc. sind Kleis nigseiten im Texte.

Schwerterweibe im vierten Act. 3ch gebe gu, fie bat viel bramatischen Bug, einige frappante geiftreiche Benbungen und namentlich ift ber Chor bon großer außerlicher Wirfung; Situation, Scenerie, Inftrumentation greifen gufammen, und ba bad Gräßliche Demerbeer's Element ift, fo bat er bier auch mit Reuer und Liebe gefdrieben. Betrachtet man aber bie Delobie mufita: lifch, was ift's ale eine aufgestuste Marfeillaife? Und bann, ift's benn eine Runft, mit folden Mitteln an fo einer Stelle eine Wirfung bervorzubringen? 3ch table nicht bas Aufbieten aller Mittel am richtigen Orte; man foll aber nicht über Berrlichfeit fcreien, wenn ein DuBend Bofgunen, Trompeten, Dobnfleiben und bunbert im Unifone fingende Menschen in einiger Entfernung gebort werben fonnen. Gin Meverbeer iches Raffinement muß ich bier, ermabnen. Er fennt bas Publi: cum ju gut, ale bag er nicht einseben follte, bag ju viel garm aulest abstumpft. Und wie flug arbeitet er bem entgegen? Er fest nach folden Praffelftellen gleich gange Arien mit Begleitung eines einzigen Inftrumentes, als ob er fagen wollte: "febt, mas ich auch mit Benigem anfangen taun, febt, Deutsche, febt!" Ginigen Goprit fann man ibm leiber nicht abfprechen. - Alles Einzelne burchquaeben, wie reichte ba bie Beit aus! Meverbeer's außerlichfte Tenbeng, bochfte Richt : Driginalitat und Emlloffafeit find fo befannt, wie fein Talent, geichidt ju appretiren, glangend ju machen, bramatifch ju behandeln, ju instrumentiren, wie er auch einen großen

Reichtbum an Kormen bat. Mit leichter Mube fann man Roffini, Mogart, Berold, Beber, Bellini, fogar Gpohr, fury Die gesammte Dufit nachweisen. Bas ibm aber burchaus angehört, ift jener berühmte, fatal meffernbe, unanftanbige Rhythmus, ber faft in allen Themen ber Dper burdigeht; ich hatte icon angefangen, Die Seiten aufzuzeichnen, wo er vorfommt (G. 6, 17, 59, 98, 77, 100, 117), ward's aber gulegt überbruffig. Dandes Beffere, auch einzelne eblere und großartigere Regungen fonnte, wie gefagt, nur ber Sag meglaugnen; fo ift Marcell's Schlachtlied von Birfung, fo bas Lieb bes Bagen lieblich ; fo intereifirt bas Deifte bes britten Actes burch lebendig vorgestellte Boltefcenen, fo ber erfte Theil bes Duette gwifden Marcell und Balentine burch Charafteriftif, ebenfo bas Gertett, fo bas Epottebor burch fomiiche Behandlung, fo im vierten Act Die Schwerterweihe burch größere Gigenthumlichfeit und por Allem bas barauf folgende Duett gwijden Raoul und Balentine burch mufifalische Arbeit und Fluß ber Bebanten - - Bas aber ift bas Alles gegen Die Gemeinheit, Bergerrtheit, Unngtur, Unnttlichfeit, Un-Dufif bes Gangen? Wahrhaftig, und ber Berr fei gelobt, wir fteben am Biel, es fann nicht arger fommen, man mußte benn bie Bubne gu einem Galgen machen, und bem außerften Ungstaeichrei eines von ber Beit geguälten Talentes folgt im Mugenblide Die Soffnung, baß es beffer merben muß.

V.

Wenden wir uns mit einigen Worten gu einem Ebleren. Hier wirft bu jum Glauben und gur Hoffnung gestimmt und lernst beine Menschen wieder lieben; hier ruht es sich wie unter Palmen, wenn bu bich mübe gesucht und nun eine blühende Landschaft bir zu Füßen liegt. Es ist der Paulus ein Werk der reinsten Art, eines bes Friedens und der Liebe. Du würdest dir schaden und dem Dichter wehe thun, wolltest du es nur von Weitem mit Händel'schen oder Bach'schen ver= gleichen. Worin sich alle Kirchenmusik, worin sich alle Gottestempel, alle Madonnen ber Maler gleichsehen, darin gleichen sie sich; aber freilich waren Bach und Händel, da fie schrieben, schon Männer, und Mendels= sohn schrieb beinahe ganz Jüngling. Also bas Werk eines jungen Meifters, bem noch Grazien um die Sinne spielen, den noch Lebeluft und Zukunft erfüllen; nicht zu vergleichen mit einem aus jener strengern Zeit, von einem jener göttlichen Meister, Die ein langes heiliges Leben hinter sich, mit den Säuptern schon in die Wol= fen fahen.

Der Gang der Handlung, das Wiederaufnehmen des Chorals, den wir schon in den alten Oratorien sinden, die Theilung des Chors und der Einzelnen in handelnde und betrachtende Massen und Personen, die Charaktere dieser Einzelnen selbst, — über dies wie über anderes ist schon vielfach in diesen Blättern ge=

sprochen. Auch daß die Hauptmomente zum Nachtheil des Eindrucks des Ganzen schon in dem ersten Theile ber handlung liegen, bag bie Rebenperson Stephanus wenn nicht ein Uebergewicht über Paulus erhält, so doch das Interesse an diesem schmälert, daß endlich Caulus mehr wirft in der Mufif als Befehrter, Denn als Befehrender, ist ebenfalls richtig bemerkt worden, so wie daß das Dratorium überhaupt sehr lang ist, und bequem in zwei zerfallen fonnte. Anziehend zum Kunftgespråch ist vor Allem Mendelssohn's dichterische Auffassung der Erscheinung des Herrn; doch meine ich, man verdirbt durch Grübeln und könnte damit den Componisten nicht ärger beleidigen, als hier in einer seiner schönsten Erfindungen. Ich meine, Gott der Herr spricht in vielen Bungen, und den Auserwählten offenbart er ja feinen Willen durch Engelchöre; ich meine, der Maler drücke Die Rähe des Höchsten durch oben aus dem Saum des Bildes hervorschauende Cherubtopfe poetischer aus, als burch bas Bild eines Greises, bas Dreifaltigfeitszeichen 20. 3d wüßte nicht, wie die Schönheit beleidigen fonnte, wo die Wahrheit nicht zu erreichen ift. Auch hat man behaupten wollen, daß einige Chorale im Paulus durch den seltenen Schmud, mit dem sie Mendelssohn umgeben, an ihrer Einfalt einbuften. Alls ob die Choral= musik nicht eben so gut Zeichen für bas freudige Gott= vertrauen, wie für die flehende Bitte habe, als ob zwischen "Wachet auf" ic. und "Alus tiefer Noth" ic. fein Unterschied möglich wäre, als ob das Kunstwerk nicht

anbere Anfpruche befriedigen muffe, ale eine fingenbe Gemeinde! Endlich bat man ben Baulus foggr nicht einmal ale ein protestantisches Dratorium, fonbern nur ale Concertoratorium gelten laffen mollen, mobei ein Beideuter ben Mittelweg voridlug, es boch "proteftantifches Concertoratorium" ju nennen. Man fiebt, Ginwendungen, und auch begrundete laffen fich machen, und ber Aleiß ber Rritit foll auch in Ehren gehalten werben. Dagegen vergleiche man aber, mas bem Dratorium Riemand nehmen wird, - außer bem innern Rern, Die tiefreligioje Wefinnung, Die fich überall ausfpricht, betrachte man all' bas Dlufifalifch-Meifterlich-Getroffene, biefen bochft eblen Gefang burchgangig, Dieje Bermablung bes Bortes mit bem Ion, ber Sprache mit ber Dunf, bag mir Alles wie in leibhaftiger Tiefe erbliden, Die reigende Gruppirung ber Berfonen, Die Anmuth, Die über bas Gange wie bingebaucht ift, Dieje Grifde, Diejes unausloichliche Colorit in ber Instrumentation, bes vollfommen ausgebilbeten Stoles, bes meifterlichen Spielens mit allen Formen ber Cestunft nicht ju gebenten - man follte bamit gufrieden fein, meine ich. Gines nur babe ich zu bemerfen. Die Mufit jum Baulus ift im Durchichnitt fo flar und popular gehalten, pragt fich fo rafd, und fur lange Beit ein, bag ce icheint, ber Componift habe mabrend bes Schreibens gang befonbers barauf gebacht, auf bas Bolf ju mirfen. Go icon Diefes Streben ift, fo murbe eine folde Abnicht fünftigen Compositionen boch etwas von der Kraft und Begeisterung rauben, wie wir es in den Werken derer sinden, die sich ihrem großen Stoffe rücksichtslos, ohne Ziel und Schranke hingaben. Zulest bedenke man, daß Beethoven einen Christus am Delberg geschrieben, und auch eine Missa solemnis, und glauben wir, daß, wie der Jüngling Mendelssohn ein Oratorium schrieb, der Mann auch eines vollenden wird. Bis dahin begnügen wir uns mit unsern und lernen und genießen davon.

Und jest zu einem Schlußurtheil über zwei Männer und ihre Werke, die die Richtung und Verwirrung der Zeit am schärssten charafteristren, zu gelangen. Ich versachte diesen Meyerbeer'schen Ruhm aus dem Grunde meines Herzens; seine Hugenotten sind das Gesammt-verzeichnis aller Mängel und einiger wenigen Vorzüge seiner Zeit. Und dann — laßt uns diesen Mendelssohn-Paulus hochachten und lieben, er ist der Prophet einer schönen Zufunft, wo das Werf den Künstler adelt, nicht der kleine Beifall der Gegenwart: sein Weg führt zum Glück, jener zum Uebel.<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Menbelssohn hat die Brophezeiung erfüllt (Glias). —

<sup>2)</sup> Der obige Artifel hat dem Berf. seiner Zeit bedeutende Ansgriffe eingebracht, namentlich in Pariser und Hamburger Blättern, aber auch ein Lob von einem sehr würdigen Mann —, von Fr. Nochslis. Es verhielt sich so damit: eine musikalische Freundin, dieselbe, der die "Erinnerungen" im Jahrgang 1839 (Bb. XI. No. 28—30) gewidmet sind, vermittelte zwischen ihm und dem jüngern Künstlersauswuchs in der Art, daß sie ihm meist auf dem Pianosorte Musikas

lisches, wie von Mendelssohn, Chopin, Floresian und Eusebius u. A. mittheilte, ausnahmweise wohl auch Kritisches, wie obige Fragmente. Nach Lesung des letztern ertheilte ihr Nochlitz eine Ant= wort, die, von der Freundin mir zum Andenken im Original hinter= lassen, ein Zeugniß von der entschiedenen Gesinnung des edlen Kunstrichters, der sich damals schon dem Greisenalter näherte, geben mag.

D. 14. Cepibr. 1837.

Meinen verbindlichsten Dank für die zurückfolgende Mittheilung. Seit Jahren habe ich über Mufit Nichts, gang und gar Nichts ge= lefen, was mir - wie ich nun bin und fenn fann - fo innerlichft wohlgethan hatte. Selle, festgefaßte, festgegrundete, überall, wo Bernunft und Recht gilt, geltenbe Anfichten; reine, wurdige, eble Besinnung - und Beides nicht blos, was jene Musikwerke, ja nicht blos, was Mufit überhaupt betrifft; ein bedachtsam zusammenge= faßtes, haltungsvolles, und baben boch frischbelebtes, zwanglos sich bewegendes Wefen in ber Darftellung: bas finde ich in biefem Auf= fate, und zwar von ber erften bis zur letten Beile. Daben eine Un= partheilichfeit, die felbst am Teufel anerkennt, was er Bewandtes und Tüchtiges barlegt: so wie am Freunde, bag und mo er fein Engel ift - ja, bie an biesem noch mehr Menschlichkeiten zugiebt, als manche andere Leute (ich j. B.) bafür erfennen. Dies Alles habe ich hier gefunden und menn:, alle Lefer, bei benen, wie gefagt, Bernunft und Recht gilt, und an welchen allein bem Berfaffer ge= legen fenn fann - werben es gleich mir finden. Co wird er, ber Berfaffer, hiermit ficherlich zum Guten, und nicht allein in unmittel= barer Beziehung auf jene Werke, mitwirken, redlich, aufrichtig, ein= bringlich. Wo aber bies geschieht, ba wird bald ober später auch geschehen wie es bort, nach verwandten Voraussehungen, heißt: es wird euch bas Undere Alles zufallen — von felbst fommen. Und bas ift, was ich ihm, bem Berf., von Bergen wünsche.

Was follen Sie aber mit alledem? Gar nichts, liebe Freundin, außer eine Bestätigung empfangen, es seh mir mit meinem Dank für bie Mittheilung Ernst gewesen. Rchz.

# 1838.

Traumbild. — Franz Schubert's lette Compositionen. — Duverturen für Orchester. — 1ster—6ter Quartettmorgen. — Rondo's für das Pianoforte.

# Traumbild am 9. September Abends.

### Concert von C. W.

Von Oben gekommen ein Engelskind Am Flügel sitt und auf Lieder sinnt, Und wie es in die Tasten greift, Im Zauberringe vorüber schweift Gestalt an Gestalt Und Bild nach Bild, Erlkönig alt Und Mignon mild, Und tropiger Ritter Im Wassenslitter, Und knieende Nonne In Andachtwonne.

Die Menschen, die's hörten, die haben getobt, Als wär's eine Sängerin hochbelobt; Das Engelskind aber unverweilt Zurück in seine Heimath eilt.

F. u. E.

## Franz Schubert's lette Compositionen.

Wenn Fruchtbarkeit ein Hauptmerkmal bes Genies ift, fo gehört Frang Schubert zu ben größten. Richt viel über dreißig Jahr alt geworden, hat er zum Erstaunen viel geschrieben, von dem vielleicht erft die Hälfte gedruckt ift, ein Theil noch ber Beröffentlichung entgegensieht, ein bei weitem größerer aber wahrscheinlich nie ober nach langer Zeit erst in's Publicum fommen wird. Aus der ersten Rubrif haben sich wohl seine Lieder am schnellsten und weitesten verbreitet; er hatte nach und nach wohl die ganze beutsche Literatur in Musik gesett, und wenn Telemann verlangt "ein ordentlicher Componist muffe ben Thorzeddel componiren können," so hatte er an Schubert seinen Mann gefunden. Wo er hinfühlte, quoll Musik hervor: Aeschylus, Rlopstock, so sprobe zur Composition, gaben nach unter seinen Sanden, wie er ben leichteren Beisen B. Müller's u. A. ihre tiefften Seiten abgewonnen. Dann find es eine Menge Inftrumentalsachen in allen Formen und Arten: Trio's, Quartetten, Sonaten, Rondo's, Tanze, Bariationen, zwei= und vierhändig, groß und klein, der wunderlichsten Dinge voll, wie ber seltensten Schönheiten; die Zeit= schrift hat sie an verschiedenen Orten genauer charafterissirt. Bon den Werken, die noch der Berössentlichung entgegensehen, werden und Messen, Quartetten, eine große Anzahl Lieder u. A. genannt. In die letzte Rubrik fallen endlich seine größeren Compositionen, mehre Opern, große Kirchenstücke, viele Symphonieen, Ousverturen u. A., die im Besitz der Erben geblieben sind. Die zuletzt erschienenen Compositionen Schubert's haben die Titel:

Großes Duo für das Pianoforte zu 4 Händen Werf 140. und

E. Schubert's Allerlette Composition: Drei große Sonaten für Pianosorte.

Es gab eine Zeit, wo ich nur ungern über Schubert sprechen, nur Nächtens den Bäumen und Sternen von ihm vorerzählen mögen. Wer schwärmt nicht einmal! Entzückt von diesem neuen Geist, dessen Reichthum mir maß= und gränzenlos dünkte, taub gegen Alles, was gegen ihn zeugen könnte, sann ich Nichts, als auf ihn. Wit dem vorrückenden Alter, den wachsenden Ansprüchen wird der Kreis der Lieblinge kleiner und kleiner; an uns liegt es, wie an ihnen. Wo wäre der Meister, über den man sein ganzes Leben hindurch ganz gleich dächte! Zur Würdigung Bach's gehören Erfahrungen, die die Jugend nicht haben kann; selbst Mozart's Sonnenhöhe wird von ihr zu niedrig geschäßt; zum Verständniß Beetzhoven's reichen bloß musikalische Studien ebenfalls nicht

aus, wie er une ebenfalle in gemiffen Sabren burch ein Berf mehr begeiftert ale burch bas anbere. Go viel ift gewiß, bag nich gleiche Alter immer angieben, bag bie jugenbliche Begeifterung auch am meiften von ber 3u= genb verftanben wirb, wie bie Rraft bes mannlichen Meiftere vom Mann, Schubert mird fo immer ber Liebling ber erfteren bleiben; er zeigt, mas fie mill, ein überftroment Berg, fubne Gebanten, raiche That; ergablt ibr, was fie am meiften liebt, von romantifchen Befdichten, Rittern, Dabden und Abenteuern; auch Bis und Sumor mifcht er bei, aber nicht fo viel, bag ba= burd bie weichere Grundstimmung getrübt murbe. Dabei beflügelt er bee Spielere eigene Phantafie, wie außer Beethoven fein anderer Componift ; bas Leicht = Rach= abmliche mander feiner Eigenheiten verlodt mobl auch gur Rachabmung; taufent Geranten will man ausführen, bie er nur leichthin angebeutet; fo ift es, fo wirb er noch lange wirfen.

Bor gehn Jahren also wurde ich diese gulegt erschienenen Berte ohne Beiteres ben schönften der Belt beigegählt haben, und zu ben leistungen der Gegenwart gehalten sind sie mir das auch jest. Als Compositionen von Schubert gable ich sie aber nicht in die Elasse, wohin ich sein Quartett in D moll sir Streichinstrumente, sein Trio in Esdur, ' viele seiner kleinen Besangs- und

<sup>1)</sup> Die Symphonie in C war jur Zeit, ale Dbiges gefchrieben wurde, noch nicht befannt.

Clavierftude rechne. Ramentlich icheint mir bas Duo noch unter Beethoven'idem Ginfluß entstanden, wie ich es benn auch fur eine auf bas Clavier übertragene Symphonie bielt, bis mich bas Driginal-Manufcript, in bem es von feiner eigenen Sand ale "vierhandige Congte" bezeichnet ift, eines Unberen überweisen wollte. "Bollte" jag' ich; benn noch immer fann ich nicht von meinem Gedanten. Ber fo viel ichreibt wie Schubert, macht mit Titeln am Ende nicht viel Reberlefens, und fo überichrieb er fein Wert in ber Gile vielleicht Conate, mabrent es ale Sommbonie in feinem Ropfe fertig ftand; bes gemeineren Grundes noch ju ermahnen, baß fich ju einer Sonate boch immer eber Berausgeber fanben, ale für eine Symphonie, in einer Beit, mo fein Name erft befannt gu werben anfing. Dit feinem Etyl, ber Urt feiner Behandlung bes Claviers vertraut, Diefes Werf mit feinen anbern Sonaten vergleichent, in benen fich ber reinfte Claviercharafter ausspricht, tann ich mir ce nur ale Orchefterftud auslegen. Man bort Saiten: und Blasinftrumente, Tutti's, einzelne Goli's, Baufenwirbel; Die großbreite fomphonische Form, felbit Die Un= flange an Beethoven'iche Sumphonicen, wie im gweiten Cap an bad Unbante ber zweiten von Beethoven, im letten an ben letten ber Abur-Somobonie wie einige blaffere Stellen, Die mir burch bas Arrangement perloren zu baben icheinen, unterftugen meine Unficht gleich= falle. Damit mochte ich bas Duo aber gegen ben Borwurf ichugen, bag es ale Clavieritud nicht immer richtig

gedacht sei, daß dem Instrument etwas zugemuthet wird, was es nicht leisten fann, während es als eine arran= girte Symphonie mit andern Augen zu betrachten mare. Nehmen wir es so, und wir sind um eine Symphonie reicher. Die Anklänge an Beethoven erwähnten wir schon; zehren wir boch alle von seinen Schägen. Aber auch ohne diesen erhabenen Vorgänger ware Schubert fein Anderer worden; feine Eigenthumlichfeit wurde vielleicht nur später burchgebrochen sein. Go wird, ber einigermaßen Gefühl und Bildung hat, Beethoven und Schubert auf ben erften Seiten erfennen und unterschei= ben. Schubert ift ein Maddendbarafter an Jenen ge= halten, bei weitem geschwäßiger, weicher und breiter; gegen Jenen ein Rind, bas forglos unter ben Riesen spielt. So verhalten sich diese Symphonieensäte zu benen Beethoven's und können in ihrer Innigkeit gar nicht anders, als von Schubert gedacht werben. Zwar bringt auch er seine Rraftstellen, bietet auch er Daffen auf; boch verhält es sich immer wie Weib zum Mann, ber befiehlt, wo jenes bittet und überredet. Dies alles aber nur im Bergleich zu Beethoven; gegen Andere ift er noch Mann genug, ja ber fühnste und freigeistigste ber neueren Musiker. In diesem Sinne möge man bas Duo zur hand nehmen. Rach ben Schönheiten braucht man nicht zu suchen; sie kommen uns entgegen und gewin= nen, je öfter man fie betrachtet; man muß es burchaus lieb gewinnen dieses liebende Dichtergemuth. Co fehr gerade bas Abagio an Beethoven erinnert, so mußte ich

auch kaum etwas, wo Schubert sich mehr gezeigt als Er; so leibhaftig, daß einem wohl bei einzelnen Tacten sein Name über die Lippen schlüpft, und dann hat's gestroffen. Auch darin werden wir übereinstimmen, daß sich das Werk vom Ansang bis zum Schluß auf gleicher Höhe hält; etwas was man freilich immer sordern müßte, die neuste Zeit aber so selten leistet. Keinem Musister dürfte ein solches Werk fremd bleiben, und wenn sie manche Schöpfung der Gegenwart und vieles andere der Zukunft nicht verstehen, weil ihnen die Einsicht der Uebergänge abgeht, so ist es ihre Schuld. Die neue sogenannte romantische Schule ist keineswegs aus der Luft herabgewachsen; es hat Alles seinen guten Grund.

Die Sonaten sind als das lette Werk Schubert's bezeichnet und merkwürdig genug. Vielleicht daß anders urtheilen würde, wem die Zeit der Entstehung fremd geblieben wäre, — wie ich selbst vielleicht sie in eine frühere Periode des Künstlers geseth hätte, und mir immer das Trio in Esdur als Schubert's lette Arbeit, als sein Eigenthümlichstes gegolten hat. Uebermensch-lich wäre es freilich, daß sich immer steigern und überztressen sollte, wer wie Schubert so viel, und täglich so viel componirte, und so mögen auch diese Sonaten in der That die letten Arbeiten seiner Hand sein. Ob er sie auf dem Krankenlager geschrieben, ob nicht, konnte ich nicht erfahren; aus der Musik selbst scheint man auf das erstere schließen zu dürsen; doch ist auch möglich man steht mehr, wo die Phantasse durch das traurige

"Allerlette" nun einmal vom Gebanten bes naben Scheibens erfüllt ift. Wie bem fei, fo icheinen mir bieje Conaten auffallent anbere ale feine anbern, namentlich burch eine viel großere Ginfalt ber Erfindung, burch ein freiwilliges Refigniren auf glangende Reubeit, wo er fich fonft fo bobe Unfpruche ftellt, burch Ausspinnung von gemiffen allgemeinen mufifalifden Bebanten, anftatt er fonft Beriode auf Beriode neue Kaben verfnupft. Als fonne ce gar fein Enbe haben, nie verlegen um bie Rolae, immer mufikalijd und gefangreich riefelt es von Seite gu Seite weiter, bier und ba burd einzelne heftis gere Regungen unterbroden, Die fich aber idnell wieber berubigen. Db in Diefem Urtheile icon meine Phantane burch Die Borftellung feiner Rrantbeit verführt icheint, muß ich Rubigeren überlaffen. Co aber wirften fie auf mich. Wohlgemuth und leicht und freundlich ichließt er bann auch, ale fonne er Tages barauf wieber von Reuem beginnen. Ge war andere bestimmt. Mit rubi: gem Untlig fonnte er ber letten Minute entgegentreten. Und wenn auf feinem Leichenftein Die Worte fteben, baß unter ibm "ein iconer Befit, aber noch iconere Soffnungen" begraben lagen, fo wollen wir banfbar nur bes erfteren gebenfen. Nachzugrübeln, mas er noch erreiden fonnen, führt zu nichts. Er hat genug gethan, und gepriefen fei, mer wie er geftrebt und vollenbet.

## Duverturen.

Ralliwoba, J. W., 5te Ouverture. Werk 76. — Seffe, A., Ouverture Rr. 2. Werf 28. — Wenfe, C. F. E., Ouverture zur Oper Kenilworth zu 4 handen für Pianoforte eingerichtet. — Vennett, W. St., Die Najaden. Ouverture zu 4 handen fürs Pianoforte. Werk 14.

An Kalliwoda haben wir das erfreuende Beispiel eines schnell zur Blüthe und Anerkennung gekommenen Talentes, und das traurige eines eben so raschen Versblühens und Vergessenwerdens. Er hatte viele Hossen nungen erweckt, viele erfüllt. Seine Symphonieen, wenn auch natürlich seine Beethoven'schen Diademe, so doch weißen, durchsichtigen Perlen zu vergleichen, wersden sich unter seinen Werken der Jukunst am längsten erhalten. Was er aber außerdem und namentlich in der letzten Zeit zu Tage brachte, war kaum mehr als Flittersgold, unechter Schmuck; wir sind wohl Alle darüber einverstanden. So auch diese fünste Duverture, ein hübsches Stück für Dilettantenorchester, nicht schwer, klingend instrumentirt, im Ganzen gewöhnlich und aus

16

den bekanntesten Redensarten zusammengesetzt. Der Componist wird ihr wohl selbst kein Gewicht beilegen.

Die Duverture von A. Beffe, ein früheres Werf biefes Componisten, mag sich gut zur Eröffnung etwa eines Rogebue'schen Studes schicken; fie hat ein allge= meines comfortables Gesicht, rundet sich, wie alle Arbeis ten von Heffe, sehr gludlich ab und ift in guter Stunde gemacht. Der alten Richtschnur entgegen, nach ber bas zweite Thema nach ber Dominante mußte, weicht dieses in der Duverture in eine ziemlich entlegene Tonart, nämlich in die kleine Terz ber Dominante aus. Es ware bem, wo so geschickt wie hier modulirt ift, gar nichts anzuhaben; aber die Thema's sind eigentlich gar nicht verschieden und bas, was wir bas zweite nannten, nur eine geringe Veränderung des erften, der Arran= geur mußte benn die Melodie, die zum zweiten Gedanfen sehr wohl gedacht werden kann, im Clavierauszug nicht haben anbringen fönnen.

Der Componist der Duverture zu Kenilworth ist als ein frast= und geistvoller Mann bekannt. Doch hätte ich nach der Handlung, der die Duverture zur Einleitung bestimmt ist, ein phantastischeres, complicirteres Gemälde vermuthet. Es kömmt wieder auf den Streit hinaus, ob die Duverture ein Bild des Ganzen geben oder nur einsach einleiten soll. Zu beiderlei sinden sich bekanntlich Muster. Hier scheint keins von beiden Principien beobachtet. In der Wiederholung des Adagios in der Mitte könnte man vielleicht Amy Robsartsche

Anspielungen sinden, im Ganzen aber hat die Musik nur einen sestlichen, gastlichen Charakter, als ob die Oper, die uns nämlich unbekannt, ihren Mittelpunct im Fest auf Kenilworth hätte. Abgesehen davon ist sie durchweg klar und gediegen, vielleicht etwas zu lang und jedenfalls, wie die vorige Duverture, in den beiden Hauptthemen zu wenig contrastirend.

Die Bennett'sche Duverture, Die Rajaden genannt, wurde schon früher einmal erwähnt und bort als ein "reizendes, reich und ebel ausgeführtes Bild" bezeichnet; das ist sie, frisch, wie eben gebadet und, trop ihrer Stoffähnlichfeit mit ber Mendelssohn'schen Melufine, der eigenthümlichen Züge voll, die wir schon mehrfach an diesem musikalischsten aller Englander hervorhoben. Es gehört wenig Phantasie bazu, und jede irgend leb= hafte wird es von selbst, während des Hörens der Duverture sich allerhand schön verschlungene Gruppen spielender babender Rajaden zu benken, wie denn die weichen Flöten und Oboen auf umstehende Rosenbusche und kosende Taubenpaare gedeutet werden konnen; prosaischen Röpfen kann man aber wenigstens einen ienem ähnlichen Eindruck versprechen, den Goethe mit seinem "Fischer" bezweckt, das Gefühl des Sommers nämlich, das fich in den Wellen abfühlen will, fo wohl= thuend und spiegelhell breitet sich die Musik vor uns aus. Eine gewisse Monotonie war ihr indes schon früher vorgeworfen worden; es mag bies auch zum Theil in den vielen Parallelstellen, Wiederholungen

einzelner Perioden in der obern und untern Octave zc. ihren Grund haben, eine sehr leichte Art der Gestaltung, die aber, wenn wir sie bei andern Tonsepern oft als einen Schlendrian bezeichnen müssen, bei unserm weniger eine Folge vom Nachlaß der Erfindung, als ein Festhalten an gewisse Lieblingsgedanken und Wendungen zu nennen ist.

# Erster Quartett-Morgen.

Quartette von I. Verhulft, C. Spohr und C. Euchs.

"Gab es Schuppanzigh'sche, gibt es David'sche Quartette, warum nicht auch -," bachte ich bei mir und bat mir ein Kleeblatt zusammen. "Es ist noch nicht lange her," eröffnete ich biesem, "baß Sandn, Mozart und noch Einer lebten, die Quartetten geschrieben: foll= ten folche Bater fo wenig würdige Enkel hinterlaffen, diese gar Nichts von jenen gelernt haben? Und könnte man nicht nachfühlen, ob ein neues Genie irgendwo unter der Anospe, das nur der Berührung bedürfe? Mit einem Worte, Berehrtefte, die Inftrumente ftehen bereit und bes Neuen gibt es Mancherlei, bas gespielt werden könnte in unserer ersten Matinee." Und ohne viel Bedenkens, wie es bügelfesten Musikern ziemlich, saßen sie an den Pulten. Gern berichte ich, unter welchen Werken uns der Morgen verflossen, wenn auch nicht im fritischen Lapidarstyl, sondern in leichter Weise den ersten Gin= bruck festhaltend, ben jene auf mich, zugleich mit Wahr= nehmung beffen, ben sie auf die Quartettiften felbst

gemacht, da ich einen einfachen Fluch eines Musikers oft höher anschlage, als ganze Aesthetiken.

Von einem Quartett von Brn. 3. 3. B. Berhulft dürfte man eigentlich Richts verrathen, da es eben noch warm aus ber Werkstatt, noch Manuscript, und bazu bas erste, das der Componist geschrieben. Indeß da die Zu= funft sich manches Erfreuliche von diesem jungen Künstler versprechen darf, sein Name über furz und lang doch ber Deffentlichkeit verfallen wird, so sei er vorläufig als ein Mufifer von Beruf eingeführt, dem feine Geburt als Hollander ein zweites Interesse verleiht. So sehen wir in neuer Zeit aus allen Bolferschaften junge Talente hervorsteigen: aus Rußland berichtet man von Glinfa; Polen gab und Chopin; in Bennett hat England einen Vertreter, in Berlioz Frankreich; List als Ungar ift bekannt; in Belgien wird von Hansens, als von einem bedeutenden Talente gesprochen; in Italien bringt jeder Frühling welche, die der Winter wieder verweht; endlich fommt auch Holland, bas uns sonst nur Maler fandte, obwohl auch van Bree u. A. sich befannt gemacht.

Das Quartett unsers Hollanders zeigte Nichts vom Phlegma, das man seinen Landsleuten vorwirft, sondern im Gegentheil lebhaftes musikalisches Naturell, das sich freilich in einer so schwierigen gegebenen Form noch mit Mühe in den Schranken zu halten hatte. Erfreulich war, daß gerade der Satz, in dem sich das Dasein inne=rer Musik am deutlichsten bekundet, das Adagio, der gelungenste des Quartetts war. Auf solchem Wege

fortgehend wird sich der junge Künstler Kraft und Leich= tigkeit erringen; gegen starken Irrthum schützt ihn sogar ein großer Instinct des Richtigen und Gesetymäßigen, und so wäre nur noch auf größere Prägnanz, auf Er= hebung und Veredlung des Gedankens zu achten, was freilich weniger Sache des guten Willens als des guten Geistes.

Das Quartett spielte sich hierauf ein neues von Spohr' vor, in bem uns mit ben ersten Tacten ber bekannte Meister entgegentritt. Wir kamen schnell über= ein, daß hier mehr auf glänzendes Hervortreten des ersten Spielers, als auf funftreiche Verwebung ber Viere gesehen war. Man kann Nichts dagegen haben, wo es offenbar so und nicht anders sein soll, und es begibt sich diese Quartettweise von selbst der höhern Ansprüche. Formen, Wendungen, Modulationen, Melodicenfälle waren ebenfalls die oft gehörten Spohr's, so baß es schien, die Quartettisten unterhielten sich vom Werk wie von einem befannten Gegenstand. Ein Scherzo fehlt, das überhaupt nicht des Meisters Stärke, wie benn das Ganze einen beschaulichen, wenn man fo fagen fann, bidaftischen Charafter hat. Im Rondo feffelt ein sehr artiges Thema, dem man nur ein sich mehr marki= rendes zweites entgegengestellt wünschte. Gine Bemerfung brängt sich mir hier noch auf und zwar durch einen Vor= wurf eines ber Quartettspieler veranlaßt. Junge Rünft=

<sup>1)</sup> Werf 97.

ler, die immer Reues, womöglich Ercentrisches wollen, schlagen jene flüchtige, so schnell empfangene wie voll= endete Werfe ausgebildeter Meister meistens zu gering an, und irren in ihrer Meinung, baß fie es eben fo machen fonnen. Es bleibt immer noch ber Unterschied zwischen Meister und Junger. Jene eilig hingeworfenen Claviersonaten Beethoven's, noch mehr Mozart's, beweisen in ihrer himmlischen Leichtigfeit in eben bem Grade die Meisterschaft, als ihre tieferen Offenbarungen; bas fertige Meistertalent zeigt fich eben barin, baß es die sich im Beginn des Werkes gezogenen Linien nur lose umspielt, während das jüngere ungebildete, wo es boch auch vom Boden der Gewöhnlichkeit ausgeht, Die Seile immer höher aufpannt und fo oft verungludt. Dies auf bas Quartett von Spohr anzuwenden, so bente man sich nur den Namen bes Componisten und seine berühmteren Leistungen weg und es bleibt noch immer ein in Form, Sat und Erfindung meisterhaftes, das sich noch himmelweit von dem eines Vielschreibers ober Schülers unterscheibet. Und bas ift ber Lohn ber durch Fleiß und Studien gewonnenen Meisterschaft, daß sie sich bis in's hohe Alter ergiebig zeigt, während beim leichtsinnigen Talent bas Verfaumniß ber Schule doch einmal durchbricht.

Von großem Interesse für uns Alle war ein vor unge= fähr einem Jahr erschienenes Quartett von L. Fuch 8. 1

<sup>1)</sup> Werf 10.

Der Componist lebt in Petersburg, als Pfleger ber edleren Runft im engeren Cirfel, allgemein geschätt als Lehrer bes Sapes, als bessen Beherrscher er sich nun auch praktisch erweist. Das Quartett ist nicht so verwidelt, bag man mit ber Partitur in ber Sand, die uns vergönnt war, es nicht nach Einmal-Anhören in seinen Höhen und Tiefen übersehen konnte, und auch ohnedies mußte die Eigenthumlichkeit in Form und Gehalt barin in die Augen springen. Um eheften möchte man an Ondlow, als bas Borbild bes Componisten benfen; boch blickt auch Studium der weiter zurückliegenden Runft, ber Bach'schen, wie ber neusten Beethoven's hindurch. Es ist im Gegensatz zu dem beschriebenen Spohr'schen, ein wahres Quartett, wo Jeder etwas zu sagen hat, ein oft wirklich schön, oft sonderbar und unflarer verwobenes Gespräch von vier Menschen, wo das Fortspinnen der Fäden anzieht wie in den Muster= werfen ber letten Periode. Das Pacende, Nachhaltende Beethoven'schen Gedankens findet man eben nicht oft, und darin steht auch das Quartett zurück; im Uebrigen aber interessirt es bis auf einzelne mattere Tacte burch= weg durch seinen seltenen Ernst und seine ausgebildete Rraft im Styl. In ber Form erscheint es uns ebenfalls gut, und namentlich in ber Gigue und bem letten Sate pikant. Die Gigue gehört freilich gar nicht in bas Quartett, was ich sogar betheuern fann, ba bas Manu= fcript ein ganz anderes Scherzo enthält, was wohl auch mehr zu ben andern Sagen paßt, allerdings aber auch

weniger interessant ist als jene; boch entstand burch diese Beränderung das andere Uebel, daß die Gique in Bour fpielt, mabrent ber folgende (lette) Cat in Cmoll: eine Tonfolge, Die ich in einer Form, beren Strenge eben ibre Edvönheit, nicht billigen konnte. Im Andante ift, nach Art eines befannten Handn'ichen Quartetts, bet neue russische Volkägesang (v. Lwoff) eingeflochten und variirt. Man weiß wie solch Fremdes nur setten in den eigenen Ideengang passen will, und so hatte ich auch lieber ein Werk geliefert, bas ich gang mein nennen founte, als wo wenigstens die hobere Kritif den patriotischen Bezug nicht anerkennen fann. Indeß mag ber geschätzte Mann, wie wir boren, noch manches ihm allein angehörige Quartettwerf in Vorrath haben, mit Dessen Beröffentlichung er die Freunde echter Quartett: musik baldigst erfreuen wolle.

# 3weiter Quartett-Morgen.

Quartette von C. Decker, C. G. Reißiger und L. Cherubini.

Bergleich' ich die Gesichter manches die Gewandhaustreppen hinaufsteigenden und zitternden Musikers, der etwa ein Solo vorzutragen, mit denen meiner Quartettspieler, so schienen mir letztere um Vieles beneidenswerther, da unser Quartett zugleich sein eigenes Publicum ist, folglich nicht die geringste Angst zeigte, obwohl einem vor dem Fenster lauschenden Kinde und einer hereinschmetternden Nachtigall das Zuhören seinesweges gestört wurde. Mit ordentlicher Begeisterung stimmte man also schon, sich hierauf in ein neues aus Berlin gesommenes Quartett von Hrn. E. Decker zu stürzen, das in der That passend genug für solche Stimmung; durchaus absühlender Natur nämlich. Was soll man über ein Werk sagen, in dem sich sicherlich Vorliebe für edlere Muster und Streben nach Tüchtigem aus-

<sup>1)</sup> Werf 14.

fpricht und bas bennoch so wenig wirft, baß man einen Strauß um sein Talent beneiben mochte, ber's aus ben Aermeln schüttelt und das Gold dafür in die Tasche. Soll man tabeln? ben Componisten franken, ber sein Möglichstes gethan? Soll man loben, wo man sich ge= stehen muß, feine rechte Freude gehabt zu haben? Soll man von weiterem Componiren abrathen? Der Compo= nift fame bann nicht weiter. Soll man ihm zureben, mehr zu schreiben? Er ist nicht reich genug und wurde es handwerksmäßig treiben. So möchten wir benn Allen, die, ohne vom Genius befeelt zu sein, nun ein= mal componiren, ihren Gifer für die gute Sache ber Runft bethätigen wollen, ben Rath geben, fleißig fort zu schrei= ben, aber mit ber Bitte, nicht Alles auch drucken zu laf= fen. Noch eher gehörten bie Irrthumer eines großen Talentes ber Welt an, von denen man sogar lernen und nügen fann: bloße Studien aber, erfte Bersuche behalte man in seinen vier gludlichen Wanben. Studien im Quartetistyl möcht' ich benn auch bas Quartett bieses Componisten nennen. Manches geräth ihm: er hat ben Styl, ben Charafter ber vierstimmigen Musik richtig er= fannt; aber bas Gange ift troden, ffelettartig; es fehlt ber Schwung, bas Leben. Der Anfang bes Quartetts ist gut und scharf gezeichnet und macht Hoffnungen; dabei bleibt es aber auch; schon das zweite Thema sticht ab und erscheint und arm. Die Berarbeitung im Mittel= fat mit Umkehrung bes Themas mag nicht getadelt wer= ben, obwohl man ihr noch Mühsamkeit anmerkt, bage=

gen ber Rückgang in ben Grundton leicht und glücklich gelingt, auch der Schluß des ersten Sages nur zu loben ist. Man muß eben alles Gute noch heraussuchen. Das Abagio hat dieselbe Trockenheit; dahingegen wir im Scherzo mehr Lebenselemente, einzelne fehr artige Bufammenstellungen und Widerschläge antreffen, worauf sich das Trio, namentlich bei der Wiederholung sehr gut ausnimmt. Das Finale endlich hat Diefelben Vorzüge und Mängel, die wir an den erften Gagen bemerften, scheinbar auch etwas mehr Leben, was die raschere Bewegung mit fich bringt, und ebenfalls gute Ginzeln= beiten, nichts aber, was uns inniger stimmte, was uns rührte, oder freudiger machte. Berstand und guter Wille behalten die Oberhand; bas Berg geht leer aus. Wie nun aber jeder junge Componist, der sich in einer der schwierigsten Gattungen versucht, mit Auszeichnung zu behandeln, so fonnen wir ihm auch diese keineswegs versagen, und so schreibe er muthig weiter und ergehe fich vielleicht vorher einmal ein Jahr im schönen Italien oder sonst wo, damit der Phantasie freudige Bilder zugeführt werden, bamit, mas jest nur Blätter und Zweige, fpåter auch Blumen und Früchte trage.

Alsbald gelangten wir zu einer neuen Erscheinung in der musikalischen Literatur, zu einem Quartett vom Capellmeister Reißiger und zwar dem ersten, das er edirt. Es erfreut und reizt schon, einen fertig geglaub=

<sup>1)</sup> Werf 111.

ten, in gemiffe Formen eingeschriebenen Componiften etwas Unberes und Schwereres angreifen qu feben. Man ichafft nie frifder, ale wo man eine Gattung gu cultiviren anfängt. Undererfeite bat freilich jeber neue Berfuch in einer vorber nicht geubten Form, und murbe er auch von einem Meistertalent unternommen, feine Edwierigfeiten. Co feben wir Cherubini an ber Emmphonic ideitern, fo bat felbit Beethoven, wie wir in ben jungft angezeigten Mittheilungen von Dr. Wegeler lefen, mehrmale ju feinem erften Quartett anfegen muffen, inbem aus bem einen begonnenen ein Trio, aus bem anbern ein Quintett entstanden. Und fo wird und auch Bieles in Diefem erften Quartett von Reifiger (Die baufige Achtelbegleitung in ber greiten Bioline und Bratide, gemiffe Ordefterfynfopen ic.) an ben routinirten Gefange - und Claviercomponifien gemabnen; mas mir aber fonft an ihm Liebensmurbiges fennen, gibt er auch bier aus vollen Santen : runte Formen, lebhafte Rhothmen, mobiflingende Delotieen, gwijchenburch freilich viel Ditgebortes, Bieles, mas an Spohr (gleich ber Unfang), an Onelow (bas Trio im Ederso), an Beethoven (ber Bwijdenjag in Cour in ber erften Salite tes erften Capes), an Mogart (ber Gie moll-Cap im Abagio) und an Underes erinnert. Ginen großen Driginalwerth mag ich bemnach bem Quartett nicht beilegen, ober ibm ein langes leben veriprechen; es ift ein Quartett gur Unterhaltung guter Dilettanten, Die noch vollauf gu thun haben, wo ber Rünftler vom Sach mit

einem Neberblick schon die ganze Seite herunter gelesen; ein Duartett bei hellem Kerzenglanz unter schönen Frauen anzuhören, während wirkliche Becthovener die Thüre verschließen und in jedem einzelnen Tact schwelzgen und saugen. Die einzelnen Säte anzusühren, so möchte ich dem Scherzo den Borzug geben, namentlich dem Sten bis 8ten Tact im Trio; ihm zunächst dem ersten Sat, wenn er eine sich's weniger bequem machende Form und einen weniger matten Schluß hätte. Das Abagio scheint mir zu flach zu seiner Breite. Das Rondo ist aber durchaus gewöhnlich; so würde z. B. Auber auch Duartette machen.

Wir schlossen mit dem ersten der schon seit geraumer Zeit erschienenen Quartette von Cherubini, über die sich selbst unter guten Musikern Meinungszwiespalt erhoben. Er betrifft wohl nicht die Frage, ob diese Arsbeiten von einem Meister der Kunst herrühren, worüber kein Zweisel auffommen kann, sondern ob das der rechte Quartetistyl, den wir lieben, den wir als mustergültig anerkannt haben. Man hat sich einmal an die Art der drei bekannten deutschen Meister gewöhnt, und in gerechter Anerkennung auch Onslow und zulest Mendelsssohn, als die Spuren Iener weiter versolgend, in den Kreis aufgenommen. Iest kömmt nun Cherubini, ein in der höchsten Kunstaristofratie und in seinen eigenen Kunstansichten ergrauter Künstler, er, der noch jest im

<sup>1)</sup> Mro. 1 (Cebur).

höchsten Alter als Harmonifer der Mitwelt der über= legenste, ber feine, gelehrte, interessante Italianer, bem in seiner strengen Abgeschloffenheit und Charafterstärfe ich mandymal Dante vergleichen möchte. Gesteh' ich, daß auch mich, als ich bieses Quartett zum erstenmal hörte, namentlich nach den zwei ersten Sätzen ein großes Unbehagen überfiel; das war nicht das Erwartete; Vieles schien mir opernmäßig, überladen, Anderes wieder fleinlich, leer und eigensinnig; es mochte bei mir die Ungeduld ber Jugend sein, die ben Sinn in ben oft wunderlichen Reben bes Greises nicht gleich zu deuten wußte; denn andererseits spürte ich freilich den gebieten= den Meister, und zwar bis in die Fußspißen hinab. Dann folgten aber bas Scherzo mit feinem fchmar= merischen spanischen Thema, das außerordentliche Trio, und zulett bas Finale, bas wie ein Diamant, wie man es wendet, nach allen Seiten Funken wirft, und nun war fein Zweifel, wer das Quartett geschrieben und ob es seines Meisters würdig. Gewiß wird es Vielen wie mir ergehen; man muß sich mit bem besondern Beiste biefes, seines Quartettstyles erft befreunden; es ift nicht die trauliche Muttersprache, in der wir angeredet werden, es ist ein vornehmer Ausländer, der zu uns spricht: je mehr wir ihn verstehen lernen, je höher wir ihn achten muffen. Diese Andeutungen, die nur einen schwachen Begriff von der Eigenthümlichkeit dieses Werkes geben, mogen beutsche Quartettzirkel aufmerksam machen. Zum Vortrag gehört Viel, gehören Künftler.

In einem Anfalle von Redacteur-Nebermuth wünschte ich mir Baillot (an den Cherubini hauptsächlich gedacht zu haben scheint) an die erste, Lipinski an die zweite Bioline, Mendelssohn an die Bratsche (sein Hauptinstrument, Orgel und Clavier ausgenommen) und Max Bohrer oder Friß Kummer an das Bioloncell. Indeß dankte ich's noch freundlich genug meinen Quartettisten, die zum Schluß baldigst wiederzukommen und sich wie mich mit den andern Quartetten Cherubini's bekannt zu machen unter sich beschlossen, wo dann der neue Leser neue Mittheilungen zu erwarten hat. —

11.

177100/1

### Dritter Quartett-Morgen.

- W. H. Veit, 2tes Quartett für 2 Violinen, Gratsche und Violoncello (Edur, Werf 5).
- I. S. E. Sobolewski, Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello (Asbur, Manuscript).
- Ceopold Suchs, Quintett sür 2 Violinen, 2 Bratschen und Violoncello (Es dur, Werk 11).

Unsere britte Zusammenkunft erhielt durch Theilnahme eines Clavieristen und Bratschisten, die zur Aufführung eines Claviertrios und eines Quintetts nöthig
waren, einen ganz besondern Glanz. Und nicht ohne
meine Gründe drang ich auf solche Abwechselung. Will
doch auch der Genuß des Schönen sein Maß, wie ich
mich denn leichter entschließen möchte, eine Strauß=
Lanner'sche Ballmusik=Nacht zu durchleben, als eine,
wo Nichts als Beethoven'sche Symphonicen aufgeführt
würden, wo uns die Töne zulest wundsaugen müßten.
Auch zum Anhören allein dreier Quartette gehört Frische,
wenn nicht besondere Theilnahme an der Composition.
Componisten pslegen schon nach dem ersten fortzugehen,

Recensenten nach dem zweiten; brave Dilettanten allein halten etwa das britte aus, wie mir einmal Einer ergählte, daß er, einstmals ein Vierteljahr von aller Musik abgeschnitten, im Seißhunger nach Musik in ber Stadt, die ihn befriedigen konnte, brei Tage vom Morgen bis Abend Quartetten gespielt; "freilich," fügte er hinzu, "spiele er selbst ein wenig, zweite Bioline nämlich." — Und so bestand ich barauf, daß wir auch bem Quartette Verwandtes mit in's Spiel ziehen möch= ten; ja man kann nicht wissen, ob nicht, umgekehrt wie in der befannten Haydn'schen Symphonie, nach und nach Instrument nach Instrument hinzutritt, ob nicht aus bem kleinen Kleeblatt ein ganzes zur Symphonie gerüftetes Orchester herauswächst. Begnügen wir uns vor der Hand, zumal wir heute den Leser mit einigen erfreulichen Neuigkeiten bekannt zu machen haben.

Einige beutsche Städte zeichnen sich dadurch aus, daß sie nur wenig von ihren einheimischen Talenten wissen wollen; andere loben blos, wenn es gegen andere Städte sich zusammenzurotten gilt; dritte endlich wissen von den Talenten ihrer Söhne und Töchter nicht genug zu reden. Zu den letzteren gehört vielleicht Prag; man lese einen Bericht aus dieser Stadt, welchen man wolle, so sindet man der eingebornen Künstler immer mit der größten Achtung, mit wahrhaft mütterlicher Begeisterung gedacht. Gewiß wird man so auch dem oben zuerst angessührten Namen begegnet sein. Und wie schon das Feld, auf dem sich der junge Componist bereits mehrmals ges

zeigt, einen Beweis seines seltneren Strebens im Vor= aus abgibt, so hörte ich, wie man überhaupt jedes sollte, auch dieses Musikwerk mit günstigstem Vorurtheil. Die Partitur ließ mich das Gespinnst noch leichter durch= blicken, um so mehr sie äußerst sauber, von einer gebil= veten Musikerhand geschrieben war.

Es weht nun durch das ganze Quartett ein heiterer zufriedener Ton; tiefe und trübe Erfahrungen scheinen dem jungen Rünstler fremd geblieben zu sein; er steht noch im Aufgang bes Lebens, Die Musik ist ihm eine treue Freundin; ein leichter Glanz liegt über bem Werke. Im Bau zeichnet es fich burch nichts Besonderes aus, nicht durch Rühnheit oder Neuheit; es ist aber regelrecht und anscheinend mit schon vielgeübter Sand zu Ende ge= bracht. Die Harmonieführung bes Ganzen, wie die ein= zelne der Stimmen muß man vorzüglich loben; correcter, flarer und reinlicher wird selten ein fünftes Opus ge= schrieben. Aus der Art, wie der Componist die Saiten= instrumente behandelt, ergibt fich, daß er sie genau fennt und selbst viel gespielt hat. Lesern, benen bas Werk nicht zur Hand ist, möchte ich es als der Ons= low'schen Quartettweise am nächsten stehend charafteri= siren; einzelne Spohr'sche Anklänge sind Gemeingut worden; fremdartiger fallen einige Auber'sche Gange auf. Um meiften wollte mir, neben dem Scherzo, ber erste Sat zusagen, in welchem mir nur ber Rudgang in der Mitte zu weitschweifig, zu wenig interessant erscheint, auch das noch zu erwähnen, daß in der vorhergehenden

Berarbeitung schon einmal die vollkommene Molltonart (Emoll) berührt wird, eine Harmoniefolge, die man in ben Musterwerken fast burchgängig vermieben findet. Doch sind das wenig oder gar nicht störende Einzeln= heiten, die bei ber überwiegenden Güte bes ganzen Sapes kaum in Anschlag zu bringen find. Das Abagio wollte mir schon etwas eintönig werden, als gerade zur rechten Zeit ber Componist ben Hauptgefang im veran= berten, aufregenden Charafter brachte; dies entschied für ben Sat. Der erfte Theil bes Scherzo's ift ercellent, funstvoll und mit Fleiß ausgearbeitet; das Trio etwas weichlicher. Der lette Sat mochte mich am wenigsten befriedigen. Ich weiß, auch die besten Meister schließen ähnlich, ich meine in lustiger Rondoweise. Hätte ich aber ein Werf mit Kraft und Ernst angefaßt, so wünschte ich es auch im ähnlichen Sinn geschlossen, und nicht mit einem Rondo, beffen Thema hier zumal stark an ein befanntes von Auber erinnert. In der Mitte fucht ber Componist durch einige fugirte Stude zu interessiren (wo ihn strengste Theoretiker auf die falschen Eintritte bes Comes aufmerksam machen wurden), aber auch dieser Art der Arbeit, die sich nicht bis über die ersten Quinteneintritte hinauswagt und höchstens Dilet= tanten in ein gelehrtes Staunen versetzen will, hab' ich niemals große Bedeutung abgewinnen können. Hubsch bleibt der Sat bemungeachtet, ja öffentlich gespielt wird gerade er gefallen. Und so strebe ber Componist fort und fort, suche sich wohl auch neue Bahnen; er hat das

Seinige gelernt und wird auch auf größerem Kampf= plate mit Ehren bestehen.

Das Rächste, was wir spielten, war bas obenge= nannte Trio von J. F. E. Sobolewski, und hier muß sich ber Leser ganz auf uns verlassen, ba es noch Manuscript. Daher nur das Wenige: es ließe sich Biel darüber sagen. Der Componist lebt im Norden an der Meerestüste und seine Musik zeugt bavon. Das Trio ist anders, als alle andern, eigen in Form und Geift, voll tiefer Melodie; es will oft gehört fein und gut gespielt. Dennoch vermag es feine Totalwirfung hervorzubringen, wie mir das Ganze auch in einer Krisis entstanden scheint, in einem Rampf zwischen alter und neuer Dlufit= denkweise. Auch ist der Componist auf dem Clavier nicht auf seinem Instrumente und schreibt "undankbar" genug, wie mein Clavierist meinte. Ueber die ganze Talenthohe des Componisten nach dem einzigen Trio abzuurtheilen, wäre voreilig, zumal es auch schon vor längerer Zeit geschrieben, seitdem er vieles Größere (fo ein Dratorium "Lazarus," Cantaten u. A.) zu Tage gefördert. 1 Dop= pelte Achtung dem Kritifer, als welcher er uns bis jest am öfterften begegnet, bag er auch ein Dichter ift.

Mit Freuden gingen wir alsbald an das Quintett von L. Fuchs, von dessen Compositionen wir schon am ersten Quartettmorgen kennen gelernt und bereits in der

<sup>1)</sup> Seit dieser Zeit hat er sich namentlich als dramatischer Componist Namen gemacht. (Zusat v. 1852.)

Zeitschrift berichtet. In bas Detail vermag ich leiber nicht einzugehen, ba mir feine Partitur zur Hand, und feit jenem Morgen ber Aufführung bis jest einige Zeit verflossen, so daß nur noch der allgemeine Eindruck, bie heitere Stimmung, in die es uns verfette, geblieben ift. Man follte faum glauben, wie die einzige hinzu= fommende Bratsche bie Wirkung der Saiteninstrumente, wie sie sich im Quartett äußert, auf einmal verändert, wie ber Charafter bes Quintetts ein ganz anderer ift, als ber bes Quartetts. Die Mitteltinten haben mehr Rraft und Leben; die einzelnen Stimmen wirken mehr als Maffen zusammen; hat man im Quartett vier ein= zelne Menschen gehört, so glaubt man jest eine Ber= sammlung vor sich zu haben. Hier kann sich nun ein tüchtiger Harmonifer, als ben wir ben Componisten fennen, nach Herzensluft ergeben und die Stimmen in= und auseinanderwinden und zeigen, was er fann. Die Sate find einer wie ber andere vortrefflich, bas Scherzo namentlich und bann ber erfte Sat. Vom Einzelnen wird man überrascht, als ob man aus dem Munde eines schlichtgekleideten Bürgermannes plöglich einen Bers von Goethe ober Schiller hörte; man fah es meinem fortbrausenden Quintett an, wie ihm die Sache gefiel, mit der man sich allerwärts befannt machen wolle. —

Denk' ich nun freilich an die höchste Art der Musik, wie sie uns Bach und Beethoven in einzelnen Schöpfunsgen gegeben, sprech' ich von seltenen Seelenzuständen, die mir der Künstler offenbaren soll, verlang' ich, daß

er mich mit jedem seiner Werke einen Schritt weiter führe im Geisterreich der Kunst, verlang' ich mit einem Worte poetische Tiese und Neuheit überall, im Einzelnen wie im Ganzen: so müßte ich lange suchen, und auch keines der erwähnten, der meisten erscheinenden Werke genügten mir. Da hörten wir in den folgenden Duartett-Morgen Mehres von der Musik eines jungen Mannes, von der mir schien, sie käme zuweilen aus lebendiger Geniustiese; doch fordert dieser Ausspruch vielsache Einschränkung, wovon wie über die ganze Erscheinung in einem der nächsten Blätter.

## Vierter und fünster Quartett=Morgen.

So viel sich aus biefen mehr geheimen Musiksigun= gen für die Deffentlichfeit schickt, mag hier in Rurze folgen. Geheim nenn' ich sie, weil barin nur Manu= scripte eines als Componist ganzlich unbekannten jungen Musifere, Bermann Birfdbad, gespielt wurden. Als Schriftsteller hat berselbe burch bas Vordringenbe und Rede seiner Ansichten, wie er sie in einigen Auffägen ber Zeitschrift ausgesprochen, gewiß schon die Aufmerk= samkeit des Lesers auf sich gelenkt. Durch solche Aus= sprüche gereizt mußte ich wohl das Außerordentlichste von ihm als Componisten fordern können, wenn ich mich auch gleich vornherein auf Verstandescalculationen ge= faßt machte. Nicht ohne tiefe Theilnahme gebent' ich feiner Compositionen, und mochte mich in ber Erin= nerung stundenlang hineinvertiefen, dem Leser bavon vorzusprechen. Bielleicht auch, baß bas Doppelgänge= rische seiner Compositionsrichtung mit meiner eigenen (vie Welt kennt sie schwerlich,) gerade mich für seine Musik empfänglich machten, sie mir rasch enthüllten.

So viel weiß ich aber, daß es bas bedeutenbste Streben, bas ich unter jüngeren Talenten seit lange angetroffen. Die Worte suchen's vergeblich, wie seine Musik gestaltet ift, was Alles fie schildert; feine Musik ift felbst Sprache, wie etwa die Blumen zu uns sprechen, wie sich Augen die geheimnisvollsten Mährchen erzählen, wie verwandte Beifter über Flächen Landes mit einander verkehren fönnen; Seelensprache, wahrstes Musikleben. Es waren brei große Quartetten und ein Quintett, die wir hörten, fammtlich mit Stellen aus Goethe's Fauft überschrieben, mehr zum Schmuck, als zur Erflärung, da die Musik an sich deutlich genug; ein sehnsüchtiges Drängen war's, ein Rufen, wie nach Rettung, ein immerwährendes Fortstürzen, und bazwischen selige Gestalten, goldene Matten und rofige Abendwolfen; ich möchte nicht gern zu viel sagen: aber ber Componist schien mir in Augen= bliden oft felbst jener Schwarzfünstler Faust, wie er uns sein Leben in schwebenden Umriffen ber Phantafie vorüberführt. Außerdem sah ich von ihm eine Duverture zu Hamlet, eine große Symphonie in vielen Sagen, eine zweite bis in die Mitte vorgeruckte, die in einem Athem hintereinander fortgehen soll, sämmtlich gleich phantastisch, lebensfräftig, in den Formen abweichend von allen bisher befannten, wenn ich Berliog ausnehme, mit einzelnen Orchesterstellen, wie man sie nur von Beethoven zu hören gewohnt, wenn er gegen bie gange Welt zu Felde ziehen und vernichten möchte. Und jest fommt mein "Aber." Wie bei erster Betrachtung uns

oft Bilder junger genievoller Maler durch die Großheit der Composition (auch der äußerlichen), durch Reichthum und Wahrheit bes Colorits ic. völlig einnehmen, daß wir nur staunen und das einzelne Falsche, Berzeichneterc. übersehen, so auch hier. Bei'm zweitenmal Anhören fin= gen mid fcon einzelne Stellen zu qualen an, Stellen, in benen, ich will nicht fagen, gegen die ersten Regeln ber Schule, sondern geradezu gegen bas Webor, gegen die natürlichen Gesetze ber Harmoniefolgen gefündigt war. Dahin zähle ich nicht sowohl Quinten 2c., als gewisse Ausgänge bes Basses, Ausweichungen, wie wir sie oft von Weniggeübten anhören muffen. Solches wollte nun auch meinen Musikern nicht in ben Ropf. Es gibt nämlich ein gewisses Herkömmlich=Meisterliches (bei Cadengen 20.), das von der Natur anbefohlen scheint, und gründet sich barauf ein gewisser musikalischer haus= badener Berftand, ber ben Musitern von Profession fast durchgängig eigen. Berstößt ber junge Componist gegen diesen, und ware er noch so geistreich, so soll er nur sehen, wie sich jene vor ihm zurückziehen, ihn gar nicht wie zu ben Ihrigen gehörend betrachten. Woher nun Dieser Mangel an feinem Gehör, an richtiger Sarmonie= führung bei übrigens so großer Begabtheit, - ob ber Componist vielleicht erft spät auf sein Talent aufmerksam, zu fruh ber Schule entnommen worben, - ob er in feiner Gebankenfülle, im Beherrschtwerben von einer meistens sehr tiefen, sinnigen Sauptmelodie ber hohen Stimme bie andern nicht gleichzeitig erfindet, ober ob das Gehörorgan wirklich fehlerhaft, — ist eine eben so große Frage, als ob dem noch abzuhelsen sei. Die Welt bekömmt vielleicht nichts von diesen Arbeiten zu sehen; wenigstens würde ich, aufrichtig gefragt, ihre Herausgabe nur mit Bitte mancher Aenderung, der Ausscheisdung ganzer Säße gestatten. Dies sei denn dem Componisten anheim gestellt. Hier galt es nur auf ein Talent ausmerksam zu machen, dem ich keines der neuern mit bekannten an die Seite zu seßen wüßte, dessen den tiesssten Seelenkräften entsprungene Musik mich oft im Innersten ergriffen.

### Sechster Quartett-Morgen.

Ceon de St. Lubin, Istes großes Quintett für 2 Diolinen, 2 Bratschen u. Vlell. (Esdur, W. 38.)

L. Cherubini, Quartett für 2 biolinen, Bratsche und Violoncell. Ur. II. (Cbur.)

Den erstgenannten Componisten halte ich auch nach seiner Musik für einen Emigrirten, für einen, der sein Baterland, sei's nun freiwillig oder gezwungen, verlassen, sich ein neues Baterland gesucht und von dessen Sitten und Sprache angenommen. Sein Duintett ist ein Gemisch von französischem und deutschem Geblüt, nicht unähnlich der Muse Meyerbeer's, der freilich von allen europäischen Nationen borgt zu seinem Kunstwerke, von dem man gar nicht wissen kann, was er alles mitsbringt, wenn er, ähnlich wie Ritter Spontini Compositions-Kunstreisen nach England, dergleichen etwa zu den Buschmännern unternimmt, sich zu neuen Schöpfungen zu begeistern und Andere durch selbige. Ich aber lobe mir meine Muttersprache, rein gesprochen, jeden Ausdrucks fähig, fräftig und klangvoll, wenn ich deshalb

auch ben eingewanderten Ausländer, wie St. Lubin, nicht schelten mag, ber ihrer noch nicht vollkommen machtig, und im Gegentheil schon sein Streben ehre. Von einem erhebenden Totaleindruck hinterließ somit bas Duintett Nichts; man wurde hin= und hergezogen, fonnte nirgends Fuß fassen. Am meisten auffallend zeigt sich ber Mangel an Originalerfindung; was uns inniger ergreifen foll, scheint mir entlehnt ober läßt sich wenig= stens auf Vorbilder jurudführen; und wo ber Compo= nist sich selbst gibt, wird er vag und allgemein. Go ift gleich der Anfang im Grund der der Gmoll-Symphonie von Mozart: so liegt bem ersten Thema bes letten Sages ein Rossini'scher Gedanke (aus Tell), so bem zweiten ein Beethoven'scher (aus der Adur=Symphonie) zum Grunde. Im Scherzo wußte ich feine Quelle nachzu= weisen; es ist aber auch nicht bedeutend. Im Abagio wurde mir aber am meisten flar, woran es bem Com= ponisten gebricht; hier, wo ber Meister den Vorrath und Reichthum innern Lebens am ersten aufdeden fann, sah es traurig still. Andererseits befundet das Quintett eine leichte schnelle Feder, Formensinn und Harmonieen= fenntniß. Immerhin war mir, nachdem ich es gehört, zu Muthe, als sollt' ich ausrufen: "Musik, Musik, gebt mir Musik."

Das nächste Musikstück traf uns somit in etwas er= kälteter Stimmung; aber als von der Hand Cherubini's umstrickte es uns, daß wir schnell des vorhergegangenen vergaßen. Es scheint mir dies zweite Duartett lange

por bem erften berselben Sammlung geschrieben, und vielleicht gar die Symphonie, die, wenn ich nicht irre, bei ihrer ersten Aufführung in Wien so wenig gefiel, daß sie Cherubini nicht veröffentlichte und sie später in ein Quartett umgewandelt haben foll. So ift benn viel= leicht ber umgekehrte Fehler entstanden : flang bie Musik nämlich als Symphonie zu quartettartig, so flingt sie als Quartett zu symphonistisch, wie ich benn aller solcher Umschmelzung abhold bin, was mir wie ein Vergeben gegen bie göttliche erfte Eingebung vorkommt. Den fruhern Ursprung möcht' ich am Unverzierteren erkennen, das Cherubini's ältere Compositionen vor seinen neuern auszeichnet. Freilich bin ich geschlagen, trate ber Meister felbst heran und fagte: "Du irrst, Freund: beibe Quar= tette find zu nämlicher Zeit geschrieben und ursprünglich nichts anders als Quartette." Und so fann, was ich be= merkt, nur Bermuthung bleiben und foll Andere zum Ueberdenken anreizen. Im Uebrigen erhebt sich auch diese Arbeit hoch genug über die Zahl ber Tageserscheinun= gen, über Alles, was uns von Paris aus zugeschickt wird; und Einer, ber nicht lange Jahre hintereinander geschrieben, gelernt und gedacht, wird so etwas auch nie zu Stande bringen können. Einzelne trocknere Tactreihen, Stellen, wo nur ber Berftand gearbeitet, finden sich wie in den meisten Werken Cherubini's, so auch hier, selbst aber auch dann noch etwas Interessantes, fei's im Sat, eine contrapunctische Feinheit, eine Nach= ahmung; etwas was zu benten gibt. Meisten Schwung

und meisterliches Leben tragen wohl das Scherzo und der lette Sat in sich. Das Adagio hat einen höchst eigenthümlichen Amoll-Charafter, etwas Romanzenartiges, Provenzalisches; bei öfterem Anhören erschließt es sich mehr und mehr in seinen Reizen: der Schluß davon ist der Art, daß man wieder wie von neuem aufzuhorchen anfängt und doch das Ende nahe weiß. Im ersten Sat tressen wir Anklänge an Beethovens Bdurz-Symphonie, eine Nachalymung zwischen Bratsche und Bioline, wie in jener Symphonie eine zwischen Fagott und Clarinette, und bei dem Haupt-Rückgang in der Mitte dieselbe Figur, wie an demselben Ort in dem nämzlichen Sat der Symphonie von Beethoven. Im Charafzter sind die Sähe aber so verschieden, daß die Aehnlichzfeit nur Wenigen auffallen wird.

Jum Schluß dieses Musik Morgens machten wir uns an ein im Manuscript zugeschicktes Quartett. Die erst ernsthaften Gesichter nahmen nach und nach einen Ausdruck von Ironie an, bis endlich Alles in ein fort-währendes Kichern gerieth, und fämmtliche Musiker mit springenden Bogen zu spielen schienen. Ein Goliath von einem Philister starrte uns an aus dem Quartett. Wir wüßten dem Componisten, der übrigens sein Werf nach Krästen ausstaffirt, Nichts zu rathen, und danken schließelich für den guten Humor, in den er die Gesellschaft versetzt.

### Rondo's für Pianosorte.

Antoinette Pesabori, Einleitung und Nondo. — Const. Decker, Mondo. Werf 11. — C. Arebe, Einleitung und Nondo. Werf 40. — F. A. Neißiger, 3 Nondino's. Werf 22. — A. Hessiger, 2tes Nondo. Werf 43. — C. Haslinger, die Luftschiffer, Nondo. Werf 11. — F. W. Grund, Einleitung und Nondo. Werf 25.

Aus vielen Gründen componirt man, — der Unsterbslichkeit halber, — oder weil gerade der Flügel offen steht, — um ein Millionär zu werden, — auch weil Freunde loben, — oder weil Einen ein schönes Auge angesehen, — oder auch aus gar keinem. Seh' ich recht, so entstand das erste der obigen Rondo's aus dem vierten Grunde, es ist eine vollkommene Damenarbeit, ein Ruhekissen, eine Brieftasche: von Musik ist nur nebenbei die Rede. Was Hrn. Decker zur Composition und Herausgabe seines Rondo's veranlaßt, scheint ebenfalls zu errathen; seine Schüler sind's. Baten wir ihn schon in der letzten Sonatenschau, nicht gar zu trocken zu dociren, so wies derholen wir dies heute; man kann schon einmal einen Septimenaccord anbringen und etwas Phantasie; wir

18

leben nicht mehr vor 30 Jahren. Durch gewiffe Componisten seh' ich aber wie burch Fensterglas. Das folgende Rondo hat fich mit allen Schönheitsmitteln einer Coquette angethan, und boch, blidt man ihr in's herzlose Auge, wischt man die Schminke weg, spricht man vollends mit ihr und merft, wie die eine Salfte ber Unterhaltung affectirt, bie andere fab, und bas Ganze aus Clauren oder Kopebue entlehnt ift, so verdrießt Einen all' die Bartlichkeit, mit ber fie bestricken will, ber nuplos verschwendete But, bas Bornehmthun bei angeborner Bewöhnlichkeit. Nimmt man es aber mit Rondo's nicht so genau, übersieht man dies und jenes, ist man ein Feind von Melodie und vergißt, daß Hummel auch eins in A geschrieben, so wüßte ich nicht, warum das Rondo bes Brn. Rrebs nicht bem Beften anzureihen ware, was Czerny und Kalkbrenner in ihrer letten Bluthenzeit geschrieben, und warum es nicht zu empfehlen. - Der Componist der folgenden Rondo's ist nicht der Dresde= ner Capellmeister, hat aber manches Charafterverwandte und namentlich Leichtigkeit in Erfindung hübscher Melo= bieen mit biesem gemein. Auf ben ersten Seiten geht es baher immer flint vom Zeug; im Verlauf bes Studes verfitt er sich aber meistens in ben Tonarten, und fo ift feins ber Rondo's fertig, ein Ganzes worden. 3. B. im ersten kömmt das Dmoll zu früh, das Cdur, wo man Four erwartete, bas Four (S. 3), wo man in Cour bleiben wollte, das Abur ebenfalls wenig vorbe= reitet, von Bour gar nicht zu reben, bas beffer ein gang neues Rondo angefangen hätte. Es scheint, der Componist will zu viel anbringen, einen brillanten Passagensatz, eine Cantilene, einen Mittelsatz mit Arbeit zc., und so erdrückt eins das andere in so kleinem Raum. Gerade, was Symmetrie der Form und Klarheit des harmonischen Baus betrifft, kann er noch von seinem Namensbruder lernen.

Das Rondo des Hrn. Hesse schwankt zwischen Capriccio=, Mazurken= und Rondocharakter und wirkt daher auch nicht entschieden. Offenbar soll es ein Gesellsschaftsstück sein; doch hab' ich dem Componisten nie große Erfolge im Salon prophezeiht; er schreibt dazu zu gut und andererseits zu schwerfällig. Im Uebrigen versteht es sich, daß das Stück harmonisch interessant, gut abgerundet und durchdachter ist, als zwanzig der neuesten Pariser Modearbeiten.

Im Rondo von Hrn. Haslinger sindet man viel artige Einfälle, leichtes, lustiges Wesen, kurz, was es sein soll, eine Lustsahrt, wo Niemand den Finger bricht, geschweige Anderes. Ordentliche musikalische Schriftstelzler werden das Stück zu schildern suchen und wie (Bdur, ½ Tact, Andante) das Publicum gespannt sei und der Ballon gefüllt werde, bis er endlich (im Allegro con moto) über die nachsehenden Köpse aufsliege, während ich lieber auf den hübschen gelenken Bau, leichten Fluß und die guten Rhythmen ausmertsam mache und manchen doppelten Contrapunct dafür hingebe.

Einen tüchtigen Künstler, wie Fr. Grund, erkennt

man überall, und wär's an einzelnen Tacten, wie sie in seinem Rondo auf S. 2, Syst. 3, im Anfang von S. 4 oder S. 5, Syst. 3 von Tact 2 an vorkommen. Aber das ganze Rondo zeigt die feste Hand, Gedanken und solide Bildung, wie man so selten findet. Der Cantilene in der Mitte hätte ich vielleicht eine bestimmtere Melodie gewünscht; im übrigen muß man es schön und gut heißen. Warum schreibt der geschätzte Componist so wenig?

# Kürzeres und Rhapsodisches für Pianosorte.

E. Wenzel, les adieux de St. Petersbourg. — A. Thomus, 6 caprices en forme de valses charactéristiques. Oc. 4. — K. E. Hering, Divertimento (über bekannte Studentenlieder). — M. Hauptmann, 12 pièces detachées. Oc. 12. — C. E. Hartknoch, la tendresse, la plainte, la consolation. Nocturnes charactéristiques. Oc. 8. — Clara Wieck, caprices en forme de valses. Oc. 2. — J. Benedict, Notre Dame de Paris. Réverie. Oc. 20. — F. Hiller, la danse des fantômes. — J. C. Kessler, Impromtus. Oc. 24. — J. Pohl, caprices en forme d'anglaises dans les 24 tons de la gamme. — Fr. Chopin, 3 Notturni. Oc. 15. — Fr. Chopin, Scherzo. Oc. 20. — Mendels sohn, Capriccio. Oc. 5. — Mendels sohn, 7 Characterstücke. Oc. 7. — Franz Schubert, Moments musicals. Oc. 94. — L. Schunke, 2 pièces charactéristiques à 4 mains. Oc. 13.

Wie politische Umwälzungen dringen musikalische bis in das kleinste Dach und Fach. In der Musik merkt man den neuen Einfluß auch da, wo sie am sinnlichsten mit dem Leben vermählt ist, im Tanze. Mit dem all= mähligen Verschwinden der contrapunctischen Allein=

<sup>1)</sup> Diefer Auffat gehört zum Jahrgange 1835.

herrschaft vergingen die Miniaturen ber Sarabanden, Gavotten ic., Reifrod und Schönpflästerchen famen aus der Mode und die Zöpfe hingen um vieles fürzer. Da rauschten die Menuetten Mozart's und Handn's mit langen Schleppfleibern baher, wo man sich schweigend und bürgerlich sittsam gegenüberstand, sich viel verneigte und zulett abtrat; hier und da sah man wohl noch eine gra= vitätische Perrucke, aber die vorher steif zusammenge= schnürten Leiber bewegten sich schon um vieles elastischer und graziöser. Bald barauf tritt ber junge Beethoven herein, athemlos, verlegen und verstört, mit unordent= lich herumhängenden Haaren, Bruft und Stirne frei wie Hamlet, und man verwunderte sich sehr über den Sonderling; aber im Ballfaal war es ihm zu eng und langweilig und er stürzte lieber in's Dunkle hinaus durch Dick und Dünn und schnob gegen die Mode und bas Ceremoniell und ging babei ber Blume aus bem Weg, um sie nicht zu zertreten — und die, benen folch Wesen gefiel, nannten es Capricen ober wie man sonft will. Eine neue Generation wächst indes heran; aus spielen= ben Kindern find Jünglinge und Jungfrauen geworden, so schwärmerisch und scheu, daß sie sich kaum anzusehen wagen. Sier fitt einer, mit Vornamen John, am Flugel und die Mondstrahlen liegen breit barauf und füssen die Tone: ein anderer schläft bort auf Steinen und träumt vom wiedererstandenen Vaterland: an Mitthei= lung, Geselligfeit, Zusammenleben benft niemand mehr, jeder geht einzeln und sinnt und wirft für sich : auch der Wiß

bleibt nicht aus und die Ironie und der Egoismus. Im lustigen Strauß jauchtt noch eine hohe helle Saite ems por, aber die von der Zeit gegriffenen tiesern scheinen nur eine Minute lang übertäubt — wie wird alles enden und wo gerath' ich hin?

Ein Blick auf das "Lebewohl von Petersburg" und ich war wieder auf der Erde. Die süßeste Herzensstußes rei (ein Florestansches Wort) sinde ich darin, Ohnmachsten mit daneben liegendem Schnupftuch und Kölnischem Wasser, so hohlssentimental, wie es seit dem bekannten Es dur-Walzer von Carl Mayer und dem "derniere pensee de Weber," die sich nur mit Gefahr auf der haarbreiten Linie von der Affectation zur Natürlichseit halten, irgend vorgekommen ist. Echt Gemeines schäßich um vieles höher, als so rosensarbene Armuth, viel höher ein einsaches "Adieu," als ein parfümirtes "und so scheid" ich von dir mit zerrissenem Herzen" u. s. w. Und doch was will ich? das Lebewohl ist ganz hübsch, klingt hübsch und spielt sich hübsch. Daß es aus As geht, versteht sich von selbst.

Die Capricen von Thomas bewegen sich schon in höhern Cirkeln, sind aber trot des sichtbaren Fleißes und des größern Talents nicht mehr als potenzirte Wenze-liaden, lederne deutsche Empfindungen in's französische übersett, so freundlich, daß man auf seiner Huth sein muß und wieder so ausgespreißt, daß man sich ärgern

könnte. Manchmal wagt er sich sogar in mystische Harmonieen, erschrickt aber gleich von selbst über seine Kühn= heit und nimmt mit dem vorlieb, was er hat und geben kann. Doch was will ich? — die Capricen sind hübsch, klingen hübsch u. s. w. 1

Beim britten angeführten Stück von Hering war es weniger auf Raphaelische Madonnenaugen, als auf Tenierssche nußbraune Holländerköpfe abgesehen. Die Ueberschrift heißt "Erinnerung an die akademische Jugendzeit" und die Musik hält, was die Vignette versspricht, auf der eine Punschterrine sehr raucht. Die Einleitung sind' ich namentlich getrossen, so bombastische studentisch, als skände auf einem Commers das Heil der Welt auf dem Spiel; nach und nach wird die Suite toller und mitternächtlicher und man "stürzt sich," um sich es den Tag darauf wieder abzubitten. Clavier-spielende Prediger und Actuarien werden das Stück mit Vergnügen hören, vorzüglich, wenn sie keine Schulden haben.

Die folgenden Componisten, Hauptmann und Hartknoch, scheinen mir Opfer fremder Erziehung ober eigenen Fleißes; bei dem letteren kömmt es mir vor, als hätte er im spätern Alter nachholen mussen,

<sup>1)</sup> Doch muß bemerkt werden, daß der Componist Bedeutende= res geschrieben, worüber gelegentlich mehr und daß das Gesagte (wie überhaupt immer) nur den Menschen abschildern soll, wie er sich in der gerade angeführten Composition zeigt.

was man als Rind handwerksmäßig lernt, bei jenem hat man versäumt, ben Schüler von ber Lehre in bas Leben zu führen. Die erste Hauptmannische Rhapsodie gefiel mir ber vollen festen Tonmasse halber, die sich beinahe orgelähnlich unter den Fingern auf dem Claviere fortzieht, so ausnehmend, daß ich die folgenden gemüthlosen contrapunctischen, übrigens schwierigen und in ihrer Art gelungenen Kunftstücke mit einer wahr= haften Berstimmung durchspielte. Die eingestreuten Walzer find todte Blumen und haben nicht Wucht ge= nug, ber niederbrudenden Gelehrsamfeit bes Uebrigen das Gleichgewicht zu geben. Wollte sich ber Componist, deffen Aufenthalt und Wirkungsfreis mir ganzlich unbefannt, von selbst = und andere = tödtender Speculation gleichweit entfernt halten, wie vom spielenden Genre des Tanges, dem seine solidschwere Bildung durchaus entgegensteht, so ware bei fo gediegener Kenntniß und entschiedenem Charafter manches tüchtige Werf zu er= warten. Der andere Componist ist in vorigem Jahre ziemlich jung gestorben. Ich zweifle, ob er sich je zu einer Selbstständigfeit erhoben hätte; immerhin hat die= fer frühzeitige Tod ein fleißiges Streben abgeschnitten, welches in Ausbildung der zwischen Hummel und Field liegenden Compositionsgattung, in der Carl Mayer in Petersburg einzelnes fehr glückliche geliefert, Anerken= nung verdient und gefunden hatte. Im Grunde fagen mir die Nocturnes nicht zu: aber wir find noch nicht alle durch Field = Chopin'schen Caviar verwöhnt, und ein Kind, das recht beherzt in einen Apfel beißt, sieht auch nicht übel. "La plainte" erinnert stark an E. Mayer's vorzügliches Clavier-Rondo in H moll.

Männergesichtern könnte es einer Mignon wohl Angst werden und dann weiß ich auch, daß man die Puppe nicht berühren follte, weil es dem Schmetterlinge schapet; indeß wird meine Hand nicht gerade ungeschickt eine drücken... Als ich eben weiter schreiben will, fliegt ein etwas dunkler Maiabendfalter durch das Fenster, der mich ordentlich anzusehen und zu sagen scheint: "Grau, Freund, ist" u. s. w. — und ich denke lieber an die künstige Psyche und verwandle, da mir eben die Worte Mozart's über Beethoven einfallen ("der wird euch einz mal was erzählen"), den Artisel in den weiblichen.

In Notredame de Paris von Benedict sehen wir ein leichtes Genrebild, das wir alle ähnlich ausgeführt hätten, wenn wir auf die Idee gekommen wären; es ist die Geschichte vom Columbusei. Im Ansange wiegen sich die Glockenschlägel an Notredame aus, man kann es nicht besser ablauschen; im Berlause entspinnen sich amusante Scenen; in der Kirche Hochamt, davor böhmische Musikanten, hier Blumenverkäuserinnen, von weitem Wachparade, dort Murmelthier und Guckkasten u. s. w. Und sehlt dem Stücke zum Kunstwerk zarteres Colorit und poetische Aussassung, — ja es ist auch in der Form nur ein Conglomerat, — so ersetzt die Phantasie vieles durch die Romantis des Ortes, aus dem uns so alte

Jahrhunderte anreden. — Die Octaven auf S. 3, Syst. 5, von Tact 6 zu 7 habe ich herausgehört, nicht herausgesehen, weshalb ich sie ansühre. — Noch wuns dert mich, daß Neapel, welches so viel vergessen macht, noch nicht vermocht hat, die vielen vaterländischen Weber'schen Anklänge gänzlich fortzuwehen.

Der Geistertanz von Hiller ist monoton und eine matte Copie seiner bessern Sachen in dieser Art. Er schreibt zu viele Herengeschichten und sollte nicht versgessen, daß auch Grazien tanzen können. —

Ueber Reßler und seine Impromtu's enthielten diese Blätter schon früher einen ausführlichen Artikel vom Meister Raro, dem ich nichts hinzuzufügen weiß, als das Bedauern, daß dieser Componist seit einiger Zeit gänzlich zu feiern scheint, und den Wunsch, daß er sein Stillschweigen um so erfreulicher und überraschender lösen möge.

Die Capricen von Pohl sinde ich in zweisacher Art schön und vollendet, als einzeln neben einander und als Ganzes hinter einander. So vielem Gebildeten, Gesunden, Neuen, Vornehmen, ja Strahlenden wird man selten auf so wenig Blättern begegnen. Der Componist soll in jungen Jahren gestorben und diese Capricen schon vor langer Zeit erschienen sein. Scheint es doch, als ob, um auf die Nachwelt zu kommen, in keiner Kunst ein so anhaltendes Streben und Wirken gesordert würde, wie in der Musik und es liegt das vielleicht, wenn einentheils in der rasch auf einander folgenden

Selbstvernichtung der Epochen, auch am flüssigen unendslichen Element der Musik selbst, während ein großer Gedanke in wenigen Worten hingestellt seinen Urheber der Unsterblichkeit überliefert. Wenn man daher von Leisewiß und seinem Julius von Tarent sagte: "der Löwe hat nur ein Junges geworfen, aber es war wies der ein Löwe," so wollen wir uns im Andenken an früh gestorbene Tonkünstler der Sage erinnern, welche die Schwäne nur einmal singen und an ihren Tönen sterben läßt.

Ueber Chopin, Mendelssohn und Schubert haben und bie Davidebundler feit geraumer Zeit größere Mittheilungen versprochen und nach öfterem Unfragen stets geantwortet, daß sie in ben Sachen, die fie am besten verständen, am gewissenhaftesten waren und am langsamsten urtheilten. Da sie uns aber bennoch Soff= nung geben, so führen wir vorläufig außer ben Titeln die Bemerfungen an, daß Chopin endlich dahin gefom= men scheint, wo Schubert lange vor ihm war, obgleich. dieser als Componist nicht erft über einen Virtuosen wegzusegen hatte, jenem freilich andrerseits feine Birtuosität jest zu Statten fommt, - daß Florestan einmal etwas parador geaußert: "in der Leonoren-Duverture von Beethoven lage mehr Zufunft als in feinen Sym= phonieen," welches sich richtiger auf bas lette Chopin'= sche Notturno in Smoll anwenden ließ und daß ich in ihr die furchtbarfte Kriegserflärung gegen eine ganze Bergangenheit lefe — sobann, baß man allerdings

fragen musse, wie sich der Ernst kleiden solle, wenn schon der "Scherz" in dunkeln Schleiern geht, — sodann, daß ich das Mendelssohn'sche Capriccio in Fismoll für ein Musterwerk, die Charakterstücke nur als interessanten Beitrag zur Entwickelungsgeschichte dieses Meisterjüngslings halte, der, damals fast noch Kind, in Bach'schen und Gluck'schen Ketten spielte, obwohl ich namentlich im letzten einen Vortraum des Sommernachtstraum sehe, — und endlich, daß Schubert unser Liebling bleis ben wird — jest und immerdar.

Mit der folgenden Composition betrat unser verklärter Freund Schunke von neuem den Weg, den er zu
verfolgen von Natur angewiesen war und als Virtuos,
durch äußere Verhältnisse genöthigt, auf eine kurze Zeit
verlassen hatte. Was er noch geleistet haben würde, ach,
wer weiß es! aber nie konnte der Tod eine Geniussackel
früher und schmerzlicher auslöschen als diese. Hört nur
seine Weisen und ihr werdet den jungen Grabeshügel
befränzen, auch wenn ihr nicht wüßtet, daß mit dem
hohen Künstler ein noch höherer Mensch von der Erde
geschieden, die er so unsäglich liebte. —

So laßt uns für heute den Areis dieser Kleinbilder irdischer Schmerzen und Wonnen schließen! Wenn Heinse im Ardinghello sagt: "ich kann das Kleine nicht leiden, es geht mir wider den Sinn und ist ein Schlupf= winkel, wohinein sich Mittelmäßigkeit und Schwäche verbirgt und bei Weibern, Kindern und Unverständigen groß thut," so bezieht er das auf die Künste des Raumes

und der Ruhe, Malerei und Plastif, und Kunstrichter mögen entscheiden, in wie weit dieser Ausspruch gültig ist. Denk' ich aber an Musik und Poesie, die Künste der Zeit und Bewegung, und ist es mir im Nachhören der obigen Werke flar geworden, wie selbst den glücklichsten Talenten im Kleinen vieles mißlingt und wie wiederum den mittleren das abgeht, wodurch die Kürze wirkt, durch den Bist des Geistes, der sich im Liegenblick entwickeln, fassen und zünden muß, so glaube ich einen Grund zu haben, warum ich diese Rummer lieber mit dem grieschischen Motto einleitete, welches hieß: "Alles Schöne ist schwer, das Kurze am schwersten."

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.



Digitized by Google

